

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.



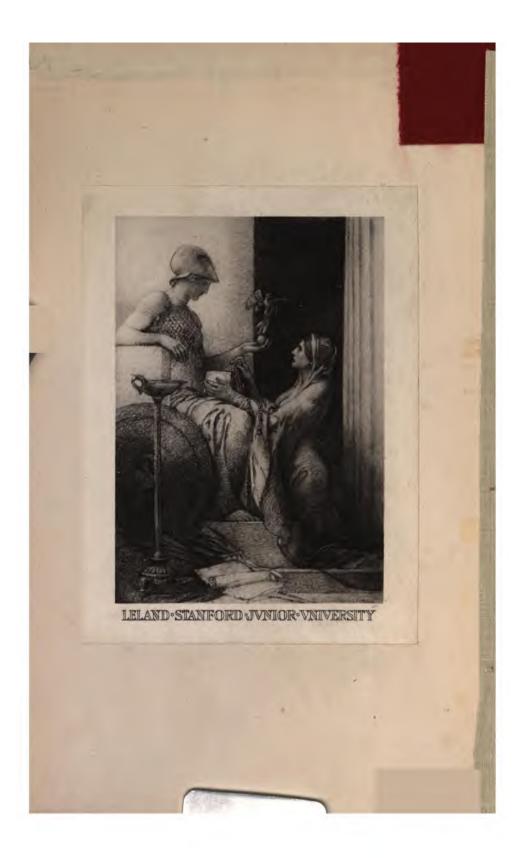

Bens Thatthe .

| · |  |  |  |  |
|---|--|--|--|--|
|   |  |  |  |  |
|   |  |  |  |  |
|   |  |  |  |  |
|   |  |  |  |  |
|   |  |  |  |  |
|   |  |  |  |  |
| • |  |  |  |  |
|   |  |  |  |  |

|  | • |  |  |   |  |  |  |  |
|--|---|--|--|---|--|--|--|--|
|  |   |  |  |   |  |  |  |  |
|  |   |  |  | , |  |  |  |  |
|  |   |  |  |   |  |  |  |  |
|  |   |  |  |   |  |  |  |  |
|  |   |  |  |   |  |  |  |  |
|  |   |  |  |   |  |  |  |  |
|  |   |  |  |   |  |  |  |  |
|  |   |  |  |   |  |  |  |  |
|  |   |  |  |   |  |  |  |  |

### Geschichte

:02

# Preufischen Politik

en

Jen. Sun. Dronjen.

Bierter Theil

Britte Abtheilung.

Friedrich Bilhelm L

3meiter Sand.



Leipzig, Berlag von Beit & Comp. 1869.

# Droysen, Johann Gustav

# Friedrich Wilhelm I.

König von Preußen.

Von

Joh. Guft. Dropfen.

3weiter Band.



Leipzig, Verlag von Beit & Comp. 1869.

FP

DD361 **D**8 V.4 Pt.3

237977

YAAAA II IAO

## Inhalt.

| Die Allianz mit bem Kaifer, 1727—1732              | • | eite<br>1—168 |
|----------------------------------------------------|---|---------------|
| Der Bertrag mit August II.                         |   |               |
| Der geheime Bertrag mit bem Kaiser 1728            |   | . 19          |
| Die Doppelheirath                                  |   |               |
| Des Kronprinzen Flucht                             |   | 104           |
| Die zweite Wiener Allianz von 1731                 |   | <br>. 113     |
| Des Kronprinzen Berlöbniß                          |   |               |
| Erste Enttäuschung                                 |   |               |
| Die Salzburger                                     |   |               |
| Die Zusammenkunft in Prag                          |   |               |
| Der Krieg um Italien, Polen, Lothringen, 1732-1735 |   |               |
| Der Löwenwoldesche Vertrag von 1732                |   |               |
| Die polnische Frage                                |   |               |
| Die Doppelwahl in Polen 1733                       |   |               |
| Die Preußen in Medlenburg                          |   |               |
| Der Krieg von 1734                                 |   |               |
| Der Feldzug von 1735                               |   |               |
| Jülich-Berg, 1735—1738                             |   |               |
| Der Wiener Friede von 1735                         |   |               |
| Die jülichsche Frage vor den großen Mächten        |   |               |
| Maaßregeln ober Ausgleich                          |   |               |
| Die identischen Noten der vier Mächte 1738         |   |               |
| Geheime Berhandlungen                              |   |               |

|    | · la a | .14   |
|----|--------|-------|
| In | m      | . 111 |
|    |        |       |

| VI.                            | Inhalt.   |    |  |  |  |  |  |  |                  |
|--------------------------------|-----------|----|--|--|--|--|--|--|------------------|
|                                |           | •  |  |  |  |  |  |  | Seite            |
| Der Ausgang, 1739—1740         |           |    |  |  |  |  |  |  | 365— <b>4</b> 28 |
| Der Türkenfriede               |           |    |  |  |  |  |  |  | . 369            |
| Bachsenbe Wirren ber europäise | hen Polit | if |  |  |  |  |  |  | . 385            |
| Soluk                          |           |    |  |  |  |  |  |  | 411              |

\*

.

o Time to the second se

VI

## Die Allianz mit dem Kaiser.

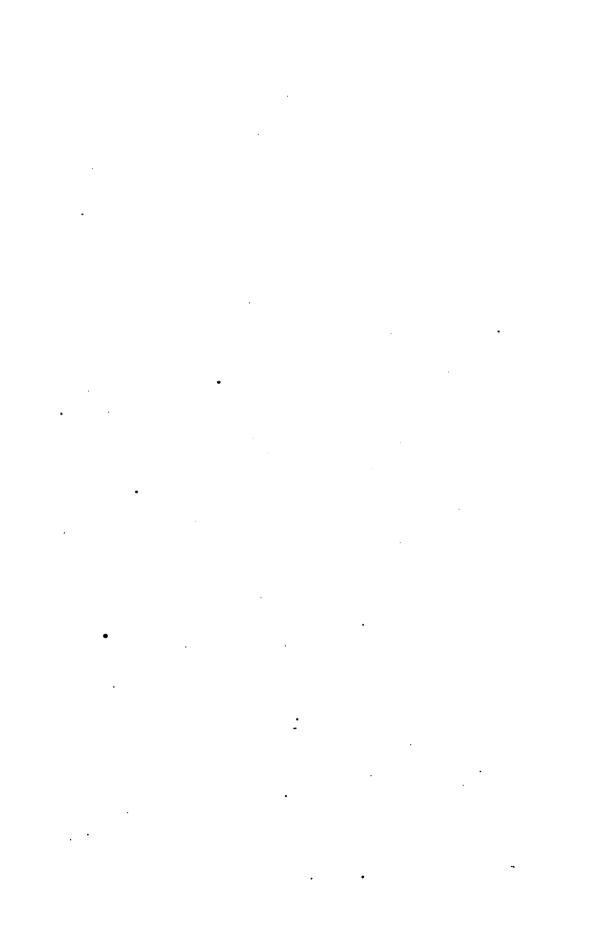

Es hat unzweifelhaft ein großes Interesse, geschichtliche Borgänge auf ihre psychologischen Zusammenhänge zurückzusühren. Sie sind die für Jedermann verständlichsten; sie führen auf dem kürzesten Wege zu den einfachsten Erklärungen. Nur darf man nicht meinen, dem Verstande dann nichts weiter schuldig zu sein.

Und vielleicht liegt barin die Gerechtigkeit der historischen Betrachtung, daß sie mehr noch in den sachlichen, als in den persönlichen Momenten das Maaßgebende sucht und erkennt. Wenigstens die Aufgabe unserer Darstellungen fordert es.

Gewiß ist König Friedrich Wilhelm in seinen politischen Maaßnahmen nur zu oft durch zufällige Anlässe, durch Aufwallungen seines heftigen Temperaments, durch die Einslüsse Derer, die ihn umgaben, bestimmt worden; es galt dafür, daß wer ihn zu nehmen verstehe, sein Urtheil leiten könne, daß er seine Stimmungen, sein Bertrauen und Mistrauen von Eindrücken beherrschen lasse, deren seine Berechnung ihm entging, daß er die Geister nicht zu unterscheiden wisse. Und se mehr er gewohnt war, überall persönlich einzugreisen und allein zu entscheiden, desto näher lag es, ihm jedes Schwanken oder Zögern als Nathlosigkeit und Charakterlosigsteit, jeden Fehlgriff als schlechten Willen oder noch schlechtere Einsicht ans zurechnen.

Aber die Entwickelung, die der preußische Staat unter seiner Regierung erhalten, die änßere und innere Politik desselben geht nicht auf in die momentanen Leidenschaftlichkeiten, Aergernisse, Conflicte, die an diesem Hose — wenn nicht heftiger, doch offenkundiger als an anderen Hösen — her und hin klutheten.

Wir haben bemnächst einer Reihe von Vorgängen nachzugehen, die, wie viel höchst Persönliches in ihnen mitwirken mochte, doch erst in ihren politischen Zusammenhängen wie selbst verständlich werden, so jene persönlichen Motive verständlich machen, — Vorgänge, die, von dem Stand-

punct der preußischen Politik aus gesehen, sich doch anders darstellen, als sie in der hergebrachten Ueberliefernig erscheinen.

Denn daß biefer Graat, bei fo beschränkten Mitteln, bei fo zerftreuter Lage ferier Territorien, mit den meisten derselben innerhalb der Schranken bes Köchft verworrenen Reichswesens und gleichsam im Gemenge liegend, auf allen Seiten von weit überlegenen und rastlos rivalisierenden Mächten umgeben, felbstständig und unabhängig zu fein wagte, daß er, um es fein zu können, seine Mittel höher anspannen, sorgsamer pflegen, behutsamer verwenden mußte, als es den geltenden Begriffen von Macht sowohl als von Freiheit entsprach, daß er eben barum von Denen, welche fich ber Freiheit rühmten, gehaßt ober gefürchtet, Denen, die sich in ihrer Macht fühlten, jum Aergerniß ober jum Spott murbe, daß er nur besto sorgsamer mar, seine militairische Kraft zu steigern und boch, so viel an ihm war, auf den Frieden arbeiten mußte, um nicht die Mittel ihrer Erhaltung zu gefährben ober seine Armee und seinen Schat nutlos, voreilig, auf Unwesentliches zu vernuten — bas waren die bedingenden Momente, unter benen die preußische Politik dieser Jahre zu arbeiten hatte; und an dem Maage biefer, man barf mohl fagen, ungewöhnlichen Schwierigkeiten, burch bie fie gebunden mar, wird man ihr Berhalten und ihre Ergebniffe au meffen haben.

### Der Vertrag mit August II.

Sie hatte Mühe genug gehabt, zwischen bem brohenden Zusammen= stoß der beiden großen Allianzen, in die Europa gespalten war, ihre Stellung zu finden; seit deren Häupter auf friedliche Wege einlenkten, seit der Friedenscongreß in Aussicht stand, schien Preußens Lage nur noch peinlicher zu werben.

Unmöglich konnte es auf bem Congreß als Mitglied der hannövrischen Allianz erscheinen wollen; eben so wenig war es in der Wiener Allianz; und wenn der Kaiser es zum Congreß eingeladen hatte, so wurde diese Einladung von den hannövrischen Allierten nicht anerkannt, falls sich Preußen nicht zu der einen oder andern Parthei bekenne. Und doch sollten auf dem Congreß, als wenn er den allgemeinen Friedstand Europas herzustellen berusen sei, auch mehrere für Preußen wichtige Fragen zur Sprache kommen; namentlich that das Pfälzer Haus Schritte, die jülichsche Succession dort zur Entscheidung zu bringen.

Preußen war so gut wie isoliert.

Denn auch mit Außland stand es, trot dem Vertrage vom October 1726, nicht mehr in der alten sichern Gemeinschaft. Die Basis derselben war das gleiche Interesse beider Mächte in Betress Polens gewesen; nur die Ohnmacht der Republik und seine Ohnmacht in ihr hinderte August II., Liesland wiederzunehmen, die Oberlehnsherrlichkeit über Ostpreußen zu erneuen, das Herzogthum Curland einzuziehen. Für Preußen so gut wie für Außland lag Alles daran, daß den Polen ihre Libertät, welche die Bürgschaft ihrer staatlichen Schwäche war, unverfürzt blieb; und eiserssüchtig genug war diese Nation auf Augusts II. unablässiges Arbeiten für die Souverainetät und Erblichkeit.

Es ift bargelegt worden, wie die öftreichische Politik gegen biefe preukisch-ruffische Berbindung arbeitete. Seit dem Tode bes großen Ragren. unter ber unsichren Sand feiner Gemablin hatte die ruffische Politik ihre gange Energie auf eine Frage gewandt, die Beter I. allerdings auch ins Muge gefaßt hatte, aber nur um fie gelegentlich als Sebel zu brauchen. Der Wiener Sof ergriff mit bem lebhaftesten Gifer bie Sache bes Bergogs von Holftein und gewann bamit ber Raiferin Berg; und wie nahe lag es, daß beibe Kaiserhöfe natürliche Berbundete gegen die hohe Pforte seien. Als 1726 zwischen Berlin und Betersburg ber neue Allianztractat verhandelt murbe, hatte bas vuffische Contreproject ben Artifel, daß in Bolen nur ein Biaft gewählt werben burfe, fortgelaffen; bamit war ausge= fprocen, daß die holfteinische Frage fortan Preugen und Rugland mehr trennte, als die polnische fie verband. Die von Destreich gewünschte und vermittelte Berftändigung zwischen Rugland und August II. ware gur Reife gekommen, wenn bann nicht die unfinnigen Beschluffe bes Grobnoer Reichstages über Curland, die unfinnigeren Abenteuer bes Grafen Morit von Sachsen ben ruffifchen Sof erinnert hatten, mas für ihn auf bem Spiele ftand.

Er wollte Preußen nicht ganz um Destreichs willen aufgeben. Er versuchte, — es war in den ersten Monaten Peters II., und Menschifoff führte das Regiment mit sester Jand und kühnem Ehrgeize — das Band mit Preußen wieder sester zu knüpfen, so beide deutsche Höfe, die in so vielen Richtungen sich gegenseitig in den Weg kamen, in der russischen Freundschaft zu vereinigen. Es wurden dem preußischen Hofe lockende Erbietungen gemacht: Vermählung der Großfürstin Elisabeth mit Markgraf Karl von Schwedt, Vermählung einer preußischen Prinzessin mit Fürst Adolph von Eutin, den man mit Eurland ausstatten könne; oder auch, wenn es Preußen vorziehe, Uebertragung Eurlands auf Marks

graf Karl und die Großfürstin Elisabeth. Schon standen, wie erwähnt ist, 30,000 Mann Russen zum Marsche nach Deutschland bereit, sich mit den Kaiserlichen zu vereinen; die Galeerenslotte war zur Nebersahrt nach Schweden fertig. Es galt, Preußen mitzureißen; selbst das schwedische Pommern wurde als Preis gezeigt, wenn Preußen für den Herzog von Gottorp mit den Kaiserhösen vorgehen wolle.

Der Heirathsplan sand in Berlin wenig Anklang; 1) und den beabsichtigten Angriff stellte die Verkündigung des Friedenscongresses, der auch
die nordischen Dinge schlichten sollte, wenigstens vorerst in Ruhe. Preußen,
das der Rückendeckung durch Rußland sich nicht mehr gewiß fühlte, suchte
sich auf andere Weise sicher zu stellen.

Wir sahen, daß Graf Flemming im Juni 1727 nach Berlin kam. Er sende ihn, saate August's II. Creditif; weil der Konig es gewünscht habe, wie denn auch er gern zu einer Verständigung bereit sei. Er nahm ben Schein an, als sei er ber Gemährenbe. In ber That hatte er allen Grund, Preußen zu suchen. Wie hatte er es mit dem Lärm der polnischen Politik provociert, den er begünstigte, um für die Wahl seines Kurprinzen Sympathien zu gewinnen; wie hatte er die kurfächsischen Differenzen mit Preußen über Zölle, Salztransport, Werbegeschichten u. f. w. zum Aeußersten getrieben, in ber Hoffnung, sich bei beiben Kaiserhöfen zu empfehlen, die ihm sein Wahlproject durchhelfen sollten. Sest ftand ein ruffisches Beer an ben Grenzen Polens zum Durchmarsch nach Deutschland, man fürchtete die Landung der russischen Galeeren bei Danzig, die Züchtigung der Republik für ihre curländischen Beschlüsse. August II. konnte nicht zweifeln, daß schließlich dem Wiener Hofe die Freundschaft Rußlands mehr werth sein werbe als die seinige; er mußte sich sagen, daß der beiden Kaiserhöfe Freundschaft sein haus erdrückte, wenn es nur ihnen die polnische Succession bankte, baß er Preußen gewinnen muffe, um herr feiner Bewegung ju bleiben. Er durfte nicht zögern, da der entscheibende Moment sehr nahe sein konnte; seit jener Kußverletzung im Winter war er nicht wieber völlig genesen; noch immer gingen Anochensplitter aus ber Wunde; er fühlte sich hinfällig.

Flemming kam officiell nur der kursächsischen Differenzen wegen; aber er ließ Ilgen sehen, daß er mehr wolle, und sprach offener "als er sonst zu thun psiegt:" seinem Könige liege Alles daran, die Wahl seines Kurprinzen im Voraus sicher zu machen; die ganze hannövrische Parthei sei

<sup>1)</sup> Königi. Refe., 4. Juli 1727: "er mag für Holftein erwünscht sein, ba er ihm ein appuy geben murbe, wir können uns aber mit solchem appuy nicht chargieren."

für dieselbe; Frankreich wolle eine Erklärung ausstellen, daß Stanislaus an die Rückehr nach Polen nicht mehr denke; wolle Preußen sich für des Rurprinzen Wahl erklären, so sollten die Disserenzen mit Aursachsen sofort erledigt werden, und mit den polnischen werde man auch sertig zu werden wissen; an die Incorporation Curlands, die das schlimmste Aergerniß gegeben, werde nicht mehr gedacht. Ilgen bemerkte, daß die Nepublik dann auch, um künstigen Disserenzen vorzubeugen, den preußischen Königstitel anerkennen und den alten Elbinger Pfandstreit mit der definitiven Abtretung Elbings abthun müsse. I Flemming gab die besten Aussichten; damit der gute Wille seines Hoses erkennbar und ein gutes Fundament gelegt werde, schlage er vor, gleich jest über die Disserenzen mit Kursachsen in Handlung zu treten. Es geschah.

Da man wegen ber polnischen Bahl in Berabredung mit Außland stehe, schreibt Ilgen bem Könige (23 Juni), werde man erst borthin communicieren müssen, ehe man sich weiter einlasse; weil sonst zu besorgen, daß der polnische Hof von den gemachten Eröffnungen in Betersburg Nachricht gebe.

Für die Mittheilung nach Petersburg wählte man die Form der Frage: ob es nicht Zeit sei, wegen der polnischen Wahl Maaßregeln zu tressen, da sonst Stanislaus' Wahl zu fürchten sei, die man um keinen Preis wünschen könne? ob man nicht vielleicht die früheren Verabredungen ändern und den Kurprinzen von Sachsen begünstigen sollte, natürlich nicht anders als unter Bedingungen, die zwischen Preußen und Rußland vereinbart würden? und wenn Rußland nicht auf diesen Gedanken eingehe, so bitte man, einen anderen Candidaten zu benennen; schließlich die Frage: ob wohl auch der Wiener Hof mit von der Varthei sein werde. 2)

Am Petersburger Hofe war man auf das Aeußerste erstaunt. Graf Rabutin, der es nicht minder war, versicherte Mardeseld: dieß unvermuthete Changement Preußens haben einen so bösen Essect gemacht, wie man sich kaum denken könne. Und Fürst Menschikoff, der auf dem Siechbett lag, hatte geäußert: der König müsse glauben, daß das jezige Gouvernement auf schwachen Füßen stehe, man werde aber Freunden und Feinden zeigen,

<sup>1)</sup> So Algens Bericht an ben König, 16. Juni. Der König barauf: "gut, Punctation eingehen mit Flemming." Sinzelnes aus ber Berhandlung in v. Diebahns Instruction nach Oresben, 26. Juli 1727. Ueber die Lage des Elbinger Pfandstreites f. Br. Pol. III. 2, p. 355, 493; IV. 1, p. 206, 279.

<sup>2)</sup> Königl, Refeript an v. Marbefelb, 28. 3uni. Es war icon am 12. 3ufi in Marbe-felbs Sanben.

baß es nie so fest als jest gestanden, und die Freundschaft Außlands hoch zu halten sei.

Es stand nicht so gar fest; daß Menschitoff seine Tochter bem jungen Raaren zu verloben magte, emporte die Großen bes Reichs; die Galigin, bie Dolgorudi, die Golowkin, die häupter der alten Partheien arbeiteten Sand in Sand gegen den übermächtigen Kürsten; schon hatte er nachgeben muffen, daß die einst verstoßene Zaarin, Beters II. Großmutter, aus bem Rloster nach Petersburg zurückfehrte; der junge Zaar wandte sich von seiner Braut hinweg, die Großfürstin Elisabeth fesselte ihn gang. 1) Menschikoff und seine Freunde suchten um so mehr Breußen festzuhalten: sie brängten lebhafter, mit größeren Versprechungen auf die Vermählung bes Markarafen Karl. Dann kam die Nachricht, daß Graf Morit von Neuem in Mitau sei, daß achtzig französische Officiere über Lübed zu ihm gestoßen seien; es wurde ihm die Erklärung zugesandt, wenn er nicht in Güte weiche, wurden sofort 20,000 Mann Ruffen einruden; man forberte von Preußen eine gleiche Erklärung, gleiche Maahregeln. 2) Ehe Antwort aus Berlin kam, war Menschikoff gestürzt. Es folgte im Regiment "bas Triumvirat der drei Bartheien," die sich gegenseitig fürchteten und verabscheuten: die Augel schleiften am Boben; kaum, daß der kluge Ostermann noch einigen Zusammenhang in den auswärtigen Verhältnissen des er= lahmten Reichs erhielt.

Fast noch mehr als in Petersburg hatte Flemmings Berliner Reise am kaiserlichen Hof allarmiert. Seckendorff hat es dem Könige selbst gesagt, hinzugefügt: 3) der Wiener Hof werbe nie eine andere Wahl als die eines Biasten wünschen und hoffe, daß Breußen bei seinen früheren Mesuren

<sup>1)</sup> Des Königs Marginale auf ein Schreiben Ilgens vom 23. Juli: "fragen Sie Golowkin, was besser, Sachsen ober Frankreich König in Polen; und sagen Sie ihm, daß wegen seines Hoses noch Alles zu consus aussehe, daß man es nicht sagen könne, da der Fürst Menschiloff à l'agonie wäre, die republierte Zaarin aus dem Kloster nach Petersburg käme; wäre ein ander theatrum."

<sup>2)</sup> Des Königs Marginale auf Ilgens Schreiben vom 25. August: "ist gut für die Russen; indessen geht uns die curländische Sache nicht au; hätte einer von meinen Bettern vor zehn Jahren die Succession bekommen, alsbann hätte ich iho gewiß assistirert; aber iho die Kastanien helsen aus dem Feuer hohlen, sans savoir pourquoi, das weiß ich nicht wie das anzumuthen." Demgemäß wurde ein verbindlich ausweichendes Rescript an Mardeseld gesandt.

<sup>3)</sup> Diese merkulrbige Notiz steht in bem Kgl. Resc. an Marbefelb vom 16. Aug. 1727. Sie ist merkulrbig, weil Sedenborff bie Hersenbung Flemmings hatte förbern helsen, freilich in ber Meinung, daß nur von ben nachbarlichen Differenzen mit Sachsen die Rebe sein werbe.

bleiben werbe. Als dann die preußisch-sächsischen Verhandlungen wirklich in lebhaften Gang kamen, schien man in Wien ernstlich besorgt zu
werden; man fragte Brand wiederholentlich, was da vorgehe; man wollte
nicht glauben, daß es nur "Zoll- und Kammerdisserenzen" betresse, zumal
da sich der König von Polen bereits geäußert habe, er werde sich, wenn es
zur Auptur komme, so halten, "wie die preußische Erklärung an weiland
den König von England im Munde führe"; man vermuthete, daß ein Reutralitätstractat im Werke sei, und daß beide Könige eine Neutralitätsarmee
ausstellen wollten. 1) Noch mehr betreten war man, daß bei Flemmings
zweiter Anwesenheit in Berlin (December) wirklich die preußisch-sächsische
Convention fertig wurde, 2) daß der König von Preußen in Begleitung
seines Kronprinzen sich an den Dresdner Hof begab, den Carneval bort
zu seiern, daß beide Monarchen sörmlich persönliche Freundschaft und
Brüderschaft schlossen.

Wir sahen, wie in diesen Herbstmonaten die Friedensaussichten sich mehr und mehr trübten, wie Spanien sich weigerte, den Präliminarien gemäß vor Gibraltar oder auf den Meeren die Feindseligkeiten einzustellen, wie man sich aller Orten auf Krieg im Frühjahr gesaßt machte. Auch der Wiener Hof rüstete, so stark es die leeren Cassen erlaubten; daber ob er nach den zerrüttenden Vorgängen in Rußland noch auf russische Hülfe rechnen könne, war mehr als zweiselhaft; und Spaniens fühlte man sich in Wien keineswegs mehr sicher; man begann zu fürchten, daß Frankreich es am Hofe von Madrid davon tragen werde, daß dann auch England sich sügen, daß die drei Mächte, und natürlich Holland mit ihnen, Front gegen Destreich machen würden. Nichts schlimmer dann, als jene Neutralität der beiden Könige, die sosort im Reich nur zu viel Anhang gefunden hätte. Man durste Preußen nicht aus der Hand lassen, man mußte zugleich den König von Bolen sesthalten.

<sup>1)</sup> Brands Bericht, Wien, 29. October 1727.

<sup>2)</sup> In Berlin signiert 2. Dec. 1727, die Ratissicationen ausgewechselt 13. Dec. — Biebahn schreibt (Dresden, 26. Dec.): Flemming sage ihm, wie zusrieden der König und der Kurprinz über die abgeschlossene Convention sei, "und werde solche gute Union von manchen puissancen mit scheelen Augen angesehen werden, und gab dabei zu erkennen, daß er damit den Kaiser und Frankreich meine."

<sup>3)</sup> Brand meldet, 4. Oct. 1727, daß der k. k. Hofinde Werthheimer ihn sondiert habe, ob der König wohl zu einer Anleihe von 10 bis 12 Tonnen Goldes zu bestimmen wäre. Des Königs Marginal: "soll sagen, daß ich nichts habe; wo aber Land und Lente zu kausen wären (gern)." Nach einem Königl. Resc. vom 18. Oct. hieß es, daß die Spanier für 27 Monate Subsidien an den Kaiser rückländig wären, aber "in Abschlag solches Nothstandes" 100,000 Pistolen über Genna gezahlt hätten.

Freilich mit Preußen war man eben jest übel baran. Die Geschichte mit Metternich und die mit den zwei kurpfälzischen Artikeln von 1726 hatte da böses Blut gemacht. Man half sich in jener, so gut es ging, ohne den Katholischen Anstoß zu geben. Und in Betreff der zwei Artikel brachte man vor, was sich sinden ließ: der Vertrag sei geschlossen worden, ehe man wissen können, daß man sich mit Preußen in dem Wusterhauser Tractat verständigen werde; er enthalte nichts, was diesen ausschließe; oder auch: der spätere Vertrag rectisiciere den früheren; es sei gar nicht ein Vertrag mit dem Kaiser, sondern zwischen Spanien und den Pfälzern, und obschon der Kaiser solche geheime Verträge nicht billige, könne er sie doch nicht hinsbern, als dis er authentische Nachricht davon habe; endlich: die zwei Artikel lauteten in dem wahren Original gar nicht so, es seien Worte geändert und zugesetzt, der wahre sensus verkehrt, Seckendorss werde, wenn er wieder nach Berlin gehe, eine authentische Abschrift vorlegen.

Mochte man in Wien jebe dieser Erklärungen für zutreffend oder genügend halten, weiter, das lag auf der Hand, kam man damit nicht. Man mußte entweder es aufgeben, eine Politik zu machen, die auf Preußen rechnete, oder ihm endlich einmal realia bieten.

Seit der letzten Decemberwoche war Graf Seckendorff in Wien; er legte jene Punkte vom 15. October vor, die der König auch gegen ihn als den Probierstein bezeichnet hatte; er hatte die volle Kenntniß der Sachlage am Berliner Hofe, des Einflusses, den die englische Parthei, die Königin an ihrer Spize, noch besitze, der rasch wachsenden Freundschaft mit dem Dresdner Hofe, die den Beisall der Königin habe.

Es liegt in ben diesseitigen Acten nicht genug vor, um zu erkennen, wie er seine Sache führte. Gleich in den ersten Tagen nach seiner Ankunft in Wien meldet er dem Könige, daß er wegen der Localcommissionen gesprochen, "und sinde ich nichts als ehrliche deutsche Gedanken;" 1) demnächst: in der bergischen Sache thue er allen Fleiß, "als ob ich in E. M. Pflichten wirklich stände;" er habe den kurpfälzischen und trierschen Ministern "ernste Dinge" gesagt; es sei ihnen von Seiten des Kaisers angeboten, an Sulzsbach eine jährliche Pension von 100,000 fl. und an dessen Gemahlin 30,000 fl. zu zahlen, "so gewiß an hiesigem Hose keine Kleinigkeit ist;" er

<sup>1)</sup> Sectendorff an den König, Wien, 24. Dec. 1727. Dazu v. Brands Bericht vom 31. Dec.: "Seckendorff hat bereits zweimal beim Kaifer Audienz gehabt und giedt zu erstennen, daß der Kaifer mit dem, was er gebracht, ganz vergnügt sei, und werde man absonderlich auf E. M. Schreiben, die Religionssachen betreffend, . . . alle billige Resserion machen."

habe es so weit gebracht, daß eine Untersuchung der preußischen Rechte aus den anteactis und den Archiven begonnen, und solchen Männern anverstraut worden, auf deren Kunde und Redlichkeit man sich verlassen könne; "benn in dieser Sache werde gewiß geschehen, was nach der Gerechtigkeit und ohne Berletzung der Rechte Dritter nur immer geschehen könne." Und Brand meldete (14. Jan.): es sei eine große Conserenz gehalten, die vier Stunden gedauert; es sei angetragen und vom Kaiser genehmigt, daß aus den Acten ein rechtliches Gutachten gemacht werden solle, "maaßen Kais. Maj. beschlossen, im Fall die preußische Prätension begründet sei, auf alle Weise zu ihrer Erfüllung zu verhelsen."1)

Das klang nicht sehr tröstlich. Der seit hundert Jahren begründete Zustand jener rheinischen Lande beruhte auf dem gütlichen Vergleich zwischen den Halz-Neuburg und Brandenburg; ausdrücklich hatten sie sich das Fernhalten jeder reichsgerichtlichen Einmischung garantiert. "Ich habe allezeit die Hossinung gehabt," schrieb der König, 27. Januar, "daß Kais. Maj. mehr das gemeine Beste, die Tranquillität des Reichs und Verhütung neuer Wirren in demselben, als die in den anteactis und Archiven sich sindenden Chicanen und Verdrehungen des wahren Sachverhaltes bei Regulierung der Sache zum Fundament nehmen würden."

Man glaubte in Wien, besto mehr in ben Reichs- und Processachen die kaiserliche Huld zeigen zu müssen, in jenen "dreizehn Artikeln, beren Gewährung Seckendorff im Namen bes Kaisers hatte zusagen müssen." Die limpurgische Investitur, melbet Brand, ist becretiert und wird nächstens publiciert werden; in der tecklendurgischen Sache wird man dem Grasen empsehlen, sich zu siegen, und wird, habe Seckendorff gesagt, ein so kleiner Herr wohl aushören, von Millionen zu sprechen, die man ihm zahlen solle. Sebenso sörderliche Maaßregeln in der ostsriesischen, in der quedlindurgischen Sache, in dem Streit über die Competenz der Abtei Berden; in dem der Magdeburger Nitterschaft wurde genügend gefunden, was Seitens des Königs gethan war, "so daß sie wohl aus dem Berzeichniß zu streichen." Endlich die wichtige mecklendurgische Sache, die versahrenste und peinslichste von allen.

Sie hatte für Preußen eine ähnliche Bebeutung wie die jülich-bergische, nur daß sie ungleich bringlicher war. Man wußte, wie alle Begehrlichkeit und politische Kunst Hannovers auf das Herzogthum gerichtet, wie der

<sup>1)</sup> Der damit betraute war Graf Burmbrand, ber an Graf Binbischgrät Stelle Reichshofraths-Präsident geworden war, s. bes Königs Schreiben an Sedendorff 14. Kebrnar 1728 bei Förster, Urt. III, 262.

medlenburgische Abel für Hannover gewonnen war; seit fast zehn Jahren hatte die hannövrisch = wolfenbüttlische Execution das Land inne, obschon ihr Mandat mit dem Tode des einen Beauftragten, des Königs Georg I., erloschen war, wenn es nicht ausbrücklich erneut wurde. 1) Die "Commissionshöfe" regierten das Land, beriefen die Landtage und verfügten mit ihnen über "geistliche, Contributions= und andere Landessachen; " sie zogen für ihre "Subbelegirten" jährlich 47,000 Thlr., Sporteln ungerechnet; ber Unterhalt ber Executionstruppen verschlang Alles, mas die Domainen und die Landesbesteurung einbrachten, und noch darüber hinaus, so daß bereits die Schuld 500,000 Thlr. betrug. 2) Die seit 1724 oft wiederholten Anträge ber Commissionshöfe, ben Herzog Karl Leopold fraft kaiferlicher Autorität und Acht der Regierung förmlich zu entsetzen und dieselbe an sie zu übertragen, waren in Wien abgelehnt worden; mit Recht auch barum, weil der Herzog einen Bruder, Christian Ludwig hatte, dem das Land zufallen mußte, wenn er entsett murbe, und ben Bettern in Strelik nach ihm. Auch ohne die Acht war das Herzoathum im vollen Besitz von Hannover und Wolfenbüttel und der Herzog seines Kürstenrechts beraubt; nur die Keftung Dömit hielten noch seine Truppen. Er selbst lebte in Danzig; seine Gemahlin war mit ihrer Tochter nach Rußland zurückgekehrt.

Wiederholte Bersuche Preußens, diesem Reichsscandal auf gütlichem Wege ein Ende zu machen, waren an der Hartnäckigkeit des Herzogs, an dem Trot seiner Ritterschaft, an dem Interesse Hannovers gescheitert. Was Preußen vom Kaiser forderte, war, neben Hannover und Braunschweig zur Commission in Mecklenburg bestellt zu werden (die "Abjunction"); "der Herzog wird nicht eher zu moderaten Gedanken zu bringen sein," schrieb der König an Seckendorff, "als dis ich mit in der Commission din." Man wünschte in Wien zum Ziel zu kommen, "ohne jemand Offension zu thun;" man wollte eben jett mit England glimpslich versahren. Auch waren die Agenten der Ritterschaft in Wien sehr thätig und, wie man sagte, reichlich mit Gelb versehn: "die Ritterschaft macht die meiste Schwierigkeit und soll süch äußern, sie wolle eher Alles daran setzen, als daß es zu der Abjunction Preußens komme." Man fand in Wien den Ausweg, daß Preußen und

<sup>1)</sup> Die Commission war nicht ertheilt unter der Formel conjunctim et divisim oder singuli in solidum.

<sup>2)</sup> Aus dem laiserlichen Mem. pour servir d'instruction au Baron de Fonseca sur les affaires de Mecklenbourg 1729: on leur doit en arrérages liquides au delà de 500,000 écus sans les sommes qui pourroient leur être dués pour les comptes ultérieurs à rendre, comptes que le conseil aulique a tant de fois demandé et qu'on a differé jusqu'à présent de lui remettre.

Rußland noch einmal in den Herzog dringen sollten, sich den kaiserlichen Ansordnungen zu unterwerfen, wogegen ihm die Zurückgabe der Landesregiezung zugesichert sein solle; wenn er in zwei Monaten sich nicht gefügt, solle die Execution für erloschen erklärt, des Herzogs Bruder als Administrator des Landes bestellt und Preußen, Hannover, Braunschweig mit dem Schuße der Administration betraut werden.

Mit folden Zugeständniffen reifte Sedendorff Anfang April nach Berlin, endlich ben ersehnten Tractat zu Stande zu bringen.

Ob es so leichten Kaufs gelingen werde, wie noch im Herbst möglich gewesen wäre, war eine andere Frage. Die Scene hatte sich gar sehr verändert.

er

het

n Fir

THE .

311

ibm.

ושמו

r bie

ieim

pen

an

Tİ.

Die Aussichten auf den Friedenscongreß standen mit den Anfang des neuen Jahres nicht eben günstiger. Spanien fuhr fort, an den Prälimisnarien zu mäteln und zu markten, machte den Feindseligkeiten vor Sisbraltar und auf den Meeren kein Ende; an dieser hartnäckigen Opposition von Spanien lockerten sich die bisherigen Allianzen, verschoben sich die bisherigen Gegenstellungen mehr und mehr; man brauchte wieder jenes Bild vom englischen Contretanz: "Alle tanzen durcheinander, und erst am Ende des Tanzes wird man wissen, welche Paare zusammengehören."

Daß in dieser Zeit, "wo, wie der König schreibt, jeder auf seiner Huth sein muß, und keiner ohne Sturmhaube aus dem Fenster zu sehen sich wagen darf", Preußen nicht mehr isoliert war, daß es mit dem Nachbar, der ihm die Jahre daher entgegengestanden, auf den jeder der Gegner Preußens-hatte rechnen können, nun Frieden und Freundschaft hatte, war von nicht geringem Gewicht; von um so größerem, als die Zaarenmacht unter dem heillosen Trinmvirat der Partheien mehr und mehr erlahmte, sich von den europäischen Angelegenheiten zurückzog, ihren Sit nach Moskau zurück verlegte, "die Sitten und die Politik der alten Russen" wieder annahm, die den Krieg verabscheuten, "weil dadurch die Ausländer wieder empor kommen würden." 1)

Preußen hatte schon nicht mehr bloß jenen Vertrag vom 2. December mit dem Dresdner Hose. Schon diesen, der allerdings durch die verwickelten Fragen über Abschoß, Tarife, Grenzregulierungen, Salztransporte, über welche Kachmänner sich verständigen sollten, höchst schwierig war, hatte

<sup>1)</sup> Bericht des Geh. Kriegkrathes und Kämmerers Axel von Mardefeld, Mostan 5. Juli 1728; er ist der Neffe des klugen Gustav von Mardefeld, der auf seinen Bunsch von dem nellhseligen Posten abberusen ward (Recreditis vom 27. April 1728). A. von Mardefeld hatte bereits längere Zeit an der Seite seines Oheims gearbeitet.

nur bas Entgegenfommen Breukens, bes Königs Befehl, über Kleinigkeiten hinmeazugeben, zum glücklichen Schluß gebracht. 1) Gleich brauf hatte Graf Flemming den früher ausgesprochenen Wunsch wiederholt, beibe Höfe durch einen Freundschaftsvertrag noch näher zu verbinden, und Algen aufgefordert, einen Entwurf zu machen. Algen fand, wie er 11. December bem König schreibt, wenig Gewinn babei, fürchtete, daß "bie Herrn Sachsen, wie sie zu thun pflegen, mehr bruit und parade damit machen würden, als das Werk verdiene." Der König wies ihn an, den Entwurf zu machen, indem er ihm zugleich den einzigen speciellen Punkt bezeichnete, ben ber fonst allgemein gehaltene Bertrag enthalten muffe: Sicherung bes nieberfächsischen Kreises gegen jede Störung feines Friebens. 2) So entwarf Ilgen die Artikel; sie fanden in Dresden völligen Beifall, nur schlug man vor, beibe sächsische Kreise zu nennen, und die zn beren Sicherung aufzustellende Kriegsmacht auf 30,000 Mann zu bestimmen, von benen Breußen 18,000, Kurfachsen 12,000 Mann stellen follte; auch empfahl man, ben Zutritt ber erbverbrüberten und anderer Kürsten vorzubehalten, wie beren jeder der Contrahenten dem anderen innerhalb sechs Monate vorschlagen werde. Breuken fügte noch die Berpflichtung ber höchsten Geheimhaltung hinzu, und so wurde der Tractat 10. Nanuar vollzogen. 3)

Richt bloß die so energisch formulierte Sicherstellung der beiden sächssischen Kreise, — derselbe Gedanke, den Preußen in den Berhandlungen mit den hannövrischen Alliierten, wie mit Desterreich und Rußland, durchaus sestgehalten, — gab diesem bloßen Freundschaftsvertrage eine politische Bedeutung; derselbe enthielt zugleich die wunderliche Formel, daß beide Könige jede etwaige Differenz gütlich abmachen wollten, wenn es aber doch zwischen ihnen zu den Waffen kommen sollte, so weit solches nach den Reichsgesetzen zur Abwehr unrechtmäßiger Gewalt gestattet sei, so sollten

<sup>1)</sup> Der König an Ilgen, 28. Nov.: sie sollen expedieren "und teine Chicane mehr machen; benn auf die Worte es boch nicht antommt, wollen sie es halten, so werden sie es halten; wollen sie nicht es halten, so kommt es nicht darauf an, ob es im Tractat gestanden oder nicht."

<sup>2)</sup> Des Königs Marginal auf Mgens Schreiben vom 10. December: "Setzen Sie was auf, aber ich muß meine Hand frei haben; indessen sollen Sie recht darin setzen, daß Preus sen und Sachsen, einer so gut wie der andere, conjunctim zusammen mit aller ihrer sorce empechiren, daß in den niedersächsischen Kreist keine Unruhe und zum Kriege komme, und der dann aufange, daß man dem auf den Hals marschiere".

<sup>3)</sup> Dieser traité d'amitié in 8 Art. wurde von dem König von Preußen 10. Jan. von August von Polen 17. Jan. 1728 vollzogen.

bieselben nur an den Orten, worüber der Streit entstanden sei, gebraucht, die übrigen beiderseitigen Lande dabei nicht betheiligt werden. Das hieß: die Möglichkeit eines Wassenganges um die jülichsche Succession kann nicht ausgeschlossen werden, aber ein solcher Krieg soll dort am Ahein localisiert sein. Ferner: man hält sich beiderseits die Möglichkeit offen, einer der beiden großen Allianzen beizutreten, und mit ihr ins Feld zu gehn, aber man wird auch dann, wenn man verschieden gewählt, in keinem Fall Feindliches gegen einander vornehmen.

Bwei Tage nach Unterzeichnung dieses Vertrages reiste Friedrich Wilshelm zum Carneval nach Dresden, der ihm zu Ehren glänzender als je ein frührer geseiert wurde; er blieb bis zum 11. Februar. Und wenn dort auch, wie er sich ausdrücklich ausbedungen hatte, von Geschäften nicht die Rede war, die persönliche Freundschaft, die beide Könige nun verband, und die sie wetteiserten sich öffentlich zu bezeugen, war, so schien es, ein sesteres Fundament politischer Gemeinschaft, als Staatsverträge je geben konnten.

Es ift nicht nöthig auf die Festlichkeiten in Dresben, auf den Gegenbesuch, den August II. (26. Mai dis 8. Juni) mit dem Kurprinzen in Berslin machte, einzugehen. In Dresden die ganze schwelgerische Herrlichkeit eines Hoswesens, das an Pracht, Glanz, Geschmack unbestritten die erste Stelle in Europa einnahm. In Berlin dann auch wohl Bälle, "sigurierte" Gastmähler, Illuminationen, aber vor Allem Paraden, Manöver, Revue von 20 Bataillonen und 20 Escadrons Truppen, "wie sie in der Welt nicht schöner zu sehen."

August II., der sich in Berlin, wie er sagte, "in seinem Element fühlte wie der Fisch im Wasser", bat um die Erlaubniß, seinen Bastard, Graf Rutowski in die preußische Armee eintreten zu lassen. Der junge Herr lernte da den preußischen Dienst; er ging dann nach Sachsen zurück, die Armee dort nach preußischer Art zu reorganissieren. Bereitwilligst wurden die Reglements, Instructionen, Etats u. s. w., in denen die eigenthümliche Organisation der preußischen Armee enthalten war, nach Dresden mitgetheilt; bald schienen die Blauröcke und die Rothröcke wie aus einer "Orsdinanz." 1)

Und wieder Friedrich Wilhelm hatte sich überzeugt, daß das Wesen im Sachsenlande nicht mehr so confus und bodenlos war, wie früher. Graf Flemming hatte Ordnung in die Cassen und in die Verwaltung

<sup>1)</sup> Freilich 1729 noch nicht. In bem Protocoll einer Conferenz vom 3. Mai 1729 wird als Sedendorss Aenherung notiert: "Confusion am sächsischen Hof, imitatio Regis nostri, welches vor 30 Jahren aut gewesen wäre" u. s. w.

gebracht und hielt streng auf seine Etats; es wurden Schulben getilgt, in der Kriegscasse waren drei Millionen Borrath; der Landescredit hob sich, so daß Capitalien zu drei Procent angeboten wurden. Gestützt auf solche Leistungen war Graf Flemming im Stande, den Bemühungen der Katholischen, die der Kurprinz begünstigte, das Gegengewicht zu halten, namentlich das immer neue Andrängen Lagnascos und anderer katholischen Geheimeräthe, die auch in Religionssachen Stimme haben wollten, abzuwehren. Die Befreundung mit Preußen gab der protestantischen Sache und ihren Bertretern in Sachsen eine neue Stütze. 1)

Auch für den Kronprinzen war, freilich in sehr anderer Art, der Besuch in Dresden bedeutungsvoll gewesen. Der nun Sechszehnjährige, dem sich dort zum ersten Mal, sern von dem heimischen Zwang und der spartanischen Kärglichkeit des väterlichen Hoses, eine Welt von Erregungen und Genüssen erschlossen hatte, war auffallend verändert zurückgekehrt, ergriffen, so slüsterte man, von einer tiesen Leidenschaft, die an ihm zehre. Mit ihm theilte die Mutter, die Schwestern die Freude über den Gegenbesuch des sächsischen Hoses; die wahrhaft königliche Erscheinung Augusts II. entzückte sie; daß er einigen Virtuosen seiner Capelle gestattete, nach Verlin zu gehn, um den Kronprinzen und die Prinzessinnen zu unterrichten, gab zu weiterem freundlichen Verkehr erwünschten Anlaß.

Nur erst als Kurfürst von Sachsen hatte August II. mit Preußen abschließen können. Es blieben noch die viel schwierigeren polnischen Frrungen; von der künftigen polnischen Wahl war nur erst obenhin die Rebe gewesen, die jülich-clevische Frage noch gar nicht berührt worden.

In ben polnischen Frrungen — sie lagen außer dem officiellen Bereich des Dresdner Ministeriums — handelte es sich um eine Menge von Dingen, zumal seit der Reichstag von Grodno die Ansprücke der Republit so überspannt hatte; Preußen forderte die "Recognition" des Titels König von Preußen, forderte das Recht, in polnischen Ländern zu werden, das die Verträge von 1658 ihm gegeben, vor Allem Sicherung der evangeslischen Kirche in der Republit und die politische Gleichberechtigung der Evangelischen, wie der Friede von Oliva sie garantiert hatte. Auf polnischer Seite wurde vorangestellt, daß die preußischen Stände erst die Eventuals Huldigung gegen die Republit leisten müßten, bevor die Republit den König in Preußen anerkennen könne; sie war geleistet, als Friedrich

<sup>1)</sup> Biebahn, Dresben 12. Feb. 1728, berichtet: wie des Königs und Krouprinzen "überall hervorleuchtender Religionseifer und Kirchengehn" auf die Bevöllerung einen großen Eindruck gemacht habe.

Wilhelm fich 1714 in Preugen hatte hulbigen laffen, aber bie Bolen hatten feine Commiffarien geschickt. Sie forberten ferner, bag Breugen bas Elbinger Territorium und bie Staroftei Draheim gurudgeben follte; aber nicht bloß das Elbinger Territorium, sondern die Stadt Elbing felbit hatte wie Draheim feit 1657 in Breugens Pfandbefit fein muffen. Und feit 1699 hatte Preußen die Pfanbfumme für Elbing um ein Biertel, auf 300,000 Thir., ermäßigt und die Republif bafür Rleinodien, eine Krone, Ebelfteine, Perlen u. f. w. als Unterpfand gegeben; biefen Schat, ber in Billau verwahrt wurde, forderten die Polen gurud, ohne die Pfandfumme jahlen zu wollen. Sie forberten Abftellung ber Werbungen, vieles Andere. Eine Commission von achtzig Ebelleuten war in Grodno ernannt worden, diese Dinge zu verhandeln; mit ihrem Beauftragten, dem Kronschatmeifter Prebenban, unterhandelte Biebahn in Dresden; wenigstens in den Saupt= puntten tam man nicht ohne eifrige Mitwirfung Augusts II. gur Berfandigung. Nur freilich, daß bann noch die achtzig und ichließlich die Landboten und Senat ihre Gutheißung geben mußten; und ber Uebermuth ber Berren Polen war größer benn je. Satten fie boch, Dant ber Dhumacht des jetigen ruffifchen Regiments, jett wirklich in Curland ihre Commiffion, welche mit ben Ständen eine Starofteiverfaffung bes Landes und De ffen Vertretung auf bem polnischen Reichstage einrichtete; fie meinten, nachbem fie erst mit ber Thorner, nun mit ber curlandischen Sache burchge= brungen, daß fie keine Macht ber Welt mehr zu scheuen hatten; fie lachten über die preußischen Ansprüche. Mochten sie sie verwerfen, mochten sie bann nach dem Grodnoer Beschluß Berufung eines außerordentlichen Reichstags, Satisfaction, Aufgebot des Abels u. f. w. fordern, ihr König ließ sie wissen, "daß er antworten werde, er finde es weder in seiner noch der Republik Convenienz, ihrem Berlangen Folge zu geben". Und wie wenig nach der Verfassung der König thun konnte, hindern konnte er viel und Alles; er fonnte die ganze lärmende Rlappermuhle zum Stillstand bringen. Wohin feine Absicht ging, fah Jeber, ber feben wollte.

Auf welchen und wie verschlungenen Wegen August II. diesem seinem letten Ziele nachging, ist hier nicht darzulegen. In Berlin wußte man, daß Graf Flemming in den kühnsten Combinationen zu arbeiten gewohnt war. Es siel auf, daß Graf Hoymb, der Gesandte in Paris, jetzt nach Dresden berusen wurde, um, wie es hieß, über den Stand der Congresstrage Auskunft zu geben; und er galt dafür, der hannövrischen Allianz, und mehr noch der französischen Politik ergeben zu sein. Graf Flemming hatte (21. Feb.) den Vorschlag nach Berlin gesandt, einen Scheinvertrag

IV. 3.

aufzusetzen, ben man bem russischen, kaiserlichen und anderen Hösen, die über die Freundschaft der beiden Könige ombragiert seien, vorzeigen könne; er sandte einen Entwurf mit, der mit der Fülle von Dingen, die beide Könige im Sinne des Friedens gemeinsam betreiben wollten, erst recht beunruhigen mußte. 1) Ansang April reiste er selbst nach Wien, "um über die preußisch-sächsische Verbindung, die dort viel Ombrage gemacht, Ausstärung zu geben." Man hatte Grund zu vermuthen, daß er dort zugleich die josephinischen Ansprüche der Gemahlin des Kurprinzen, die sächsischen Ansprüche auf die jülichsche Succession in den Handel bringen werde; Brand in Wien erhielt Weisung (10. April), seine Schritte genau zu beobachten.

So werthvoll für Preußen die Befreundung mit dem Dresdner Hofe war, zuverlässig war sie bei Weitem noch nicht; sie minderte für den Fall, daß es zu einem großen Kriege kam, die Gefahren für Preußen, aber in der für das Haus Brandenburg zunächst wichtigsten Frage war Sachsen unter den Gegnern. Und eben für diese Frage wandte sich die allgemeine Lage der Dinge ungünstig.

Der spanische Hof hatte endlich seinen Widerstand aufgegeben; er hatte in dem Vertrage von Prado (4. März) zugesagt, den Congreß zu beschicken, der nun in Soissons zum Juni eröffnet werden sollte. Preußen war nicht in der Lage, ihn zu beschicken; daß auch die jülichsche Succession dort zur Sprache kommen, daß Kurpfalz sie vorlegen werde, war unzweiselhaft snicht minder, daß wie Spanien, so die hannövrischen Allierten die Pfälze Ansprüche begünstigen würden. Im Reich hatten die fünf Kurfürsten der vorderen Kreise den Schweginger Bund geschlossen, "bei allen Borfallen beiten in gänzlicher Zusammenhaltung und Einhelligkeit zu handeln, namentlich in der jülichschen Successionssache einander mit aller Macht beizustehen". <sup>2</sup>) Gleich ihnen hatten Holland, Frankreich, Hannover das

<sup>1)</sup> Ilgen an ben König 23. Feb.: "ich stelle anheim, ob sich alle Höfe burch Borzeigung dieses Tractates persuadieren lassen werben, daß es der rechte Tractat sei utid
daß wir so viel guten Willen für den Frieden im Norden, für die Einigkeit zwischen Schroes
den und Moskau, ingleichen für die Maintenierung der perstanischen Eroberungen ver
Moskowiter und für die Freiheit der künstigen Wahl in Polen haben, wie wir die Aselt
durch das Project glauben machen wollen." Der König bemerkt: er habe nichts vas
gegen, ausgenommen Elbingen und das Enrollement (die auch erwähnt waren). Sch
bieser Scheintractat wirklich vollzogen und mitgetheilt ist, vermag ich nicht zu sagen;
vermuthe es, obschon in den diesseitigen Acten nichts weiter zu sinden war.

<sup>2)</sup> So ber Bericht Degenfelds 18. Mai, Münchhausens Regensburg 12. April: "u \*\*\*
ber zelus religionis bei ben Katholischen wird noch mehrere hinzusügen, wie denn be-

Interesse, Preußen am Nieberrhein nicht mächtiger werden zu lassen. Die sünf Kurfürsten standen bereits in vertrauter Beziehung zum französischen Hose, der gern einen neuen Titel gewann, sich in die deutschen Dinge zu mischen; wie nahe lag die Erinnerung an den Rheindund von 1658 mit dem französischen Protectorat über den Südwesten Deutschlands, dem jetzt England-Hannover, wie damals Schweden-Bremen mit seinem evangelischen Anhang zur Seite trat; und dem gegenüber war die officielle Einheit des Reichs, wie der Reichstag in Regensburg sie darstellte, wegen der zwingen-bergischen Sache in offener Spaltung und suhr fort zu seiern; die dort hadernden Reichsstände schickten sich an, die Reichsgravamina, die nicht mehr in Regensburg noch in Wien erledigt wurden, an den Congreß zu bringen, das heißt, das Ausland als Richter über die inneren Angelegensheiten des Reiches aufzurussen.

Und diesen Congreß war Preußen nicht in der Lage zu beschicken. Wenn da die fünf Kurfürsten die jülichsche Frage, wenn Holland die oststreisische, Hannover die mecklendurgische, Frankreich und England die gotstorpische vorlegten, so hatte Preußen unter den Congresmächten keine, die sein Interesse vertrat, wenn es nicht endlich mit dem Kaiser zum Schlußkam. Und wieder der Wiener Hof hatte zu besorgen, daß die mühsam auserdaute kaiserliche Autorität den schwersten Schlag erlitt, wenn er, ohne den starken Rückhalt Preußens, sich den Entscheidungen des Congressessigen mußte, wenn er nicht mit Preußen gemeinsam die Sinmischung des Congresses in die inneren Fragen des Reichs zurückweisen konnte.

Man sieht, es waren Verhanblungen von größter Bebeutung, die der Einsicht und dem Geschick Seckendorss anvertraut wurden. Er reiste in der zweiten Aprilwoche von Wien ab; er ging über Dresden, wo er vierzehn Tage verweilte, um, so viel man erfuhr, über die Sistierung des Reichstages, über die Competenz des Congresses zu verhandeln. Endlich am 5. Mai kam er nach Berlin; der König hatte ihn mit Ungeduld erwartet.

In denselben Tagen starb Graf Flemming in Wien. Manteuffel ershielt die Führung der auswärtigen Geschäfte Sachsens.

### Der geheime Bertrag mit dem Raifer.

Es würde einer eingehenden Erörterung bedürfen, wenn die Zusammenhänge der überaus bewegten kaiserlichen Politik dieser Jahre anschaulich

frangbfische Gesandte Chavigny bei seiner Durchreise nach Regensburg in biesem Sinn (bie Sache an ben Congreß zu bringen) in Würzburg gesprochen hat."

werden sollten, um so mehr, da sie viele Dinge zugleich, die ostendischen Händel, die kaiserliche Macht im Reich, die Herrschaft über Italien, die pragmatische Sanction ins Auge faßte und balb diese, bald jene Frage als ihren eigentlichen und höchsten Zweck zu verfolgen schien.

In dem Rathe des Kaisers gingen merklich verschiedene Richtungen nebeneinander und durcheinander, bald diefe, bald jene in bes Raifers Gunft und im Uebergewicht. Bom Brinzen Eugen mar bekannt, daß er 1725 keineswegs der spanischen Allianz geneigt gewesen mar. Der Hoffanzler Graf Sinzendorff hatte fie desto lebhafter empfohlen; jest mar ber selbe für die mit Frankreich angeknüpften Beziehungen, wie er denn demt = nächst ein Bewunderer des Cardinal Fleury wurde und blieb. ihm fah der Reichsvicekanzler Graf Schönborn in dem Niederhalten Breu-Bens das Heil Destreichs und des Reichs: 1) nur daß Schönborn die mög= lichst innige Solibarität bes Raisers mit den Katholischen im Reich voranstellte, Sinzendorff mehr noch die wirksamere Gemeinschaft ber großen tatholischen Mächte forberte; mährend Bring Eugen, so schien es, für bie Berftändigung mit bem protestantischen Deutschland und ben Seemächten, das alte System bes Erbfolgefrieges, mar. Man glaubte zu wissen, daß er einen englischen Berrn, ber unter frembem Namen nach Wien gekommen, insgeheim empfangen habe; daß Seckendorffs Unterhandlungen in Berlin wesentlich durch ihn geleitet murden, galt für gewiß.

Protestantische Generale hatte es sonst schon in der kaiserlichen Armee gegeben. Seckendorff, obschon als strenger Lutheraner bekannt, war in nahe Beziehung zum Prinz Eugen, durch ihn zum Kaiser gekommen. Er war an den kleinen evangelischen Höfen in Thüringen, Franken, Schwaben wie zu Hause, und sie wünschten sich Glück, in ihm einen einslußreichen Fürsprecher in Wien zu haben; in öffentlichen und Familienangelegenheiten war er ihr Vertrauter und Berather. Er hatte dis vor wenigen Jahren in kursächsischem Dienst gestanden und war mit allen Denen in Verdindung geblieben, welche die evangelische Stellung Sachsens trotz der Conversion des Fürstenhauses aufrecht zu erhalten für die gebotene Politik hielten; am Hofe zu Cassel war er oft und stets gern gesehen; in dem Geheimrath zu Hannover hatte er seine Verdindungen und "von vertrauter Weiber=

<sup>1</sup> Degenfeld, Frankfurt 18. Mai 1728, nach vertrauten Mittheilungen aus Manheim: "... auch flattiert man sich in Wien, daß E. M. sich in die nordischen und polnischen Affairen dermaßen einlassen werden, daß bei eintretendem Fall Sie nicht Truppen genug an den Rhein würden detachieren können, und wäre darauf dort das meiste Absehen gerichtet."

hand zu Hannover" empfing er wichtige Mittheilungen. Er war, nicht officieller Weise, eine Mittelsperson zwischen bem Kaiserhose und bem evangelischen Deutschland, man möchte sagen, ein Neichsvicekanzler in partibus; ohne officiellen Charakter hatte er die wiederholten Berhandlungen mit Preußen geführt.

497

ities

afe

5

30

De

ni ra

iķ

not-

Abgesehen von aller versönlichen Vorliebe, die der König für ihn hatte, - und er kannte ihn seit bem Feldzuge von 1709, vor Stralfund 1715 hatte er ihn täglich um sich gehabt, — vor Allem sah er in ihm ben Batrioten, ber am faiferlichen Sofe Die protestantische Auffaffung ber beutschen Politik vertrat und allein vertrat. Seckendorffs Einfluß auf ihn beruhte zu einem nicht geringen Theil barauf, daß er diefe Seite bervorzukehren, daß er so die Linie zu treffen verftand, in der dem Könige feine preußischen und beutschen, seine königlichen und reichsfürstlichen Unihauungen fich zu vereinigen schienen. Auch bem Könige galt es als ein unabweisbares beutsches Intereffe, daß das Haus Destreich mächtig, daß es an ber Spite bes Reichs bleibe; wie ja ber Große Rurfürst barauf die Bedeutung feines Saufes gestellt hatte, nicht in Opposition gegen den Raifer und mit bem Beiftand frember Mächte, wie feit Karl V. die Säupter der Evangelischen im Reich, sondern an bes Raifers Seite für die deutschen Intereffen gegen das Ausland zu fteben. Gine folche Gemeinschaft mit dem Raiser hatte Friedrich Wilhelm seit dem ersten Tage seiner Regierung gefucht, und es mar nicht feine Schuld, wenn an ben papiftischen, undeutschen im peratorischen Tendenzen in Wien feine Bemühungen immer wieder ge-Geitert waren. In Sedendorff fah er ben Mann, ihnen bas Gegen= gewicht zu halten; daß es nicht immer gelang, daß oft genug ein fast Mon errungenes Ergebniß wieber ju Schanden wurde, fonnte bann bem nicht jum Borwurf gemacht werben, ber trop feines redlichen Bemühens für bieß Mal nicht burchzudringen vermocht hatte; und nur um so mehr schien es geboten, Sand in Sand mit ihm weiter zu arbeiten, ihn in Wien auf alle Weise zu unterstützen, auch bamit, baß man bem Kaifer und seinen Sausintereffen gewährte, was man irgend dugesteben konnte, von ihm nicht mehr forderte, als man wagen durfte, Ohne ihn auf die Seite berer zu brängen, von benen man ihn fern halten mollte.

Es darf der östreichischen Geschichtsschreibung überlassen bleiben, die Dienste zu würdigen, die Seckendorff dem Kaiserhause geleistet hat, wenn anders es gute Dienste waren, daß er den König in aller Weise, mit kluger Berechnung, unter der Maske aufrichtiger Ergebenheit und deutsch=

patriotischer Gesinnung umschlich und umgarnte, und so viel an ihm war, ihn im Interesse Destreichs ausnutzte, nieberhielt und schädigte.

So viel an ihm war. Denn so großes Vertrauen zu seiner Einsicht, Rechtschaffenheit, Freundschaft der König hatte, so unbedingt, wie man wohl in Wien meinte, folgte er ihm doch nicht; selbst in den schweren Arisen der nächsten Jahre, deren mehr als eine Seckendorff selbst herbeissührte, um des Königs völlig Meister zu werden, mußte er erleben, daß sein hoher Gönner bei dem entscheidenden letzten Schritt umkehrte, wenn auch zu sehr in seinem Bann oder zu klug, um dem falschen Freunde den Fustritt zu geben, den er verdiente.

Allerdings waren burch Seckenborff jene sächsischen Verhandlungen im vorigen Sommer, benen Flemmings erste Sendung nach Berlin folgte, veranlaßt; Seckendorff hatte dem Dresdner Hof den Wunsch des Königs überbracht, die obwaltenden Differenzen "auf raisonnable Weise" auszugleichen. 1) Aber daß dann beide Höfe zu weiteren Verabredungen schritten, daß sie aus schroffster Rivalität zu vertraulicher Befreundung übergingen, geschah ohne sein Wissen, nichts weniger als nach seinem Wunsch.

Er hatte dem Könige von Wien aus häufig geschrieben, immer mit den besten Versicherungen von des Kaisers vortrefflichen Absichten, in Betress ber jülichschen Sache einmal mit der Bemerkung: "daß des Kaisers gerechtes Gemüth die Wahlcapitulation nicht überschreiten könne, daß der König selbst es nicht wünschen werde". 2) Sine Wendung, die, auf des Königs Art wohl berechnet, ihn in dem Glauben an sein Recht irre machen sollte. 3) Allerdings stutzte der König; er sorderte von seinen Ministern Auskunst über sein Recht. Ilgen stellte ihm jenes Gutachten von 1609 zu, "das zu versassen der damalige Kaiser verschiedene seiner vornehmsten und gelehrtesten Käthe zusammensordern lassen,", und in dem "nach einmüthigem Besschluß der Berusenen nachgewiesen sei, daß das Haus Brandenburg das beste Recht habe." Der König las es und war beruhigt.

Auch baß Sedenborff feine Ankunft so verzögerte, daß er erft noch

<sup>1)</sup> Nach Angusts II. Schreiben an ben König 15. April und Sedenborffs Schreiben an ben König 18. Mai 1727.

<sup>2)</sup> Sedenborff an ben König 25. Feb. 1727. Des Königs Marginal: "worin habe ich nicht rechte Prätenston?" ober wie Ilgen in seiner Erwiberung, 6. März, diese Worte versteht: "E. M. fürchten, ob Sie auch dieser wegen eine gerechte Sache hätten."

<sup>3)</sup> Brand, 28. April 1728. Der Hoftanzler habe ihm gesagt: "daß man sich candide sincere et cordate in der bergischen Sache gegen E. M aufführen werde; mehr als gute officia, um zum Herzogthum Berg zu gelangen, habe man E. M. weder versprechen können noch dürsen, worin man doch auch noch stets continuieren wolle."

lange in Dresden rastete, missiel in Berlin. Er wurde, als er endlich fam, falt empfangen, selbst von benen, die ihm früher am meisten hülfreich gewesen waren. 1)

Seckendorff hatte sofort Audienz; die Aenherungen des kaiserlichen Handschreibens, das er überbrachte, ") die Eröffnungen in Betreff Bergs, die er mündlich hinzufügte, ließen den König hoffen, daß endlich zum erwünschten Ziele zu gelangen sei. Er beauftragte Ilgen und Gen. v. Borcke, mit Seckendorff zu verhandeln: "Sie werden Alles wohl anhören, wie ich es angehört habe, Einwürfe machen und sie aufzuheben suchen, damit wir zu unserer bergischen Succession gelangen können." 3)

In der ersten Conserenz, 12. Mai, legte Sedendorff die Wiener Anträge dar: wenn der König mit dem Kaiser eine "beständige Allianz" machen, der ältesten Erzherzogin sämmtliche Kron= und Erblande garantieren, und falls es deshald zum Kriege komme, mit den Waffen für sie eintreten wolle, so wolle der Kaiser "hinwieder dem Könige zum Herzogthum Berg verhelsen." Als die Form, in der es geschehen könne, schlug er eine geheime Conserenz "mit den pfälzischen Interessenten" vor, die in Wien gehalten werden könne. Da dieß sofort zurückgewiesen wurde, verslangte Seckendorff einen Borschlag preußischer Seits.

Nach wenigen Tagen war der Gegenentwurf fertig und vom Könige (17. Mai) gutgeheißen. Man hatte kein Bedenken, die Garantie der öftreichischen Succession zu übernehmen, eine Allianz für immer zu schließen, in der Preußen dem Kaiser mit 10,000 Mann, der Kaiser Preußen mit 12,000 Mann zu hülse verpslichtet sein solle, wenn der Kaiser dafür den Besitz von Berg garantiere. Für diese Frage war eben jetzt ein Moment eingetreten, das sie noch mehr zuspitzte.

Es wird nothwendig sein, von der rechtlichen Seite dieses Successions= ftreites die Hauptpunkte anzuführen.

<sup>1)</sup> Suhms Bericht 9. Mai: plusieurs amis de Seekendorff et même de ceux qui l'ont aidé à faire le traité de Wusterhausen (Borde) lui tournent le dos et se sont réunis à ceux du parti du traité de Hannovre. Il faudra voir si ce qu'il apporte, aura la force de dissiper ces mauvaises dispositions,

<sup>2)</sup> Kaiferl. Handschreiben, Wien 7. April: "es wird der Gen. Graf Sedendorff von meinem wahren und aufrichtigen Berlangen, mich mit E. M. fester zusammenzusetzen, auch die Bortheile Dero königlichen und Kurhauses möglichster Dingen zu befördern mit Mehreren Dero wiederum beizubringen die Gelegenheit haben."

<sup>3)</sup> Der König an Ilgen 9. Mai: ".... Sie haben so viele, viele avantagen vor biese haus zu Bege gebracht; also bin ich persuadiert, daß Sie werben allen Ihren Berstand zusammensuchen die Sache burch Gottes Beistand so zu erfassen, daß sie zum Ziele

Ms 1609 die männliche Linie des jülichschen Kürstenbauses ausstarb. war Gefahr, daß unter dem Vorwand des strittigen Successionsrechtes der Raiser die Erbschaftslande in Sequester nehmen und in östreichischem Intereffe festhalten werbe. Allerdings schien die Rechtsfrage nichts weniger als zweifelhaft sein zu können; nach kaiserlichen Privilegien waren biese Lande in untrennbarer Union und beim Erlöschen des Mannsstammes auf die nächste Weiberlinie zu vererben. Des letten kinderlosen Herzogs älteste Schwester war Marie Eleonore, die mit dem Herzog von Preußen vermählt mar, ausbrüdlich mit ber Bestimmung, daß ihr und ihren Descendenten nach ihrem Bruder die Succession zustehe. sich die zweite Schwester Anna mit dem Pfalzgrafen von Neuburg vermählte, erhielt sie ein Abstandsgeld und verzichtete urkundlich auf jeden Successionsanspruch, wenn nicht die altere Schwester ohne Rinder fterbe; Marie Eleonore starb nicht ohne Kinder; ihr Recht ging auf ihre Tochter, die mit dem Kurfürsten von Brandenburg vermählt war, und auf derert Descendenz über.

Daß Marie Eleonore vor ihrem Bruder starb, daß sie starb ohne Söhne zu hinterlassen, gab der Pfalz-Neuburgerin den Vorwand, trot des ausgestellten Verzichtes und bes empfangenen Abstandsgeldes Ansprüche zu erheben; bei dem 1609 eingetretenen Kall eilte ihr älterer Sohn Wolf= gang Wilhelm nach Duffelborf, gleich bem Brandenburger Batente ber Befits = ergreifung anzuschlagen. Auch andere Prätenbenten melbeten fich. Gefahr bes kaiferlichen Sequefters vorzubeugen, empfahlen bie Nieberland und Frankreich dem Brandenburger und dem Pfalz-Neuburger auf das Dringenoste, sich vorläufig zu einem gemeinsamen Besit ber ganzen Erbschaft zu einigen. Dieß geschah. Um die Uebelstände ber gemeinsamen Regierung zu beseitigen, ordneten beibe Fürsten in einer Reihe von Provisional-Verträgen, namentlich bem von 1666, ausbrücklich immer mit Borbehalt ber Union ber Erbschaftslande und ohne "durch diesen Erbvergleich ben Rechten anderer Prätendenten präjudicieren zu wollen", ben Besitsftand "für sich und Dero Descendenten", indem sie sich zugleich verpflichteten, jebe etwaige Differenz gutlich zu vergleichen und ihrer Seits keinerlei Processe über biese Successionsfrage an den Reichshofrath zu bringen. Die kaiserliche Bestätigung bieses Erhvergleiches (1678) gab bemselben alle nach den Reichsrechten erforderliche Sicherstellung.

kommt, da ich zu Gott von Herzen bete, daß er Ihnen möge Gesundheit und langes Leben verleihen, zum Besten mir und meiner Lande; das gebe Gott, Amen."

Die Contrahenten von 1666 waren der Große Kurfürst und Pfalzgraf Philipp Wilhelm, des Convertiten Wolfgang Wilhelm Sohn. Der Ausdruck "Dero Descendenten" schloß von diesem Erbvergleich und seinen Rechtswirkungen die zweite von jener Prinzessin Anna abstammende Linie, die von Pfalz-Sulzbach, auß; mochte sie gleich andern Prätendenten ihr Recht bei den Reichsgerichten (in petitorio) suchen; auf den Mitbesit (possessorium) hatte sie keinen Anspruch, so lange die Häuser der beiden Contrahenten oder eins von ihnen bestand.

Von männlicher Descendenz des Hauses Pfalz-Neuburg lebten zur Zeit nur der Kurfürst von der Pfalz (geb. 1661), der Bischof von Augsburg (geb. 1662), der Kurfürst von Trier (geb. 1664); von Kurpfalz lebten drei Töchter. Preußischer Seits machte man geltend, Pfalz-Neuburg habe 1609 seinen Anspruch darauf gegründet, daß Marie Eleonore von Preußen seine Söhne hinterlassen habe; wenn das Haus Neuburg damals das Recht ihrer Töchter bestritten habe, so könne es jest nicht die eigenen Töchter für berechtigt halten.

Die Pfälzer Kurlande fielen, wenn die Neuburger Linie ausstarb, an Pfalz-Sulzbach. Diesem auch Jülich-Berg zu erhalten, war der eifrigste Bunsch des Manheimer Hoses. Nach dem Erbvergleich von 1666 konnte Pfalz-Sulzbach für Jülich-Berg auf keine Weise als der Rechtsnachfolger von Pfalz-Neuburg eintreten; aber man konnte den Ausdruck "Dero Descendenten" bafür nehmen, daß er auch die Töchter umfasse. Der Kursfürst hatte also (1717) seine älteste Tochter mit dem ältesten Prinzen von Pfalz-Sulzbach vermählt, damit in ihm und seiner Descendenz die ganze Erbschaft zusammenbleibe. Er rechnete auf diese Combination mit solcher Zuversicht, daß er von keinerlei gütlicher Ausgleichung, wie der Vertrag von 1666 sie vorschrieb, hören wollte, auch das Erbieten Preußens (1724), das Herzogthum Jülich an Pfalz-Sulzbach zu überlassen und sich mit Berg in begnügen, von der Hand wies.

Diese Tochter des Kurfürsten starb eben jett; sie hinterließ drei ganz junge Töchter. Nach der soeben noch von den Neuburgern vertretenen Rechtsanssicht mußte Jülich-Berg dereinst auf die älteste dieser Töchter übergehen, also von den pfälzischen Kurlanden getrennt werden. Nach der 1609 von den Reuburgern aufgestellten Principien hätte unter den Töchterlinien Mann vom Weibe vor Weib vom Weibe eintreten müssen; und die älteste Schwester der drei letzten Neuburger war die Kaiserin Eleonore, die Mutter Kaiser Karls VI.

\_ Und so war benn auch die Commission, die der Kaiser zur Prüfung

ber Rechtsfrage niebergeset hatte, zu bem Ergebniß gekommen, daß der Kaiser bas alleinige Recht auf Jülich=Berg habe. 1)

Preußen hatte nach Allem, was geschehen war, auf Grund des Bertrages von 1666 weber ein Recht der Töchter noch der Schwestern der drei Neuburger Brüder anzuerkennen; sondern es war und blieb, so wie der lette von diesen gestorben war, ohne Weiteres im rechtlichen Besitz dieser Lande, deren Huldigung es seit 1609 immer mit Pfalz-Neuburg gemeinsam empfangen hatte, — bis die etwaigen Prätendenten ihren Proces (in petitorio) angestellt und beendet hatten.

Aber da es sich jest in den Verhandlungen mit Sedendorff nicht um einen Rechtsentscheid, sondern um einen Vergleich handelte, so konnte man die östreichische Ansicht hingehen lassen, wenn sie nur zur Auseinandersetung im preußischen Sinn dienen sollte. Preußen hatte sich schon früher bereit erklärt, sein Recht auf Jülich aufzugeben, und sich mit Berg zu bespäugen. Man sorderte also, daß der Kaiser, der sich selbst für den wahrer und unzweiselhaften successor halte, so disponiere, daß bei eintretenden Fall Preußen Berg, Sulzbach Jülich zu vollem Besitz erhalte; und war einverstanden, daß, wenn Sulzbach darauf nicht eingehe, sondern mit Hülse fremder Mächte das Ganze in Anspruch nehme, Külich an den Kaiser falle.

Dieser Gegenantrag war am 22. Mai in Seckendorsfs Hand; er erstlärte sich völlig mit demselben einverstanden; er sandte ihn sofort nach Wien. Woche auf Woche verging, ohne daß Antwort kam; am 28. Juni wies Seckendorsf Briefe von Prinz Eugen vor, voll Versicherungen der aufrichtigsten Intentionen, aber man sei mit andern wichtigen Dingen so gar beschäftigt. Seckendorsf beruhigte über diese auffallende Verzögerung; mit der gewissen Hoffnung, demnächst die erwarteten Weisungen zu ershalten, beurlaubte er sich auf einige Tage. Er kam am 15. Juli zurück, aber Antwort aus Wien hatte er noch nicht. Der letzte Courier hatte die kaiserliche Sentenz über Mecklendurg mitgebracht, die allerdings bedeutsam genug war: Suspension des Herzogs Karl Leopold, Administration seines Bruders Christian Ludwig und zu dessen Unterstützung ein Conservatorium das auf Preußen, Hannover, Braunschweig lautete. Aber erst sollte die berzeitige Commission die Stände zu einem Landtag berusen und sie ihres Sides gegen den Herzog entbinden, sie dem Kaiser und dem Administrator

<sup>1)</sup> Das Biener Rechtsgutachten ist mir nicht bekannt; es muß wohl ben Accent barauf gelegt haben, daß Weib vom Mann (die verstorbene Kaiserin Eleonore) und Mann vom Weib (Kaiser Karl VI.), dem Weib vom Weibe (der Tochter der Psalzgräfin von Sulzbach) vorausgehe, also dem letten Neuburger der nächsten Reuburgerin Sohn folge.

schwören lassen. Fristen waren dafür nicht bestimmt, und die disherige Comission hatte gar keinen Anlaß, sich zu beeilen. Das Conservatorium sür Preußen trat erst ein, wenn der neue Administrator ernannt war und Schuß begehrte. Wollte der Wiener Hof nur einen neuen Haber zwischen Preußen und Hannover anzetteln? wollte er Preußen nur hinhalten, um auf dem Congreß erst seine Karte zu spielen und es dann sigen zu lassen? "Wenn es in Soissons zum Frieden kommt", sagte Flgen zu Seckendorff, "und der Kaiser erhält, was er will, so wird die Abtretung Bergs noch schwerer erfolgen als jest; kommt aber Krieg, so weiß der König nicht, auf welche Bedingungen er dem Kaiser Hülfe leisten soll."

Es war hohe Zeit, zum Schluß zu gelangen; es kamen Nachrichten aus Manheim, daß der Kurfürst in großer Schwäche sei, daß man sein Ende erwarte, daß der Commandant von Landau, der nächsten französischen zestung, dort gewesen sei, um mitzutheilen, 12,000 Mann stünden bereit zu marschieren, wohin der Successor nöthig sinden werde. 3) Dann kam aus Mainz nach Berlin Meldung von dem erfolgten Tode; nach zwei Tagen wurde sie zwar wiederrusen, aber lange könne es mit dem Kurfürsten nicht mehr dauern. Begreislich, daß man in Berlin über daß Zögern des Wiener Hoses sehr ungeduldig wurde. Sedendorff dat, man möge nur noch einige Tage warten, er wolle seinen Kopf zum Pfande sezen, daßer diese Woche noch — es war am Mittwoch 21. Juli — Instructionen erhalten werde, so zu schließen, wie in den Conserenzen verabredet sei: "wobei ich mich", sagt Igen, "da es nur auf einige Tage ankommt, contentieren müssen, sonderlich, da Herr v. Sedendorff dieß sein Versprechen mit so vielen Siden und

<sup>1)</sup> Berfänglich genug lautet Art. X. ber kaiserlichen Sentenz (sie ist mir augenblicklich nur französisch zur Hand): S. M. I. a resolu cette extension du conservatoire par une confiance singulière pour le Roy de Prusse, ne doutant pas qu'il s'en chargera volontiers et qu'avec les autres Conservateurs ou bien luy seul il voudra pourvoir à la sureté parfaite du Duc Chrétien-Louis ... employant en cas de besoin des moyens suffisants ... contre toutes les oppositions qu'on entreprendra peut-être de l'autre coté. Und Art. XIII. die ausbriickliche Formel omnes vel singuli sollen den Administrator manutenieren; auch solle es dazu keines weiteren kaiserlichen Besehles bedürsen.

<sup>2)</sup> So Ilgen an den König 21. Insi. Suhm schreibt 30. Mai, manist sehr ungehalten siber die Berzögerung, weil Seekendorst a promis positivement à S. M. qu'à son retour de Prusse (er sam schon am 17. Insi zurisch) il lui présenteroit une lettre de l'Empereur, qui confirmeroit tout ce qu'il avoit promis au sujet du Duché de Bergues, et qu'au lieu de cette lettre il n'en avoit produit qu'une du Prince Eugène, de quoi cette cour n'avoit nullement été édissé non plus que des raisons alleguées pour excuser que l'Empereur n'avoit pas écrit luy même.

<sup>3)</sup> Degenfelbs Melbung vom 30. Juli. Und des Königs Marginal auf Ilgens Bericht vom 21. Juli: "es wird nichts anders zu thun sein, als selber Posses zu nehmen."

Schwüren bekräftigt hat, daß man einem so vornehmen Mann und General nicht wohl widersprechen, noch einigen Aweisel bezeugen können."

Endlich am 5. August hatte Seckendorsf den Gegenentwurf aus Wien erhalten: allerdings wolle der Kaiser, der allein ein Recht auf Jülich und Berg habe, sich dieses Rechtes nichts ander bedienen, als Preußen und Sulzbach "wenigstens ad interim auseinanderzuseten;" aber was der Kaiser an Preußen cedieren wollte, war nun "Berg und Ravenstein mit Ausnahme von Düsseldorf und einem District." Man war nicht wenise erstaunt: "wenn Düsseldorf nicht dabei," sagte der König, "so ist es wie ein Gastmahl ohne den Wirth;" daber er wollte zugeden, daß die Werke der Stadt geschleift würden, und wegen der römischen Kirche möge der Kaiser eine Clausel hinzusügen "so start ihm beliebt;" er ließ Seckendorst "höslich ersuchen, die Sache nicht zu aigrieren." Man conserierte von Neuem, man machte den Entwurf eines Tractates; "aber Berg mit Düsselzdorf, ohne das nichts," erklärte der König. Wieder beurlaubte sich Seckendorff, nach Dresden zu gehn, dis auf den neuen Entwurf Antwort aus Wien gekommen sei.

Man wußte in Berlin sehr wohl, daß das Friedenswert in Soissons durch die Forderungen, die Spanien stellte, so gut wie gelähmt sei, daß bereits von einem bloßen Wassenstillstand für zehn Jahre die Rede sei. 2) Man wußte serner, daß die Königin von Spanien in Wien darauf dränge, wegen der in dem Wiener Vertrage von 1725 stipulierten Doppelheirath Richtigseit zu machen; damals hatte der Kaiser zwei Erzherzoginnen — es gab ihrer drei — mit zwei ihrer Infanten zu vermählen zugesagt, ohne zu sagen, welche er dazu bestimme; vor Kurzem war die jüngste von ihnen gestorben, und die Königin forderte nun dringender, daß dem Vertrage gemäß versahren, also jedensalls die "pragmatische Erbtochter" einem spanischen Infanten zu Theil werde. 3) Richt minder war England durch die Hartnäckigseit, mit der Spanien die Rückgabe Gibraltars sorderte, gereizt.

<sup>1)</sup> Der Rönig an Gen. v. Borde: cher ami, rapportez cette affaire à M. Ilgen, qu'il reponde comme il faut. Je cède Juilliers, c'est point de bagatelle; mais Dusseldorf! où aurai je ma régence? un pays sans capitale, c'est une femme sans con. Mais c'est pour la religion Romaine, que l'Empereur règle tout u. f. w.

<sup>2)</sup> L'idée d'une pacification en forme de trèves in zehn Artifein.

<sup>3)</sup> Biebahn, Dresben, 4. Oct. 1727; man hat die Nachricht, daß Spanien das Berlöbniß des Prinzen von Afturien mit der portugiesischen Infantin aufgegeben habe, daß er die jüngere Erzherzogin, Don Carlos die ältere heirathen werde; man sieht darin "ungeheure Gesahr, die östreichische Universalmonarchie."

Edlimmer als Alles war, daß Frankreich je länger je mehr die bloße Rolle des Vermittlers spielte, nicht ohne merkliche Gunft für die spanischen Bourbonen, nicht ohne lebhafte Sympathie für die rheinischen Kurfürsten; "alle Mächte beeifern fich, ihre vues, Kurcht und Hoffnung, Schwäche und Stärle, ihre größten Staatsgeheimnisse an Frankreich zu offenbaren und biese Macht gleichsam zum Dépositaire berselben zu machen." Aleury war der unzweifelhafte Leiter des Congresses, und Frankreichs Ansehen wuchs in merkbarer Weise; schon empfahl es den Antrag des Nabriber Hofes, Toscana, welches nach dem Tobe des Großherzogs an Lon Carlos fallen follte, von spanischen Garnisonen schon jest besetzen zu laffen. In Wien begann man beforgt zu werden, daß der mit so vieler Mühe errungene Dominat über Italien über kurz ober lang gegen die vereinte Macht ber Bourbonen zu vertheibigen sein werbe. Man verstärkte 10 rasch als möglich die Werke von Mailand; man verbreitete, daß die faiserliche Armee zu Ausgang bes Jahres 192,000 Mann stark sein werbe. hätte man nur die Mittel gehabt, es wahr zu machen; man mußte sich lagen, daß man bei der höchsten Anspannung aller Kraft schwächer als Frankreich allein sein werde; man begriff, daß man sich ber Hülfe Preubens durchaus versichern müsse.

Es kam noch ein weiteres Motiv hinzu. Allerdings hatte England burch die Sendung des Lord Waldegrave nach Wien eine Annäherung versucht, und von Wien mar Graf Kinsky nach London gesandt, bort in gleichem Sinn zu arbeiten. Aber es zeigte fich, daß die taiferliche Sentenz über Mecklenburg, troß aller behutsamer Wendungen, äußerst übel genom= men worden war. Wieder wurde — man wird es in Wien gewußt haben am Londoner Hofe von den preußischen Beirathen gesprochen; die öffentliche Meinung, durch höchst heftige, gegen ben König selbst gerichtete Pamphlets aufgeregt, forberte, daß endlich Bring Friedrich nach England komme und vermählt werde. Obrist Sutton, der Dubourgans Stelle in Berlin über= nehmen sollte, hatte, wie er bei seiner Durchreise durch Frankfurt seinem alten Freunde Degenfeld vertraute, wegen der Heirath "Borschläge zu machen, die dem Könige anständig sein würden." 1) Um so thätiger waren die Freunde Englands in Berlin, vor Allen die Königin; die wiederholten Besuche englischer Damen und ihre Erkundigungen über die Prinzessin Wilhelmine nährten ihre Hoffnung. Und mußte nicht ber König selbst endlich erkennen, wie man es in Wien mit ihm meine? mußte er nicht

<sup>1)</sup> Degenfelds Schreiben an den König, Frankfurt, 14. August 1728.

wenigstens diese Thur sich auf den schlimmsten Fall offen zu halten wünschen?

In der That, er gestattete seiner Gemahlin an die Königin von Engsland eine vertrauliche Anfrage zu richten und um ein einsaches Ja oder Nein zu bitten; 1) "und der alte Ilgen hat vor Freuden geweint," erzählte die Königin an Dubourgan; die Spannungen im Schooß der königlichen Familie, die nur zu lange schon geherrscht, schienen sich zu lösen.

Ob und wie Seckendorff in diesen persönlichsten Verhältnissen das Gegenspiel gehalten, vermag ich nicht zu sagen. Wie er in vertraute schoh, um die es sich bei der eingeleiteten Allianz handle, und wie Krinzscugen bestissen war, ihm das Material dazu an die Hand zu geben, ist wenigstens in einem Falle nachzuweisen: bei dieser Allianz, hatte ihme Prinz Eugen geschrieben, würden beide Häuser ihren Nuhen und ihre Sicherheit sinden, zumal wenn sie zugleich mit Rußland sest verbunden blieben; er möge den König überzeugen, "daß, wenn hinfort Destreich, Preußen und Rußland zusammenhalten und in allen Vorsallenheiten für einen Mann stehen, sie gar wohl in den Stand gesetzt sein würden, allen denen die Stirn zu dieten, die eine solche Allianz mit scheelen Augen ans sehn, besonders wenn Sachsen, wie ich hoffe, mit der Zeit dazu kommt."

Auch der König wünschte sich eine solche Verbindung "der vier Abler," der Unruhe und dem Ehrgeiz der "Südmächte" gegenüber. Und er war gern bereit, das Seine zu thun, um sie zu ermöglichen. Aber die Art, wie bisher von Seiten des Kaiserhoses verhandelt war, gab nicht eben großes Vertrauen.

Allerdings meldete jett (6. Oct.) Seckendorff die aus Wien eingetroffenen Erklärungen auf das Project an, das vor acht Wochen eingesandt war. 2) In Betreff Düffeldorfs war nachgegeben, aber mit dem Vorbehalt, daß die Stadt dem Hause Destreich "für ewige Zeiten" als Waffenplat dienen solle; es wurde gefordert, daß sich Preußen verpstichte, dem Prinzen, welchen der Kaiser zum Gemahl der ältesten Erzherzogin wählen werde, seine Stimme bei der Kaiserwahl zu geben; ein weiterer Artikel lautete: daß, wenn Pfalz-Sulzdach vor dem Hinsterben der drei Neuburger Herren

<sup>1)</sup> So Cariple nach bem Bericht Dubourgans vom 5. Oct. 1728: "auf ausbrud- liches Berlangen S. M.," fagt Cariple, habe die Königin geschrieben.

<sup>2)</sup> Das Folgende befonders nach dem am 10. October vom Könige vollzogenen Aufsfat: "Dasjenige, so tönigl. Breußischer Seits bei dem 2c. v. Seckendorff jüngst übergebenen anderweitigen Project ohnmaaßgeblich zu erinnern."

als Statthalter von Jülich-Berg eingesetzt werde, man dieß nicht hindern tönne, was jedoch im Mindesten nicht für eine Cession gelten solle. Ueber diese Punkte, über den Vorbehalt der oberrichterlichen Gewalt, der schärfer als disher formuliert war, wurden in lebhaftester Weise her und hin vershandelt.

Rur Schritt vor Schritt wich Seckendorff. Die Forderung, daß der Kaiser zu seinem Schwiegersohn einen Fürsten aus deutschem Hause wählen solle, und zwar solchen, bei welchem keine Combination der östreichischen und anderer Kronen entstehen könne, empfahl er auszusezen. Er gab nach, daß in Betreff Düsseldorfs gesagt werde: nur in Kriegszeiten solle das Haus Destreich dort die Passage und das Recht Magazine auzulegen haben. Desto schärfer hielt er auf den Artikel von der Statthalterschaft; "wir müssen uns um so mehr vorsehen," schried Ilgen dem Könige, "da der Kaiser sich noch vor wenigen Monaten gegen Pfalz-Sulzdach verpslichtet hat, ihm und keinem andern zu Jülich und Berg zu verhelsen." Der König ließ erklären: "wenn Sulzdach Gubernator wird und der Kaiser wirft ihn nicht mit hinaus, so will ich nicht weiter gebunden sein." Darauf Seckendorff: ob der König, wenn in diesem Punkt nachgegeben werde, seine 10,000 Mann auch in Ungarn und Mailand verwenden lassen wolle? Der König gab nur für Ungarn nach.

Nun stellte Secendorff die ganze Schärfe des oberrichterlichen Amtes voran, das der Kaiser sich vorbehalten müsse. Man entgegnete ihm, daß der Raifer in dem mit den Bfälzern geschlossen Vertrage keinen Vorbehalt der Art gemacht habe; wenn Breußen nicht durch ausbrückliche Bestimmun= gen im Vertrage sichergestellt werde, so behalte ber Kaiser allemal Kraft und Gelegenheit, was mit der einen Sand gegeben sei, mit der anderen wieder zu nehmen; er könne, wenn sich Preußen in Kraft dieses Vertrages in Besitz setzen wolle. Mandate erlassen und es bei schwerer Bein untersagen, könne sich selbst zum Sequester bestellen, könne zwei, drei Reichsfreise, das ganze Reich aufbieten, gegen Preußen einzuschreiten; man sei zwar der Zuversicht, daß weder der Kaiser noch Prinz Eugen so mit Preußen zu verfahren Willens seien, aber mer könne miffen, ob dann Prinz Eugen noch am Leben u. f. w. Seckendorff blieb babei, baß folch ein Artikel burchaus nicht aufgenommen werben bürfe: "man muß sich schlechterbings und absolute dem unterwerfen, was der Kaiser in seinem Richteramt in biefer Sache exercieren wird." So forberte man, daß sich ber Raifer verpflichte, ein Aequivalent zu geben, wenn ber Richterspruch Berg und Ravenstein Preußen abspreche, und daß Preußen Berg und Ravenstein nicht eber

räume, als bis dieß Aequivalent in seinen Händen sei. Dieß gab Seckenborff nach.1)

Nach dem Ergebniß dieser Verhandlungen wurden die Artikel neu redigiert (20. Oct.) und nach Wien gefandt. Seckenborff ging nach Dresben und Meufelwit. Er fandte bemnächst ein Schreiben bes Prinzen Eugen (vom 16. Nov.) ein, das sich hart genug über das geforderte Aequivalent ausließ: Sedendorff moge ben preußischen Ministern begreiflich machen. baß mit längerem Zögern bem Könige so wenig gedient sei, als bem taiser= lichen hofe; "ich merte wohl, man steht immer in bem Gebanten, als wenn auf Seiten Rais. Maj. man immer nur S. M. den König mit leeren Vertröstungen abspeisen, und basjenige, was in dem Einen und Anderre durch ben Tractat beigelegt, wieder durch verschiedene Ausnahmen und Einschränkungen zu entkräften gebächte. Allein ich kann mit wahrent Ruhme Rais. Maj. und Dero glorwürdigen Verfahren nachsagen, daß, so lange ich ihnen zu dienen die Gnade gehabt, dergleichen reservationes vort ihnen gänzlich entfernt gewesen, und bin hoffentlich bei S. Königl. Majnoch in bem Credit, daß ich mich zu bergleichen captieusen Tractaten nicht schide, noch weniger gebrauchen laffe."

Die bisherigen Verhandlungen waren nicht eben dazu angethan, in Berlin großes Vertrauen zu erwecken; sie waren eben so verlausen, wie dieß Schreiben in Abrebe stellte. Aus Dresden ersuhr man, daß Seckendorst dort mitgetheilt habe: "die Gerüchte von der Vermählung des Don Carloseien falsch, da der Kaiser selbst noch auf die Geburt eines Erben hosse ebensowenig suche der kaiserliche Hof Verendennig suche der kaiserliche Hof Verenden, die Mistrauen in Reich erwecken könnten, vielmehr wünsche derselbe die herzlichste Harmon und er, Seckendorff, sei glücklich, zum Instrument einer näheren Vereinigung zwischen dem Kaiser, Preußen und dem Dresden zu verhandel beginnen, bevor er in Berlin sertig sei; er hätte dann den einen durch der andern treiben können. Man lehnte in Dresden den Antrag nicht ab aber man wolle in Allem de concert mit Preußen gehn; und sich vorerschlossen halten. 2)

<sup>1)</sup> Des Königs Marginal, 18. Oct: "Declarieren Sie, daß, wo mich der Kaifew nicht mainteniert im Posses von Berg oder mir ein Aequivalent benennt, ich an dem Tractat mich nicht binde und ich davon abgehn will; denn ich thue Alles willigst für dem Kaifer und soll Alles thun für nichts und in großer Ungewißheit. Dieses thue ich wahrschieß nicht."

<sup>2)</sup> Biebahns Bericht vom 8. und 26. Nov. 1728. Marginal des Königs: "gut, mit: Sachsen de concert gehn."

edir

fel =

real

(Fage

ipaln

nagn

faire

en, A

t feen

Ante

en m

mahin

bas.

nesu

IL IN

en nic

ant, i

ie bu

1du

Z E |

This

Mit Seckendorss Rückehr nach Berlin (4. Dec.) begann das letzte Stadium der langen Verhandlungen. Bezeichnend, wie die Minister in ihrem Vericht über die erste Conferenz — es war der letzte, den Ilgen unterschrieb, er stard am 6. December — die Sachlage sassen: "wir sind zwar, als wir zuletzt die Gnade hatten E. M. zu sprechen, der Meinung gewesen und sind es auch noch, daß, wenn E. M. nicht alle Aussicht auf die jülichergische Succession verlieren wollen, Sie nothwendig einen mächtigen Potentaten von Europa auf Ihrer Seite haben müßten, und daß der Kaiser in dieser zum Reich gehörenden Sache E. M. bessere Dienste als irgend ein auswärtiger Potentat thun könne, daß Frankreich und England sich nicht zu einer so bestimmten Ussistenz hätten verpslichten wollen, wie der Kaiser schon gethan; "aber, fügen sie hinzu, "wir müssen es zu E. M. Gefallen stellen, wie es mit den noch übrigen Differenzpunkten gehalten werden soll."

Es gab beren noch sehr wesentliche; zunächst über die Verwendung ber preußischen 10,000 Mann, ob auch in Italien, in Ungarn; man kam zu dem Schluß: daß sie nur, wenn der Kaiser angegriffen werde, daß sie nicht in Italien, und in Ungarn nur in den den deutschen Grenzen näher liegenden Gegenden verwendet werden sollten.

Sodann hatte der Wiener Hof den Artikel verworfen, der bestimmte, daß einem deutschen Fürsten und nicht einem französischen oder spanischen die Hand der Erzherzogin zu Theil werden solle; "die Ursach stellen wir E. M. anheim," schrieben die Minister. Der König gab nach, daß dieser Artikel ausgelassen werde, aber man solle eine Declaration ausstellen, daß er, wosern ein Franzose oder Spanier gewählt werde, an diesen Tractat nicht weiter gebunden sein wolle.

Dann die Frage wegen der Statthalterschaft Sulzbachs. Es war kaiserlicher Seits ausgeführt, daß man den Kurfürsten von der Pfalz oder seine Brüder nach ihm ohne Rechtsverletzung nicht hindern könne, zum Statthalter einzusetzen, wen sie wollten; aber eben so scharf hob man Preußischer Seits hervor, wie "gar präjudicierlich" das sein, wie große Schwierigkeiten es haben würde, eintretenden Falls "ihn zu delogieren." Da der sonstige Wortlaut des Entwurfs auf das Bündigste erklärte, daß aus solcher Statthalterschaft, "wenn sie wider Vermuthen einträte," dem Sulzbacher kein neues Recht erwachsen, daß Preußen sich in Vesitzten und von dem Kaiser darin gegen jedermann geschützt werden solle, so besahl der König in diesem Punkt nachzugeben.

Den härtesten Anstoß gab der Artikel der oberrichterlichen Gewalt. Die Sicherstellung durch ein Aequivalent für den Fall, daß das vorbehaltene 1v. s.

Rechtsurtheil über Berg gegen Preußen ausfalle, war in Wien verworfen worden; von einem Aequivalent könne allenfalls bann erft bie Rebe sein, wenn Preußen burch eine wirklich geleistete Afsistenz bem Kalser gewiffe Provinzen ober bedeutende Summen Gelbes habe gewinnen belfen, aus welchen man das Aequivalent leisten könne. Und doch hatte Seckenborff bas Aequivalent früher zugestanden; warum jest ein so auffallendes Rurudziehen? der Raiser mare ja durch diese eventuelle Bervflichtung im Gerinasten nicht beschwert worden, wenn er nicht in Absicht batte, sein oberrichterliches Amt zu üben und gegen Breußen zu üben; "man weiß wohl, daß der Kaiser dem Reichshofrath nur einen Wint zu geben hat, um ben julichschen Successionsproces auf ewig zu sistieren." Zugleich war in bem Wiener Entwurf ber Commission "zur gutlichen Auseinanberfetung" eine erweiterte Befugniß gegeben : fie folle Mittel fuchen, bie Differenzen schleunigst beizulegen "ober finaliter zu entscheiben." Roch weniger diese commissarische als die oberrichterliche Entscheidung entsprach ber rechtlichen Sachlage; bas Weigern bes Aequivalentes erschien um so verbächtiger; "was vorn gegeben, ift hinten wieder weggenommen," schrieb ber König; und die Minister Borde und Enpphausen: "dieser Punkt ift so beschaffen, daß wir nach unsern obhabenden schweren Pflichten E. M. nimmer und in Ewigkeit nicht rathen können, bavon abzustehn."

An diesem Punkt schien das ganze Werk scheitern zu sollen. Seckenborst brängte: schon vierzehn Tage warte sein Courier nach Wien auf Absertigung; Preußen habe durch das vom Kaiser Jugestandene solche Mehrung seines Rechts gewonnen, daß es einen Proceß noch weniger als früher zu fürchten habe; er begreise nicht, was man noch überstüssige Clauseln anbängen wolle. Er theilte ein Schreiben des Prinzen Eugen mit, in dem es hieß: "nach Lage der Sachen, da von den drei Neudurger Herren der jüngste schon 60 Jahre alt sei, werde der Kaiser gewiß eher für Preußen, als Preußen für den Kaiser den Degen ziehen müssen." Da Alles nichts half, rückte Seckendorff endlich mit dem Vorschlag heraus, in einem geheimsten Artikel beizusügen, daß für den Fall einer Entscheidung gegen das Recht Preußens "der Kaiser gehalten sein solle, ein wahres Aequivalent aus seinen eigenen Landen dafür zu geben." 1)

<sup>1)</sup> Der artic secretissimus sollte lauten: "Sollte über alles Berhoffen die Commission ober auch der Reichshofrath sowohl wider S. Kg. M. in Prenßen als auch S. Kais. und Kath. Maj. in der jülich= und bergischen Sache sprechen, so sollen und wollen doch J. Ks. und Kath. Maj. gehalten sein, J. Kg. Maj. in Preußen ein wahres Acquivalent ex propriis zu geben." Diesen Borschlag hat Seckendorff nach dem 11. und vor dem 16. Dec. "in einer langen Unterredung" mit Gen. v. Borcke endlich vorgebracht. Des

In ben nächstfolgenden Tagen war Seckendorff beim Könige in Wufterhausen.1) Von dem, was bort vorgegangen, liegt nichts weiter vor, als ein Schreiben Seckenborffs an ben König vom 20., in bem er nochmals bie Frage des Aequivalentes erörtert: ber Proces habe schon so lange geruht, es fei nicht bie geringste Wahrscheinlichkeit, daß er wiederauflebe; aber auch angenommen, daß in hundert oder mehr Jahren ein widriger Spruch erfolge, "fo haben E. M. beren schon mehrere erlebt, und hat sich boch niemand unterstanden, die Execution gegen E. M. zu übernehmen." Er fügt hinzu, aus diefen und andern Gründen habe "der bis in den Tod getrene Algen in ber mit ihm und Borde gehabten Conferenz empfohlen, ben Artifel vom Aequivalent gang zu streichen, um ben Schluß nicht länger aufzuhalten." Er schließt: aus Pring Eugens Schreiben erhelle, daß man den Artifel vom Aequivalent in seiner früheren Fassung in Wien abge= lehnt habe; die Fassung, in der ihn S. M. durch seine Minister ihm übergeben laffen, sei noch weit mehr extendiert; er getraue sich nicht, ihn 10 nach Wien zu fenden.

Daß Sedendorff mündlich noch andere Gründe vorgebracht, erhellt aus des Königs Marginal an Borcke und Enyphausen: "ich glaube, daß er recht hat; denn es ist des Kaisers eignes Interesse, Preußen für sich zu haben." Also darauf stellte der König die Festigkeit der künftigen Allianz; nicht der Tractat, meinte er, sondern die Gemeinschaft der Interessen wird den Kaiser binden, wird ihn hindern, sein oberrichterliches Amt gegen Preußen zu misbrauchen.

Die Minister empfingen (21. Dec.) ben Befehl, die Tractate ohne Nequivalent abzuschließen. Sie hatten zu gehorchen; aber sie erbaten sich eine ausdrückliche Decharge und die Autorisation zur Zeichnung des Bertrages. Sie erhielten sie. Am 23. December wurde der Bertrag unterzichnet, zugleich preußischer Seits jene Declaration überreicht, die die

Königs Marginal bazu: "gut, aber so lange in Posses bleiben, bis das Acquivalent aussemacht ist, das so gut sein muß als Orange und Navenstein, Revenues und jura territorialia."

<sup>1)</sup> Suhm schreibt, 16. Dec., von dem großen edangement am Hose; man sage, wegen der letzten Rathschläge Ilgens, wahrscheinlicher aus Missverznügen über Destreich; il est eertain, que la negotiation de Seckendorff et son crédit est tombé tout d'un coup. Auch Borde, der zu dem Busterhauser Tractat so viel geholsen, est totalement revenu. Sedendorffs Abreise (es mochte verheimlicht sein, daß er nur nach Busterhausen gereist seil die zuge, qu'il ne croit plus la place tenable et qu'il quitte en quelque façon la partie. Es sti gewiß, daß der König der Königin gestattet habe, an die Königin von England zu schreiben; die Sache sei durch den jungen Oberstl. La Motte gegangen u. s. w.

künftige Vermählung der Erzherzogin betraf. 1) Seckendorff nahm sie an. Er ging dann nach Dresden; nach einigen Tagen folgte ihm Grumblow dahin mit unmittelbaren Aufträgen des Königs.

Der Abschluß der Allianz war bis auf die Auswechselung der Ratificationen vollendet. Zu dieser erschien Sedendorff am 26. Januar in Berlin. Er hatte zu erklären: jene Declaration sei am Wiener Sofe uns gern gesehen worden; er habe sie entweder zuruckzugeben oder eine Gegenbeclaration auszustellen, daß, wenn Breußen im gegebenen Kall ber Garantie der Succession nicht Genüge leiste, auch der Raiser nicht an die übernommene Garantie der Länder des Königs gebunden sein wolle. Umsonft mandte man ein, daß die Garantie der preußischen Lande bem Raifer bereits nach den Verträgen von 1686 und 1700 obliege, daß es eine für die Freiheit des Reichs und den Ruhestand von aanz Europa zu gefährliche Sache sei, wenn der Raiser einen Franzosen ober Spanier mähle, daß Preußen, wenn es den künftigen Eidam des Kaifers nicht blos als Succeffor schützen, sondern ihm auch die Stimme zur Kaiserwahl geben solle, dieser Borbehalt machen muffe.2) Seckenborff ging nicht barauf ein: bes Raifers Intention sei in Ewigkeit nicht, seine Tochter einem Spanier, viel weniger einem Franzosen zu vermählen; aber man könne bas boch nicht in bent Tractat segen; es murbe, wenn er ins Publitum tame, beibe Bofe zu fehr Seltsam genug, da Art. 5 bes Tractates ausbrücklich beftinimte, daß er vor Jedermann in höchstem Geheim und verborgen gehalten werben solle. Sedendorff mandte sich an den König (27. Jan.): in bem Tractat stehe ausdrücklich, daß der Kaiser weder einen Spanier oder Franzosen mählen werde, noch die Abstammung von Mutterseite für beutsches Geblüt halte;3) er selbst habe schon im April erklären müssen, daß ber Kaiser seine Erbkönigreiche und Lande in Ewigkeit von der spanischen und französischen Monarchie wolle abgesondert wissen (!); er habe Befehl,

<sup>1) &</sup>quot;Daß, im Fall Rais. Maj. sich wiber besseres Bermuthen einen französischen ober spanischen, wenn auch aus beutschem Geblitt entsprossenen Prinzen zu Dero Successor bestimmen, S. Königl. Maj. in Preußen alsbann an die Garantie solcher Succession nicht gebunden, sondern bessalls überall, jedoch unbeschabet der habenden alten und jetigen neuen Allianz freie Hände behalten wollen."

<sup>2)</sup> Bericht von Borde und Enpphaufen vom 27. Januar 1729. Dazu bes Königs Marginal: "feinen Spanier, pas de François, einen Teutschen wollen wir."

<sup>3)</sup> Das steht burchaus nicht im Tractat. Die Worte des Art. secretiss. I. heißen: "bem aus altem deutschen Reichsfürsten-Geblüt entsprossenen Prinzen, welchem Dieselben Dero Erbtochter werden vermählen wollen"; es war weber gesagt, daß Franzosen und Spanier ausgeschlossen seinen, noch weniger, daß das deutsche Geblüt nicht auch vom Weiberstamm gelten solle.

nochmals zu wiederholen, daß der Kaiser in dieser wichtigen Heirathsangelegenheit sicherlich keine Resolution fassen und sich für jemand erklären werde, ohne vorher des Königs Meinung und Nath darüber gehört zu haben. Der König gab nach, daß die Declavation zurückgenommen werde, aber unter der mündlichen Erklärung, daß er seine Hände frei habe, "wofern der Kaiser seine Tochter an Don Carlos ober einen Prinzen, der nicht ein Deutscher sei, gebe."

Diese Erklärung — ber König wiederholt sie in schärferer Form 1) — wurde dem Grasen Seckendorff vorgelegt "und hat er sie mit großem Respect entgegengenommen." Dann am 3. Februar wurden die Ratificationen ausgewechselt und in das Protocoll diese Erklärung ausgenommen. 2) "Gott gebe seinen Segen," schreibt der König auf den Bericht.

Allerdings nun hatte er sich gebunden, zu großen Berpflichtungen, "auf ewige Zeiten," sich und seine Nachkommen. Er übernahm die Garantie der östreichischen Succession in dem vollen Umfang der jetzt vereinten Lande; er verpflichtete sich, den künftigen Gemahl der kaiserlichen Erbstocher zum Kaiser zu wählen; er verpflichtete sich, mit allen Kräften darüber zu sein, daß das oberrichterliche Amt des Kaisers und dessen Reservatrechte ungekränkt erhalten würden. Preußen und Destreich sollten, so war der Ausdruck, in und außer dem Reich fortan für Sinen Mann stehn.

Gewiß hatte das Haus Destreich sich zu diesem Bertrage Glück zu winschen. In dem Moment, wo die einzige bedeutende Macht, welche bisher die östreichische Succession anerkannt hatte, sich von dem Kaiser abzusehren drohte, gewann es die Garantie des mächtigsten Fürsten im Reich, die Unterstützung einer bedeutenden Militairmacht, denn für den Nothfall sollten auch mehr als jene 10,000 Mann nach Maaßgabe "der andringenden Gescht" ins Feld rücken. Preußen war definitiv von der hannövrischen Mianz abgezogen; es bot die Hand, seine Beziehungen zu Polen und Mußland gemeinsam mit dem Kaiser zu regeln und zu pflegen. Das sroße System der nordischen Allianz dem Bunde der Südmächte gegenüber,

<sup>1)</sup> Marginal, 29. Januar: "ich wiederhole hiermit noch einmal vor Gott und der bonnetten Welt, daß ich meine Hände frei habe, wofern ein Spanier oder Franzose in die faiserliche Succession einstlicken will (sie), au contraire ich alle Gegen-Mesuren nehmen werde, und das wäre (mein) rechter altdeutscher patriotischer Wille," oder, wie die Minister irrig lasen: "und das von Rechts wegen als ein altdeutsch wohlgesinnter Patriot."

<sup>2)</sup> Mit dem Beifügen, daß "solches auch zu seiner Zeit, wenn wider besserschutten der casus existieren sollte, eben den Effect haben muß, als wenn der herr Graf Sedendorff die schriftliche Declaration behalten hätte." Sedendorffs Unterzeichnung bes Protosolles machte diese Erklärung vollgilltig.

auf das Prinz Eugen die Sicherheit Destreichs für die brohende Zeit des Erbganges zu gründen empfohlen hatte, war damit begründet. 1)

Dem Könige ist der Abschluß dieses Vertrages oft zum Vorwurf gemacht worden; man hat bezweiselt, ob die Allianz mit dem Kaiser den Insteressen seines Staates gemäß gewesen sei; man hat gesagt, dieser Vertrag sei für die weiteren Verhältnisse beider Mächte so verhängnisvoll geworden, wie jene Abkunft über Schwiedus.

Nicht bas Schwiebusser Abkommen, wie es ber Große Kurfürst mit nicht geringen Opfern seiner Seits schloß, um bas Verhältniß seines Hauses zu dem östreichischen für immer zu ordnen, war verhängnißvoll geweser, sondern daß der Wiener Hof mit übler Klugheit es schloß, um es nicht zehalten, hinter dem Rücken des Kurfürsten Schritte that, es illusorisch zehnachen, bevor er es schloß.

Der geheimen Allianz vom 23. December lag berfelbe Gebanke zunschunde. Auch Friedrich Wilhelm I. opferte nicht Geringes, um endlichein sichres Berhältniß zum Hause Destreich herzustellen.

Gewiß hätte er lieber wie bisher die Hände frei behalten, wie bisher ben beiden großen Allianzen, in die sich Europa getheilt hatte, mit beiden in friedlichen Beziehungen, zur Seite gestanden. Bielleicht hätte er daran denken können, eine dritte Parthei zu bilden; und war nicht die Berbindung mit Sachsen-Polen ein Anfang dazu?

August's II. Politik hatte ein sehr bestimmtes Ziel, ein solches, das ihn unsehlbar in alle Wirbel der allgemeinen Politik hineinzog; und wen sonst hätte Preußen für die dritte Parthei gewinnen sollen? in Schweden, in Dänemark wurde nach Subsidien politisiert; im Reich sorgten Frankereich und die Aurfürsten am Rhein auf der katholischen, Hannover-England auf der evangelischen Seite dafür, daß jeder Reichspatriot diesem Preußen, das nun gar aufhöre, gegen den Kaiser und für die "teutsche Freiheit" einzutreten, den Rücken kehre. 2)

Die Lage ber Welt war ber Art, daß Preußen seine Parthei nehmen

<sup>1)</sup> Der "geheime Bertrag vom 23. December 1728" ift nicht eben correct abgebruckt bei Förster, Urk. I., p. 215 ff.; er enthält 18 Artifel und vier Articuli secretissimi (nicht separatissimi wie Förster hat), außerbem einen von Förster nicht mitgetheilten Artikel separatus, der den Art. separ. des Busterhauser Bertrages (Förster, p. 165), wegen des Reichscontingents Preußens wiederholt.

<sup>2)</sup> Königl. Resc. an Braud, 14. Sept. 1728: "seit der Zeit aber, daß wir uns an Kais. Maj. attachiert, hätten wir bei allen unsern Mitständen im Reich, sowohl evange-lischer als katholischer Religion, alle Confidenz verloren, und würde aus allen dergleichen gravaminibus und in specie in den Religionssachen nicht das Geringste mehr uns communiciert."

Schon um nicht burch ben Congreß geschädigt zu werben; ausbrudlich vervflichtete sich ber Raiser in diesem Sinn (Art. 13) für einen bestimmten Fall, aber für diesen in der Formel, daß er ihn als Reichssache ber Competenz des Congresses nicht zuständig erklärte; und damit waren Reichssachen überhaupt, also auch die medlenburgische, ostfriesische u. s. w. ber Entscheidung bes Congresses, ber europäischen Convenienz entzogen. Sobann in Betreff ber bergischen Succession; mit Recht hatte Algen gesagt, baß ber König sich nicht anders sichern könne, als wenn er einen mächtigen Botentaten in Europa für sich habe; mit diesem Tractat hatte man den= ienigen Hof gewonnen, auf den in dieser Sache das Meiste ankam. lich: Breuken mußte darauf gefaßt sein, um der beraischen Frage Willen einen Waffengang zu machen, ber nach ber Lage bes streitigen Landes zu einem allgemeinen Kriege führen, alle anderen Streitfragen mit in sich aufnehmen konnte; aller Wahrscheinlichkeit nach trat dieser Erbfall vor dem in Destreich ein; durch die übernommene Pflicht, in diesem auf Destreichs Seite zu ftehn, sicherte sich Preußen ben auch militairischen Beiftand bes Raisers in jenem; es trat in diesen vielleicht sehr nahen Kampf in berjenigen Berbindung, die allein den deutschen Baffen Erfolg, den deutschen Grenzen Sicherheit geben konnte.

Allerdings gab es Preußen auf, bem Raifer auf dem Reichstage und in den Reichssachen Opposition zu machen; es trat in der Frage des Reichshofrathes, ber Reservatrechte, ber oberrichterlichen Gewalt, Dingen, bie gar sehr ber Reform bedurften, auf die Seite des Kaiserhofes. Aber wer von den Reichsftanden hatte fich benn gerührt, wenn Prengen, gegen bie fulminanten Decrete bes Reichshofraths seine Sache vertretend, die ber Reichsfreiheit vertrat? wer hatte sich nicht vergnügt die Sande gerieben, wenn taiserliche Commissionen in Medlenburg, Oftfriesland, Tedlenburg u. s. w. trop aller Reichs- und Kreisordnungen bestellt wurden, doppelt vergnügt, wenn ihm felbst mit folden Grecutionen Gelegenheit gegeben wurde, sich gegen den Berliner Hof auf das hobe Pferd zu seken? wer von den Evan= gelischen hatte in dem Pfälzer Religionsstreit Preußen nicht im Stich gelassen? wer von den Katholischen nicht jeden Willküract des Kaisers gegen Preußen mit Jubel begrüßt? Denen, die nicht müde wurden, über die Schäben und die Ohnmacht bes Reichs zu klagen, ihnen selbst mar in jedem einzelnen Fall dieß elende Wesen bequem genug, ihren Vortheil bavon 21 machen, während sie fortfuhren im Allgemeinen zu schimpfen, von An= bern Abhülfe zu fordern und ihrer Seits sich um jede Leistung und An= ftrengung für die gemeine beutsche Sache zu brücken.

Dem Kaiser und bem Hause Destreich entgegen hätte Preußen im Reich und in seinen Reichsangelegenheiten nimmer etwas durchzusehen vermocht; es hätte nicht einmal für die Evangelischen in ben katholischen Reichsgebieten irgend etwas leisten können. Durch die Allianz mit dem Kaiser gewann es in diesen Beziehungen Zugeständnisse von nicht geringer Bedeutung.

Ausdrücklich befagte der britte Geheimartikel: "daß die Relisgionss und andre Zwistigkeiten der Billigkeit nach ehemöglichst abgethan und von Niemandem der natürliche Verstand des westphälischen Friedens überschritten werden solle;" und hinzugefügt war, "daß der Kaiser und Preußen sich über solche Sachen in aufrichtigem Vertrauen jederzeit versnehmen und verständigen würden." Wie Preußen die ihm so gebotene vertragsmäßige Handhabe benutzte, sollte demnächst in der Sache der Salzburger evangelischen Emigranten erhellen.

Ferner: die Tecklenburger Angelegenheit wurde nun durch den Kaiserlichen Hof selbst in Güte vermittelt; die Queblindurger Sache ershielt ihren Abschluß; auch die Frage der Stettiner Belehnung wurde absethan (Art. 16), damit endlich der Erwerd von 1715 dem Staate völlig sicher gestellt.

Vor Allem: die medlenburgische Execution hatte rechtlich ein Ende; und wenn auch die neue Form der Regentschaft und des an Preußen, Hannover, Braunschweig übertragenen Conservatoriums zu großen Bebenken und größeren Berwickelungen Anlaß geben konnte, wenigstens hatte Preußen nun ein positives Recht, in dieser Sache mitzusprechen; wenigstens daß sich Hannover auch an der Oftseeküste festsetze und sich des Medlenburger Landes in ähnlich schleichsamer Weise bemächtigte, wie vor dreißig Jahren Lauenburgs, — dieser Möglichkeit war ein Riegel vorgeschoben.

Man sieht, die geschlossen Allianz war keinesweges ohne wesentlichen Gewinn für Preußen, wenn immerhin Destreich den größeren davon trug; dieser größere Gewinn, die Sicherung des östreichischen Länders bestandes und seiner Bererbung auf die Erzherzogin, wenn ihr ein Fürst beutschen Blutes, 1) kein Spanier, kein Franzose, kein Träger außerdeutscher Kronen vermählt wurde, war, wie es der König ansah, kein Verlust oder Nachtheil für Preußen, und für Deutschland nothwendig. Wenn Destreich

<sup>1)</sup> Artie. secretiss. 1. Der König verspricht "bem aus altem beutschen Reichksfürsten-Geblüth" (nicht Geburth, wie Förster hat) entsprossennen Prinzen, welchem bieselbe (R. M.) Dero Erbtochter würde vermählen wollen, die Stimme bei der künftigen Wahl zu geben".

und Preußen, wie sie in dieser Allianz sich das Wort gaben, in und außer Reiches für Einen Mann standen, dann war Deutschland jedem Feinde gewachsen, die Reichsgrenze gesichert.

Der König schloß diesen Vertrag nicht, weil er in reichsfürstlicher Ergebenheit das preußische Staatsinteresse hintansetzte, noch im blinden Vertrauen auf die Freundschaft des Wiener Hoses und von ihrem geschickten Vertreter geblendet und bethört. Er schloß ihn in der Ueberzeugung, daß dem östreichischen Interesse keugung, daß dem östreichischen Interesse keine Verbindung ersprießlicher sei, als die mit Preußen, in dem Vertrauen, daß die östreichische Politik ihr Interesse versteben und danach handeln werde.

Er sollte erleben, daß er sehr falsch gerechnet hatte.

## Der hannövrische Conflict von 1729.

Der König war krank, in tormentis, wie er schreibt. Die Gicht, die sich vor drei Jahren zuerst in einem leichten Anfall gezeigt, kam jetzt im Januar zum vollen Ausbruch.

Nicht bloß die schonungslos angestrengte Lebensweise, die er führte, rüttelte an seinem sonst starken Körper. Bielleicht mehr noch Dinge, die ein minder ehrbarer, minder gewissenhafter Herr unbeachtet gelassen hätte, Dinge, die ihn mit Sorge für die Zukunft seines Hauses und seines Staates erfüllten, die er dann, wie seine Art war, ungestüm, gewaltsam, mit roher Hand abzuthun versuchte und damit nur ärger machte. Sie gehen uns nur so weit an, als sie die Frictionen bezeichnen, unter denen er zu arbeiten hatte; Frictionen, die in seiner nächsten Umgebung, in dem Kreise seiner Familie am heftigsten waren.

Die Königin hatte keinen anderen Gebanken, als die englischen Heistathen; um diese drehte sich für sie die Politik Preußens. Je weiter diese ihr anderen Bahnen zu folgen schien, um so eifriger hielt sie das Widerspiel; in der Stille arbeitete sie gegen Seckendorff, gegen Grumbkom, wie sie nur konnte; sie zog den englischen, dänischen, sächsischen Gesandten in ihr Bertrauen, sie half ihnen unter den Generalen und Ministern des Königs Parthei machen; sie vertrat, wo sie Gelegenheit fand, die Sache der hansövrischen Alliierten; sie war wie deren Agentin am preußischen Hofe. Benn dann der König auch wohl einmal gegen sie auffuhr, so wußte sie, daß es ihm bald genug leid sei, ihr wehe gethan zu haben; und zur rechten Stunde verstand sie dann von ihm ein Zugeständniß, ein Bersprechen zu gewinnen. "Sie bedient sich", sagt ein Bericht aus dieser Zeit, "der Unters

haltung über die Kinder, um ihn bei auter Stimmung zu erhalten: sie weiß seine Kärtlichkeit mach zu halten; sie accommodiert sich ihm blindlings in Allem, zumal in Wusterhausen, wo sie nur ihre Kinder um sich haben; bei Tafel spricht sie wenig, aber sie achket auf jedes Wort, auf jede Miene bes Könias". 1) Die Kinder liebten sie so, wie sie den Bater-fürchteten. Nur zu früh hatte sie ihre älteste Tochter Wilhelmine und den vier Jahre jungeren Kronprinzen zu Vertrauten ihrer Buniche, ihrer Stimmungen und Misstimmungen gemacht. Sie hatten da Manches gehört, was bern Bater verheimlicht werden mußte; sie entfremdeten sich dem Bater. 2) Vor Allem vfleate sie in ihnen die Vorliebe für das Haus Hannover ure das herrliche England, jene Hoffnungen auf die englischen Beirathen; fee half dazu, daß sich beide in Liebe und Schwärmerei für Versonen, die fee nie gesehen, für Verhältnisse, die sie nicht kannten, hineinredeten. 3) De Kronpring foll Briefe geschrieben, Pringeß Wilhelmine beren empfanger haben, welche Gelöbnisse enthielten, die sie binden sollten auch wider ber päterlichen Willen.

Beibe waren sie von lebhafter Empsindung, von hellem Geist, von jener kecken Schlagsertigkeit des Auffassens und Urtheilens, die nur des sittlichen Ernstes und der inneren Arbeit bedarf, um auch gerecht gegen Andere und wahr gegen sich selbst zu werden. Wilhelmine, nun zwanzig-jährig, vielleicht vielseitiger und blendender in ihrer Begadung, gewiß kälteren Herzens als der Kronprinz, schon sertig und sich ihrer selbst bewußt; der Kronprinz ihr mit der ganzen Innigkeit hingegeben, die den heranreisenden Bruder an die ältere Schwester zu bannen pslegt, noch in der vollen Sährung seines inneren Wesens, allen Eindrücken empfänglich. Gemeinsam trieben sie Musik, die sie leidenschaftlich liedten; und nicht minder verband sie die Freude an der schönen Literatur, von der ihnen wenigstens die französsische völlig vertraut war; namentlich des Kronprinzen Seele erfüllten die Gedanken, die er da hell und scharf, wie der

<sup>1)</sup> So Manteuffel 27. Sept. 1729. Sedenborff bagegen schreibt 22. Jan 1727 "Jebermann, ber den Zustand des Hoses ehebem und die Bescheidenheit, mit welcher die Königin ehebem dem Könige begegnete, und die Furcht, so sie vor ihm gehabt, kennt, wundert sich über die Beränderung" u. s. w. Förster III, p 337.

<sup>2)</sup> Bon einem Tauffest bei Grumbtow (20. März 1724) wird berichtet: Le roy avoit regardé fixement le Prince Royal et avoit dit à peu près ces paroles: je voudrois bien scavoir tout ce que se passe dans cette petite tête; je scai bien, que Fritz n'a pas les mêmes inclinations que moy; je scay de plus, qu'il y a des gens, qui luy inspirent d'autres sentiments et qui le portent à désapprouver tout ce que j'ai fait u. s. w.

<sup>3)</sup> Marginal des Königs auf ein Schreiben der Minister vom 4. Feb. 1730: "wo tann man ein Mensch lieb haben, das man niemals gesehn. Boffen".

Genius der Sprache ist, ausgesprochen fand. Wie wenig entsprach diesen Anschauungen, diesen Weitblicken, man darf sagen der idealen Welt, die sich ihm da erschloß, das, was er am Hose und in der Umgebung seines Baters sah, der Gamaschendienst, das ewige Einerlei der Parade, das Tabakscollegium, die wüsten Jagden. Es ekelte ihn an.

Der König war früh unzufrieden mit dem Wesen seines Sohnes; er schien ihm nur immer oberflächlicher, zerfahrener, lässiger zu werden. Dann folgte die Dresdner Reise, für den Kronprinzen nur zu reich an Aufregungen und Verführungen; er begann auszuschweifen, Schulden zu machen, sich auch im Aeußeren zu vernachlässigen. Nur um so bäufiger scharfe Berweise bes Baters, Zornesausbrüche auch in Gegenwart Anderer; selbst Mishandlung blieb nicht aus; Rohheiten, die den schwer Verirrten empörten, statt ihn zur Besinnung zu bringen. Als ber Kronprinz im Sept. 1728 — er war nun gegen siebzehn Jahr alt — bem Bater nach einem "schlechteren Empfang als gewöhnlich" einen Brief sandte, um Berzihung zu bitten, freilich mit der Wendung, daß er "nach langem Nach= denken nichts finde, was er sich vorzuwerfen habe," der Bater möge "den grausamen Haß, den er in allem seinen Thun sehe, doch fahren lassen" ba antwortete ber König mit ben härtesten Ausbrücken bes Tabels über sein "effeminiertes" Wesen, über seine Nachlässigkeit im Anzug, im Dienst, in Allem, "ber nichts nach bes Baters Willen thue als mit Force angehalten." Er sah nicht ben genialen Rug in ber Natur seines Sohnes; und hätte er ihn gesehn, vielleicht hätte er nur um so strenger sein zu müssen geglaubt.

Benige Bochen später, bei der Hubertusseier in Busterhausen, so erzählt Suhm, der da bei Tasel an des Kronprinzen Seite saß, hatte dieser zu ihm, wie schon oft, von der Knechtschaft gesprochen, in der er gehalten werde, und ob der König von Polen nicht bewirken könne, daß es anders werde, daß man ihm zu reisen erlaube; vom Bein erregt habe er lauter weiter gesprochen, dann des Baters Blicktressend, sich unterbrochen: "ich liebe ihn dennoch;" endlich beim Ausstehn, als der König ihm die Hand gereicht, habe er diese mit Küssen bedeckt, habe seinen Hals umfaßt, sich auf seinen Schooß geworfen; Alle seien von diesem Anblick tief erregt worden, die Einen in freudigen Zuruf, die Andern in Thränen ausgebrochen; der König selbst sei bewegt gewesen, habe gesagt: "schon gut, werde Du nur ein ehrlicher Kerl." Abends in der Tabagie habe man nicht weiter davon gesprochen, aber der König sei nie heiterer gewesen. 1)

<sup>1)</sup> Es liegen zwei Berichte von Suhm vom 20. und 21. Oct. 1728 barüber vor; ich werbe ben ausführlicheren bemnächst veröffentlichen.

Die Angabe, daß es Leute gegeben, die dieß alles für Verstellung des Kronprinzen gehalten, wird sich auf Seckendorff beziehen. Möglich, daß er sich für einen eben so erleuchteten Herzenskündiger hielt, wie er in seinem Lutherthum stichsest und in der äußerlichen Moral makellos war; gewiß hatte er für seine politischen Zwecke nichts mehr zu fürchten, als daß der Zwiespalt in der königlichen Familie und damit des Königs Abneigung gegen die Verbindung mit England aufhörte; "den Unwillen des Königs gegen den englischen Hof auf eine geschickte Weise immer zu vergrößern" war die Weisung, die ihm Prinz Eugen gegeben hatte. 1)

In der That hatte eben damals die Königin jenes Schreiben nach England senden dürsen, dessen erwähnt ist. Statt das Ja oder Nein, um das sie gebeten, folgten erst halbe Antworten, dann Prinz Friedrichs Abreise aus Hannover; plöglich, geheimnisvoll, unmittelbar aus dem Ballsaal, aus den Reihen der Tanzenden ward er von den Beauftragten zum Wagen geführt, in eiligster Reise über Holland nach England gesleitet. 2) Es hieß, weil König Georg fürchte, er werde nach Berlin gehn und sich ihm zum Tort dort verloben.

Nur im ersten Augenblick war die Königin bestürzt. Der junge Oberstleutenant de la Motte, der unter irgend einem Borwand nach Berlin gekommen war und geheime Austräge von Prinz Friedrich übersbracht hatte, blieb immer noch. Auch der König hatte ihn empfangen; 3) auch er schien die Abreise des Prinzen allmählig ruhiger anzusehn. Wie gern hätte er — die Vermählung seiner zweiten Prinzessin mit dem Marks

<sup>1)</sup> Prinz Eugen an Sedendorff bei F. Förster, Sofe und Cabinette 1. Urt. p. 103. "Die von Ihnen beigebrachte Impressson, als suche man gleichsam aus Berachtung keine Antwort auf seine dahin abgelassen letzten Schreiben zu geben, dünkt mir gar versnünftig, und gut zu sein den König dabei zu lassen und den Unwillen wider besagten Hof auf eine geschickte Weise immer zu vergrößern".

<sup>2)</sup> Suhm 9. Decb. 1728. Le Roy comme on dit regarde cette démarche comme un refus formel et une rupture de ce projet de mariage. Doch nicht so ganz, wie Suhm, viel-leicht von der Königin, gehört hat. Daß Prinz Friedrich nach England zu holen, Launap und Lasorie nach Hannover gesandt seien, melbet Reichenbach durch Courier aus London 29. Nov./10. Dec. pr. 25. Dec.

<sup>3)</sup> König Georg an Feldmarschall v. Billow St. James 25. Nov./16. Dec. 1728: man ersahre daß unser Obersil. de la Motte mit uns unbekannter Commission nach Berlin gereist und bereits beim Könige Audienz genommen, auch ihm dabei ein Schreiben überreicht habe. Soll berichten, unter welchem Borwand er Urlaub genommen. Suhm berichtet 1. Feb. 1729: Le LCol. de la Motte, qui s'en étoit mêlé (in die Heirathssache) a ordre de retourner à son regment. Wann er nach Berlin gekommen, ist nicht mehr erstichtlich.

grafen von Ansbach wurde in den nächsten Wochen geseiert — endlich auch seiner Erstgebornen Schicksal entschieden gesehen. Bald kamen neue Anträge aus England: wenn beide englische Heirathen zugleich in Berlin genehmigt würden, so sei man bereit. Es wurde über Mitgist und Ausstatung her und hin verhandelt; aber entschieden nicht wollte der König schon jetzt den Kronprinzen vermählen, am wenigsten mit einer englischen Prinzessin. Die Königin sah in diesen Bedenken nur den Einsluß Sedendorss und des neuen politischen Systems, zu dem er den König verssührt hatte. Sie setzte alle Hebel in Bewegung es zu brechen, "und müßte ich das Reich über den Hausen", soll sie gesagt haben. 2)

Das schwere Wort schien wahr werben, die träge Krisis der europäischen Wirrnisse in deutschen Landen sich entladen zu sollen.

Seit dem Anfang des Jahres hielt man den Krieg für unvermeidlich. Der spanische Gesandte hatte den Congreß verlassen; Spanien forderte namentlich die Kückgabe Gibraltars, die in einem Schreiben des Königs Georg I. 1721 ausdrücklich zugesagt sei; 3) und Cardinal Fleury, dem daran lag, den bourdonischen Hof in Madrid von der östreichischen Politik zu trennen und für Frankreich zu gewinnen, suhr fort, Nachsicht mit Spanien zu haben und "den Weg der Milbe" zu empfehlen. Nur um so hartnäckiger wurden die Spanier; zumal als die Silberslotte, Dank den Bräliminarien, die sie spanier; zumal als die Silberslotte, Dank den Bräliminarien, die sie spanien angenommen, Ansangs März eingetrossen war; sie brachte an edlen Metallen über 18 Millionen Piaster, an Cocenille, Indigo, Färbehölzern, anderen kostdaren Waaren noch viel gröskere Werthe; freilich das meiste von den Waaren und vom Gelde sür Kausseute in England, Holland, Frankreich; die Krone Spanien fand vorerst angemessen, dieß fremde Gut nicht aus der Hand zu lassen.

<sup>1)</sup> Der König sagt im Sommer 1729 zu Manteuffel über des Krondrinzen Reigung sür Brinzeß Amalie von England: qu'il n'en étoit nullement surpris et que luy même avoit été dans le même sentiment pendant son ensance, jusqu' à ce que le Roy désunt son Père luy avoit un jour envoyé seu M. d'Ilgen et Printzen pour l'informer des véritables interests de la maison de Brandenbourg, und sie hätten ihm gezeigt que les interests des deux maisons étoient entièrement opposés et que la maison de Brandenbourg n'avoit pas ennemi plus dangereux dans l'Empire.

<sup>2)</sup> Je bouleverserai l'Empire, nach Dubourgans Angabe in bessen Bericht vom 3./14. Mai 1729 (Carinie II. p. 45.)

<sup>3)</sup> Das französische Schreiben Georg I. an den König von Spanien vom 1. Januar 1721 sagt: je ne dalance point de satissaire à la demande de V. M. concernant Gibraltar et je prositerai de la première occasion favorable de faire régler cette affaire dans mon Parlement. Die frühere reserviertere Fassung des Schreibens giebt Mahon II. p. 197.

Schon bei Eröffnung bes Parlaments mar ber König bie Straßen entlang mit bem Geschrei "Gibraltar und Port Mahon für immer" Der Handelstand forberte Abstellung ber "Seeräubealeitet worden. berei" ber Spanier; offener Krieg werbe erträglicher sein als bieser Ruftand, der Handel und Wandel vernichte. Beide Häuser richteten an ben König die Aufforberung "sein unbestreitbares Recht auf Gibraltar und Port Mahon zu behaupten;" ber Zusat: "und Spanien zum Verzicht auf seine Brätenfionen zu zwingen" wurde nur mit 180 gegen 140 Stimmen verworfen. Die Opposition ging um so beftiger ins Zeug; die Subsidien, die man bisher bemilligt, 240,000 Afb. St. für Seffen, 50,000 für Schweden, 50,000 für Dänemark, 25,000 für Braunschweig, seien für ganz andre Interessen als die der englischen Politik verwandt; warum man nicht, fragte Pultenen, lieber Preußen zu gewinnen suche, das ganz andere Dienste leisten könne, als ber Landgraf von Caffel; er beutete an, daß die Gefahr Hannovers nur fingiert fei, um von Neuem jene Subsidien fordern ju konnen, daß die englische Politik nicht eher wieder gefund werden könne, als wenn irgend wer sonst als ber König von England ben Kurhut von Hannover Und Lord Strafford im Oberhause nannte es unverantwortlich, daß man Breußen so vernachlässige; er sei in Berlin gewesen, als Breußen nur 30,000 Mann gehabt, jest habe es 100,000, und er wisse, ber Könia von Preußen sei perfönlich für England wohl gefinnt und mürbe gern ohne Subsidien seine Truppen für England verwenden, wenn man ihn gebührend behandelt hätte; das möchten die Minister bedenken und in sich gehn. 1) Für den Augenblick muffige Fragen; es kam auf die Bewilli= aungen an; und da fuhr Walpole mit der Gunft der öffentlichen Meinung: 240,000 Afd. St. für die Hessen, 250,000 für geheime Ausgaben (202 gegen 66 Stimmen), die Rahlungen für 23,000 Mann Landvolf und 15,000 Matrosen gingen burch.

Unter den Ministern drängte namentlich Lord Townshend zum Kriege; und zwar zum Kriege gegen den Kaiser. Freilich war von Wien aus disher so gut wie nichts für Spanien gethan, vielmehr eine neue Formel zu einer alsgemeinen Pacification vorgeschlagen, die Rüstungen eingestellt; viele hofften, man könne den Kaiser ganz von Spanien abziehen. Aber Townshend machte geltend, daß Spanien von Wien her bestimmt werde, immer neue Schwierigkeiten zu machen, um, das Friedenswerk verzögernd, England Jahr für Jahr zu Rüstungen zu zwingen, dis es völlig erschöpft sei; man

<sup>1)</sup> Bericht Reichenbachs 28. Feb./11. März 1729. "Hat Recht" schreibt ber König babei.

muffe ben Kaiser treffen, um Spanien zur Vernunft zu bringen; man muffe endlich losgehen, damit die Kriegslust der französischen Armee nicht länger durch die Friedensliebe des greisen Cardinals niedergehalten werden.

Ende März verbreitete sich die Nachricht, daß der Kriegsplan der hanndvrischen Allirten in Paris festgestellt sei, daß Frankreich sich barauf eingerichtet habe, die 80,000 Mann des Königs von Preußen auf Seiten bes Raisers an seben; balb barauf bie nähere Angabe, baß gegen bie spa= nische Grenze nach dem Roussillon nur wenig Truppen gehn, daß der hauptangriff gegen die Länder des Kaisers gerichtet sein werde; die Armee brenne auf den Krieg. 1) Dann wurde bekannt, daß Spanien eine Motte rufte gegen Gibraltar, bas von ber See her leicht zu nehmen fei; wenige Tage später: es gelte viel mehr eine Landung in Frland. Sofort in England die größte Aufregung; vierzig Kriegsschiffe wurden schleunigst fertig gemacht, Holland gemahnt, seine achtzehn Schiffe zu stellen, nach Schweben Couriere gefandt, bas vertragsmäßige Contingent zum Ginschiffen fertig pu halten; kaum vermochte Walpole die Ungebuld der Nation zu zügeln; ein Antrag im Barlament, sofort gegen Spanien bie Keinbseligkeiten zu beginnen, wurde nur mit 180 gegen 140 Stimmen abgelehnt. Rai fandte ber König beiben Häufern eine Botschaft: "er habe mehrere wich= tige Gründe, unverweilt nach seinen beutschen Landen zu gehen." 4. Juni war er in Hannover.

Damit beginnt eine Spisobe seltsamer Art. Sie ist noch wenig aufgeklärt. Es muß hier genügen, was bavon in ben Gesichtskreis ber preussischen Politik fällt, barzulegen.

Wäre der Congreß von Soissons zu wirklicher Thätigkeit gelangt, so würde er nicht unterlassen haben, seine Competenz auch auf die eben brennenden deutschen Fragen auszudehnen; er würde sie, ähnlich wie seiner Zeit
der Friedenscongreß in Osnabrück und Münster, in dem Sinn behandelt
haben, welcher dem Interesse der fremden Kronen und dem der reichsständischen Independenz zugleich entsprach. Und der Kaiser würde sich, natürlich mit dem nöthigen Sträuben und reichspatriotischen Verwahrungen,
der Einmischung des Auslandes in die inneren Angelegenheiten des Neichs
schließlich gesügt haben, wenn ihm dasür etwa die europäische Anerkennung
der östreichischen Succession oder sonst ein Gewinn für das Haus Destreich
in Aussicht gestellt wäre.

<sup>1)</sup> Chambrier, Paris 1729: man brauche nur bie Gespräche in ben Kreisen ber Armee ju horen pour remarquer l'ennuy qu'elle a de n'avoir rien à faire.

Unter ben beutschen Fragen waren zwei, beren bie hannovt Muierten als solche sich unmittelbar annehmen zu muffen glaubten.

Es ift gelegentlich erwähnt worden, in wie beillofer Berwirrm die Angelegenheiten Oftfrieslands befanden; neben ber Regierun ohnmächtigen Fürsten eine faiferliche Commission, Aurfachsen und B fcweig, die von ihnen niebergesette Subcommiffion in Aurich, eine bifche Administration in Emden, eine faiserliche Sauvegarbe in Leer ländische Truppen in Emden und Leerort, preußische in Emden und fiel, banifche in und um Aurich; bie Stanbe unter fich uneins, erhebungen von jeder Parthei, so weit ihre Macht reichte; da und bor flicte ber Executionstruppen, wieberholte Crawalle, zwischenburch nungen und Drohungen ber Generalftaaten; ein ichimpflicher Bu ein Bild "teutscher Freiheit." Dann war (13. Sept. 1728) ein liches Mandat erfolgt, bas ben Stänbischen unbebingte Unterw in einer Frist von vier Wochen anbefahl, bafür Amnestie verhie Erwartung aussprach, daß die Generalstaaten sich nicht ferner in Angelegenheiten des Reiches mischen würden. Die Sochmögenden nichts weniger als gemeint, zu weichen; fie brachten bie Sache an greß; fie riefen die hannövrische Allianz auf, fie in ihr em Beig in ihrem Recht als Garanten der oftfriefischen "Accor De" land war, schon damit der Emder Hafen nicht in de für den Anspruch Hollands; Frantreich nahm die C ben Hochmögenden jede Sülfe gu, machte ein Corps Wiener hof hielt es für nöthig, ein wenig nachzuge bamit, bag bie von Emben eine Unterwerfungsactaber die Subcommission in Aurich verwarf die ver einen abermaligen Beweis unerhörter Vermeffenho Renitenz. Alles blieb hier in ber gefährlichften G

Aehnlich in der Mecklenburger Sache. Alliche Mandat vom 11. Mai 1728 eine neue Execution für aufgehoben erklärt, des Gouldministrator ernaunt. Aber von Hofe feierlichst Brotest eingelegt servatorium; die bisher mit der und Braunschweig erklärten

Shambrier 27. Dec. 17<sup>e</sup>
que celle de Mecklenbourg, er
rupture générale en Europe

hört und reichsconstitutionswidrig; sie zogen ihre Truppen nicht aus bem Lande: erft müßten ihnen die Executionstoften, sie meinten gegen 11/2 Mil= lionen, auf einem Brett bezahlt fein. Die "Subbelegierten" fuhren fort, ihre täglich 16 Thaler Diäten zu ziehen, und fümmerten sich nicht um den vom Kaifer bestellten Abministrator; noch weniger die Herren von der Mitterschaft; und wenn ber König von Preußen, hieß es, bas Geringste gegen sie versuche, so werde England mit seinen Verbündeten ins Clevische einfallen und da Repressalien nehmen. Die Rölle und Domainen waren in ber Hand ber Executionsherrn; wie hatten sie die in dem kaifer= licen Mandat bestimmten jährlichen 40,000 Thaler für den Herzog und 25,000 Thaler für den Administrator hergeben sollen? Des Admini= strators Canzler verpfändete seine eigenen Güter, um nur für den täg= lichen Bedarf seines gnädiasten herrn Gelb zu schaffen. Und zwischen= durch fandte der Herzog Karl Leopold Brandbriefe ins Land, verhieß bemnächst in seiner Festung Döneit zu erscheinen, an die sich die Executionstruppen noch nicht gewagt hatten.

Nachdem der Wiener Hof Preußens durch den Vertrag vom 23. Dec. gewiß war, begann er auch hier den hannövrischen Alliierten seine Friedenseliebe zu zeigen. Am 17. Januar wurde ein kaiserliches Patent erlassen, den mecklendurgischen Landtag einzuberusen; es wurden zugleich die Höfe von Hannover und Braunschweig angewiesen, in längstens zwei Monaten ihre Rechnungen einzusenden; "einstweilen aber und dis zu ihrer völligen Befriedigung wollen wir uns gefallen lassen, daß sie 400 Mann im Lande behalten." Wie die übergroße Summe ausgebracht werden könne, wurde nicht gesagt; überdieß wiesen Hannover und Braunschweig dieß neue Mansdat so gut zurück wie das frühere; die Ritterschaft hielt einen Convent in Rostock (15. März) und that desgleichen.

In Berlin war man über das Verfahren des Wiener Hofes nicht wenig erstaunt. In einer Conferenz mußte sich Seckendorff sagen lassen, daß der Kaiser in der mecklendurgischen wie ostfriesischen Sache "vor den Declarationen der hannövrischen Alliierten gewichen, von den discher geshaltenen Principien abgegangen sei"; man erwarte, es werde den Holsländern ihr prätendiertes Besahungsrecht in Emden und ihr vermeintliches Recht der Garantie der ostfriesischen Accorde nicht von kaiserlicher Seite zugestanden werden; und in Betreff Mecklendurgs: wenn Hannover und Braunschweig dort Truppen haben dürsten, so müsse man preußischer Seits benselben Anspruch machen. Seckendorff versprach Alles, was man nur wünschte; und Prinz Eugen ließ versichern, daß der Kaiser in beiden Sachen

nichts vergeben werbe, daß man in Berlin nur nicht auf die boshaft Ausstreuungen fremder Höfe über diese und andre Verhandlungen höre möge, der kaiserliche Hof werde Preußen immer über den wahren Stat der Dinge in Kenntniß halten. Aehnliche Versicherungen folgten so Woche für Woche: keine Drohungen würden den Kaiser davon abhalter die einmal den Reichsgesehen gemäß gesaßte Resolution in Vollzug zibringen (29. März). Im Uebrigen unterhandelte man in Wien mit Lou Waldegrave weiter, man behandelte ihn mit der ausgesuchtesten Verdinlichseit. Ueberall hieße es, daß der Kaiser mit England und Holland zichließen im Begriff stehe, daß für Ostende ein Aequivalent von 8 Millione Gulden gezahlt werden solle, daß die Mecklenburger Sache mit einem kaise lichen Sequester zum Abschluß kommen werde.

Der Wiener Hof hatte sich Hoffnung gemacht, wie Breußen, so be Könia von Volen zu gewinnen. Man hatte im October 1728 bereits i Dresben durch Seckendorff sehr weitgehende Erbietungen machen laffer die man dem Berliner Hofe verheimlichte: man versprach, die Wahl de Kurprinzen in Bolen durch Fürsprache, Geld und Waffen zu unterstützet durch Tausch schlesischer Gebiete gegen sächsische an der böhmischen Gren eine "via Regia" von Sachsen nach Volen herzustellen u. s. w. Gleid zeitig brängte Seckendorff in Berlin, daß Breußen dem östreichisch-ruffische Vertrage beitreten möge, der Preußen zugleich in der schleswigschen un in der schwedischen Frage gebunden hätte. August II. zögerte, sich zu en scheiben, antwortete dann, daß er sehr gern mit dem Kaiser in ein engere Verhältniß treten werde, wenn zugleich Preußen mit eintrete. Seckendor besprach in Berlin mit dem Könige das Nähere einer solchen Verbindun ging bann (Januar 1729) nach Dresben, mit Manteuffel ben Blan biefe Tripelallianz zu entwerfen; 1) und Grumbkow wurde in der Stille na Dresben gefandt, dort für benselben zu arbeiten. Natürlich war August I sehr erbötig barauf einzugehen, wenn ihm ber Kaiser gewähre, was er fo bern muffe; aber er forberte sehr viel. Die Unterhandlungen zogen sich i die Länge; schlimme Bewegungen in Volen nöthigten August II., dorthi zu eilen; der Plan der Tripelallianz gerieth ins Stocken. Und jer

<sup>1)</sup> Bon Sedendorff in Berlin 12. Jan. vorgelegt: "ohnvorgreistiche Gedanken wegs einer zwischen dem Kaiser und dem König von Polen als Kursürst von Sachsen zu erichtenden Allianz", auf Grund deren dann die Tripelallianz solgen sollte, wie das vo Manteussels Hand geschriebene "memoire consident pour servir de plan à la négociatic d'une alliance entre l'Empereur et les Roys de Prusse et de Pologne" zeigt. De Rähere übergehe ich.

andere zwischen dem Kaiser, Rußland und Preußen, die Seckendorff im März von Neuem beantragte, fand in Berlin je länger je weniger Anklang; "besser, die mit Rußland habenden Tractate erneuen." Odarbeselb wurde instruiert die Unterhandlungen zu beginnen, zu denen sich der russische hos schon bereit erklärt hatte. Der Kaiser, erklärte Seckendorff 3. Mai, werde diesem preußisch-russischen Vertrage, der die Schweden und Polen in Respect halten werde, gern beitreten, selbst auf die Gefahr, zu dem Kriege im Westen noch einen Türkenkrieg im Osten aufslammen zu sehen.

Inzwischen ersuhr man in Berlin burch Chambrier in Paris, bu Buy am spanischen Hofe, Meinertshagen im Haag, wie ber kaiserliche Hof, ber in Berlin so tapfer sprechen ließ, gegen die hannövrischen Alliierten die weiche Seite herauskehrte, wie er, statt dem Widerstande Spaniens die Hand zu dieten, einen neuen Pacificationsplan (28. Febr.) nach Paris geslandt habe; ja nur darum, so sagte man, zögere er noch, Spanien ganz im Stich zu lassen, weil die eingetroffene Silberslotte Ausssicht gebe, noch erst ein gut Theil Subsidien aus Spanien zu ziehen. "Es steht nun einmal ses", sagen Borcke und Enyphausen in einem Bericht an den König 8. April, "daß der Kaiser noch zur Zeit keine sonderliche Luft zum Kriege hat, sich mich inkeinem Stück dazu rüstet." "Das weiß Gott", schreibt der König hinzu.

Spanien gefordert wurde; "weil der Kaiser jett nicht den Spaniern helsen kann, will man ihnen um so rascher auf die Haut." Den Kaiser ganz lahm ju legen, mußte man Preußen von ihm abzuziehen versuchen; und man wußte, wie da das "Fluctuieren" wegen Mecklenburg bös Blut machte. Townshend schickte einen sehr verbindlichen Brief nach Berlin; er ließ Debourgay erklären, man möge dem englischen Ministerium nicht zur Last legen, was das hannövrische thue; 1) Preußen möge ein Project machen, wie man die verfahrene Sache ordnen könne; dann würde der König, sein herr, wegen der Werbungen im Bremischen, wegen der zwei in Hameln gefangenen Leute, wegen Beschaffung großer Rekruten aus Schottland, turz in allen Dingen sich mit Freuden entgegenkommend zeigen. Der König glaubte wenig von alledem: er meinte, England wolle ihn betrügen, um ihn dann vor der Welt als "veränderlich wie eine Wettersahne" blamieren zu können; er wolle sich nicht gern betrügen lassen, so wenig wie

<sup>1)</sup> Bericht ber Minister an ben König 8. April. Der König barauf: "ber Aursürst von Hannover ist König von England; sein zwei Herren, die ein Herz haben, ergo inseparable; ich nicht Freundschaft haben kann mit England, wo Hannover nicht alle griefs aushebt, da ich mit Hannover mehr als mit England zu thun habe."

er die Intention habe, irgend Jemand zu betrügen; 1) "aber es ist das er Mal, daß sie sich erklären; sie mögen ihre desideria aufsehen, und ich w meine aufsehen, und dann muß einer so gut wie der andere etwas nac geben." Es wurde ein Project entworfen; Debourgay sand es in all Weise angemessen und versicherte, daß es die beste Aufnahme sinden wert (14. April).

Friedrich Wilhelm hatte schon im Februar den gewandten Oberf lieutenant Graf Truchseß nach Medlenburg gefandt, bem Abministrate mit Rath und That zur hand zu fein; er hatte bemfelben 20,000 Thale für die dringendsten Bedürfnisse vorgestreckt; er hatte Truchset angewieser die Herren von der Ritterschaft zu beruhigen, namentlich auch in Betre preußischer Werbungen, die sie auf das Aeußerste fürchteten. Er hat burch Seckendorff in Wien beautragen lassen, daß boch vor Allem für d Rahlung der Erecutionskosten gesorgt werden möge, "um damit beide Sö ins Unrecht zu setzen"; er ließ andeuten, daß er die Summe vorstrecke Man fand das in Wien höchst preiswürdig; man war erbötig, anzunehmen, wenn ber König sich mit ber Bürgschaft bes Kaisers, be Generalstaaten, Schwebens begnügen wolle. Der Rönig forberte eine Sypthek, er schlug den Elbzoll bei Dömit vor: "in Hannover sei man sehr eifribas Gelb vorzustrecken, wenn bafür einige Aemter des Landes als Pfar angewiesen würden; das heiße Dismembrierung des Landes; Breußen al bereinstiger Successor in Mecklenburg könne ohne Schaben für bas Lan folche Hypothek zugewiesen erhalten." Dazu hätte man in Wien die Han bieten follen? man bedauerte, daß es Schwieriakeiten machen werde; Hat nover habe erklärt, um keinen Preis von Preußen vorgeschoffenes Gel nehmen zu wollen; der Raiser werde die Mecklenburger Sache an den Reichs tag bringen und fämmtlicher Stände Gutachten erfordern. Es gescha 13. Juni.

<sup>1)</sup> Weiter heißt es in des Königs Schreiben an Borde und Cnpphausen 11. Apri "... also declariere ich erstlich voraus, bevor der Accord geschieht, daß ich mich nicht utihret halben vom Kaiser und R. Reich werde detachieren lassen; das Reich wäre sundier einen Kaiser zu haben, nicht 3—4 supernumeräre Kaiser, da wäre keine Constitution vs. zum andern wollen sie sich mit mir setzen, so mülssen sie von der Stund an, da de Friede gemacht worden, ihre Truppen aus Mecklenburg in ihr Land ziehen; der Kaise und der König von Preußen mit, garantieren, daß sie alle Jahre ein gewiß Stilch Gelaus dem Lande (erhalten) dis sie völlig abbezahlt sind. Aber dieses Alles werden sie nick thun, denn sie wollen im R. Reich Unruhe. Der Kaiser schlafte zu lange; er soll mir nus die Commission geben, mit Gottes Hilse ich werde schon fertig werden, da die Englände ni soi ni loi haben. Sie haben Spanien und den Kaiser betrogen, mich sollen sie nick betrigen, Gott wird mir beissehn."

Da freilich war große Aufregung; theils die leibenschaftlichen Sinsgaben des entsetzen Herzogs, theils die Rechtsdarlegungen der braunschweigischen Höfe und die diplomatischen Sinwirkungen Frankreichs hatten gezündet; die deutschen Fürst n und Stände überzeugten sich, daß durch die kaiserlichen Decrete vom 11. Mai 1728 und 17. Januar 1729 "ein Sinsgang gemacht sei, welcher zu unwiderbringlichem Präzudiz ihrer Freis und Sicherheit die Thür öffne." Die zwingenbergische Geschichte war wieder in hellen Flammen. Der Pfälzer Kurfürst und sein Bruder, jest zum Kursiusten in Mainz gewählt, brachten ihren Vertrag mit Frankreich zum Schluß: Frankreich sicherte ihnen Neutralität zu, versprach die jülichsche Succession mit aller Macht dem Pfälzer Hause zu erhalten; und sie dafür: nie in die Wahl des Herzogs von Lothringen zum Kaiser zu willigen. 1) Man erwartete, daß auch Vaiern und Söln beitreten würden.

In den ersten Maitagen kam Lord Townshends Antwort auf die von ihm gewünschten preußischen Vorschläge; sie lautete durchaus abweisend: dend: der König, sein Herr, werde sich nie bereden, auf Propositionen einsugehen, die der Reichsverfassung und den Nechten der Reichssürsten auch nur den geringsten Abbruch thäten. 2) Aber mit der nächsten Post meldete Neichendach aus London, daß Dubourgan neue Weisungen erhalten habe, daß zugleich ein Schreiben der Königin Caroline, welches mit den engslischen Ministern concertiert worden, an die Königin von Preußen abgeschickt sei; "besonders die Mecklenburger Sache geht ihnen sehr zu Herzen, während sie doch von Grund ihres Herzens wünschen, E. M. von dem Kaiser abzuziehn, aber freilich nicht gern so stark merken lassen wollen, daß ihnen viel daran gelegen; es ist ihnen daran gelegen, weil Schweden Schwierigkeit macht, das verlangte Corps zu stellen, weil man sieht, daß auf Frankreich kein Verlaß ist, da es Spanien überall deckt und die Commercien Englands nicht ungern leiden zu sehen scheint, endlich weil man

<sup>1)</sup> Bertrag von Marly 15. Febr. 1729. Biebahn, Warschau 29. Inni: "fönnte öranfreich so nach der Reihe bei den meisten considerablen Reichsständen die Neutralität ich zu Wege bringen, so würde das Band und Spsiema der Reichsglieder bald ganz zertisten sein und Frankreich erreichen, was es so lange gesucht, einen freien Paß in das Reich ... was vielleicht das vornehmste Augenmerk bei dem ganzen ihigen Wesen ... in Wischt und Erwartung auf einige evenements und Todesfälle."

<sup>2)</sup> Schreiben Townshends an Min. v. Borcke 15. (26.) April 1729 (wann eingegangen, ift nicht genau zu constatieren): S. M. espère que le Roi de Prusse ne sera point
urpris qu'Elle refuse son consentiment à un plan, qui confirme des ordonnances de la
cour Imp. qui ont donné un si juste allarme dans l'Empire." Des Königs Marginal
barauf: "... habe ich nicht gesagt, daß es Betrilgereien sind? also lasset euch die Stiefeln
schmieren."

bie Borwürfe bes Parlaments, Preußen aus ben Händen gelassen zu haben, fürchtet."

Wie das mit Townshends Antwort reimen? Einiges Licht gaben Chambriers Berichte (16. Mai); er hatte aus bem Munde des spanischen Gefandten, daß es zwischen England und feinem Sofe zum Bruch gestanben, daß in Madrid von den Engländern schon bemerklich gemacht sei, burch ben Angriff auf Gibraltar habe Spanien die Quadrupelallianz gebrochen und damit des Infanten Succession in Barma und Toscana verwirkt; da sei Cardinal Fleury mit einem Borschlage bazwischen getreten, ber ben Engländern wohl zusagen könne: daß Spanien seinen Anspruch auf Gibraltar und Port Mahon aufgeben, und bafür jener Artifel ber Quadrupelallianz als zu Recht bestehend angesehen werden solle, dann sollten die in Barma und Toscana stehenden Schweizer Truppen auf 6000 Mann vermehrt werden und als neutrale Truppen das Land bis zum eröffneten Kall besetzt halten. So bes Carbinals Plan; ein "teuflischer Plan", wie ihn die Spanier nannten, die sehr wohl mußten, daß die Königin ohne Bedenken das Interesse der spanischen Krone, die ihrem Stiefsohn, dem Brinzen von Asturien, dereinst zufiel, opfern werde, um ihrem Infanten die italienischen Fürstenthümer zu sichern. Sie mußte eilen; benn ber König, ihr Gemahl, geistig und kör= perlick ein verkommener Mensch, langweilte sich über die Mühsal des Regierens und wollte zur Abwechselung bas Scepter nieberlegen, — und bann war es mit ihrer Macht zu Ende; ihn hinzuhalten und zu zerstreuen, zog sie mit ihm von Madrid hinweg, von einem Ort zum andern; jest war ber Hof in Borto St. Maria. Lon bort kam Anfanas Juni die Melbung nach Paris: die Königin sei über jenen Antrag außer sich gewesen, habe gebroht, sich ganz in des Kaisers Arme zu werfen; mit Mühe habe man sie beruhigt; sie fordere, daß jene 6000 Mann wenigstens spanische Truppen seien; auch musse, ba es sich um Reichslehen handle, ber Kaiser zuerst seine Buftimmung geben, die Inveftitur ertheilen; es konne überhaupt keine bindende Antwort gegeben werden, bevor der Courier, den fie über diesen neuen Vorschlag nach Wien gesandt, zurück sei.

So stand die Frage, als Georg II. so plötlich, von Lord Townshend begleitet, nach Hannover eilte. Sollte Gibraltar und Port Mahon für England erhalten werden, so mußte man zum Schluß kommen, ehe der König von Spanien abdicierte. Aber wie die kaiserliche Zustimmung und Investitur gewinnen? war zu erwarten, daß der Wiener Hof selbst die Hand bieten werde, die Krone Spanien seinen Gegnern zuzuführen? Schon hieß es, daß die kaiserliche Diplomatie in Florenz und Parma Alles

aufbiete, gegen die Einführung fremder Truppen aufzuregen und Proteste zu veranlassen.

Auch in den lettenden Kreisen Englands sah man mit Misbehagen Frankreichs Einfluß wachsen; man glaubte, der französische Hof — er hatte den englischen Antrag, den Spaniern einen Termin von drei Monaten zu setzen, abgelehnt — verzögere gestissentlich die Unterhandlungen, um noch länger in der Rolle des Vermittlers zugleich die hannövrische und die Wiener Allianz lose zu machen und weitere Zugeständnisse für Spanien zu gewinnen; brachte es doch schon den Tausch Sibraltars gegen Florida in Anregung. Man traute Frankreich nicht mehr; man war eisersüchtig, daß es in Frieden blieb, während England Jahr für Jahr die kostbaren Seerüstungen machen müsse, daß es in seinem Handel, namentlich dem levantischen, große Fortschritte machte, während die englische Kauffarthei sort und fort Schaden litt.

"Lord Townshend", sagt ein englischer Schriftsteller, "sah in bem Kaiser das einzige Hinderniß der allgemeinen Pacification und stürzte sich gleich, nachdem er in Hannover angekommen, in das Chaos der beutschen Händel; er war so ungeduldig, den Kaiser zu bedrängen, daß er mit höchstem Sifer einen Subsidienvertrag mit den rheinischen Kurfürsten betrieb, während sich Walpole die Anerkennung der pragmatischen Sanction, und damit die Herstellung der Freundschaft mit dem Kaiserhose offen halten wollte." 1)

Townshends Plan wäre hiernach gewesen, es im Reich irgendwie zum Bruch zu treiben, theils um Frankreich zu wirklicher Action zu nöthigen, theils um ben Kaiser von Italien abzuziehn und damit die wesentliche Bedingung, für welche die Königin von Spanien zum Abschluß bereit schien, ersüllen zu können. Oder war seine Absücht, nur eine jener lärmenden Demonstrationen zu machen, die England in der nordischen Politik so oft über die Bühne geführt hatte? wenigstens hat er später geäußert, daß das hannövrische Ministerium weiter gegangen sei, als er gewollt habe. Natürzlich, die Herren in Hannover konnten sich nichts Bessers wünschen, als auf englisches Conto die große Kolle in Deutschland zu spielen; und König

<sup>1)</sup> So ungefähr Coxe, Sir Robert Walpole II. p. 385. Noch mehr als Coxe faßt Lord Herven nur die Rivalität von Townshend und Walpole ins Auge. Auch die ansberen englischen Ouellen, welche mir zugänglich waren, erläntern die weiteren Borgänge nicht. Nur wird von Coxe IV. p. 351 Walpoles Aeußerung gegen den König angestührt: "will your Maj. engage in an enterprise, which must prove no less disgracefull than disadvantageous? is not the inequality of forces so great, that Hannover will be no more than a breakfast to a Prussian army?"

Georg brannte vor Begier, an der Spitze einer Armee im Reich aufzutreten und dem Herrn Schwager in Preußen Fußtritte zu geben. Ob auch der Lord der Meinung war, daß man die preußische Armee ohne Weiteres niederrennen könne, oder ob er sich darauf verließ, daß ihm am Berliner Hofe Einstüffe zur Verfügung ständen, im entscheidenden Moment den Degen in der Scheide zu fesseln, muß dahingestellt bleiben.

Folgen nun Dinge feltsamer Art.

Georg II. kam zum ersten Mal als König nach Hannover; er unterließ, wie zu seines Baters Zeit immer geschehen war, seine Ankunft in Berlin und Wien zu melben. In Hannover gewann Alles sofort einen höcht kriegerischen Charakter; die eine Hälfte der Armee, 12 Bataillone und 19 Escadrons, wurde bei Hannover, die andere, 9 Bataillone und 10 Escadrons, bei Lüneburg zusammengezogen; die 12,000 Mann Hessen lagerten in der Nähe von Münden; die Uebungen und Revuen dieser Corps wurden in den französischen, holländischen, englischen Zeitungen als Dinge von europäischer Wichtigkeit besprochen, als beginne da in Hannover eine neue Epoche für die Kriegskunft, als seien große Ereignisse im Anzug. 1)

Am 24. Juni ersuhr man in Berlin, nicht durch amtliche Anzeige, sondern aus den Zeitungen, daß preußische Unterofficiere und Gemeine auf hannövrischem Gebiet festgenommen und in Arrest gelegt seien. Es gab zwischen beiden Ländern einen Cartell; die hannövrische Regierung hatte öfters sich beschwert, daß derselbe preußischer Seits verletzt worden sei; auf diese Weise Repressalien zu nehmen, war noch weniger dem Cartell gemäß, und Preußen hatte ebenso manchen Deserteur und gewaltsam gewordenen Unterthan in Hannover zu reclamieren.

Benige Tage später — ber König war zur Revue in Magbeburg — melbete Obrist v. Boß aus Salzwedel (28. Juni), daß von den sogenannsten Clameier Wiesen im Amt Diesdorf, die seinem Regiment zur Nutzung überwiesen seinen, Seitens der hannövrischen Dorfschaft Bühlitz mit 40 Wagen unter Bedeckung von 200 Musketieren und 100 Reitern nach gewaltthätiger Vertreibung der diesseitigen Arbeiter das Heu abgefahren sei. Bon diesen Wiesen lag die sogenannte kleine nach der Grenzregulies

<sup>1)</sup> Prinz Eugen an Sedenborff, 17. August 1729: bie gehaltenen Revnen seien Schauspielen gleich, und habe ber König von Preußen bie Schulb bavon, nur baß bei ihm ein wirklich großes Resultat damit erreicht sei; "den König von England haben wir als Kurprinzen bei der Armee in Brabant genug gesehn, um zu wissen, was wir von bergleichen Robomontaden zu glauben haben ... alle diese Großsprecherei und Fansaronade geschieht ihrerseits nur, Andere, wie sie meinen, zu schreden und die englische Racht und Hobeit dem gesammten Reich zu weisen."

rung von 1691 auf hannövrischem Territorium, aber das Dominium und Sigenthum beider gehörte zum preußischen Amt Diesdorf. Der Pachtconstact, den die Dorfschaft Bühlitz lange Zeit gehabt, war 1726 gefündigt. Der Obristleutnant meldete weiter: als er auf geschehene Anzeige fosort 60 Mann aufsitzen lassen und selbst mit den Officieren vorausgesprengt sei, habe er von dem hannövrischen Officier auf Vorposten, auf die Frage, warum so versahren werde? die Antwort erhalten: "es sei auf Ordre vom hose geschehen;" er habe weiter ersahren, daß auch die Garnisonen von hisader und Danneberg ausgerückt seien.

In Berlin war man auf das Aeukerste erstaunt: man erwartete des Königs Befehle. Rach Aeußerungen Dubourgans, die sich bald verbreiteten, konnte es nicht zweifelhaft sein, daß der hannövrische Hof die Absicht habe pu insultieren. 1) Man hielt es für angemessen, vorauszusepen, daß das Geschehene auf einem Misverständniß beruhe. In diesem Sinne richtete man ein Schreiben nach Hannover (7. Juli), mit bem Antrag, erft ben status quo herzustellen, dann durch eine Commisson die Differenzen auspyleichen. Es kam eine Antwort (14. Juli), in der auf Preußen alle Schuld geschoben wurde; auf ber kleinen Clameier Wiese, die auf hannövrischen Territorium liege, sei das Seu unter Bedeckung einiger Reiter geschnitten, und bas sei Einbruch fremder Truppen in das hannövrische Territorium; und ebenso sei Hannover im Recht mit der Festnehmung preußischer Soldaten, da die am 1. Dec. 1728 eingereichte Reclamation hannövrischer Leute — bamals jehn Fälle, später noch ein eilfter — immer noch nicht erledigt sei; boch wolle man die festgenommenen Preußen laufen lassen, wenn Preußen die reclamierten Hannoveraner ausgeliefert habe. Einstweilen fuhr man fort, preußische Solbaten, die fich im Hannövrischen seben ließen, aufzugreifen.

Der König schäumte vor Zorn; er wäre am liebsten gleich marschiert. Seckendorff, der aus Wien Aufträge nach Hannover hatte, erbot sich über diese Dinge, obschon sie "sehr delicater Natur" seien, zu sprechen. Er gab nicht an, daß seine Sendung durch vertrauliche Eröffnungen veranlaßt sei, welche Graf Kinsky im Mai von der Friedensparthei im englischen Ministerium erhalten hatte, Eröffnungen, in denen selbst Zugeständnisse in der Medlenburger Sache, wenn nur keine preußischen Truppen dort einrücken dürsten, selbst die Anerkennung der Sanction, wenn der Kaiser seine Erbtochter nur nicht dem Infanten vermählen wolle, in Aussicht

<sup>1)</sup> Suhm, 25. Sumi: Dubourgan habe ihm gesagt: nous avons regardé cette cour comme un malade, nous avons tâché de La faire revenir à Elle par toute sorte de lénitifs; cela n'a rien operé, on essaye à présent le corrosif.

gestellt war. Sedendorff sollte in Hannover sondieren, sollte Borschläge zur allgemeinen Pacification machen: der Kaiser werde nicht entgegen sein, daß Toscana und Parma zu Gunsten des Infanten, von welchen Truppen immer, besetzt werde, nur könne es nicht geschehen ohne Justimmung der jetzigen Inhaber dieser italischen Reichslehen; 1) auch könne und wolle der Kaiser nicht ohne Preußen schließen. Was für Antwort Sedendorff — er war am 12. Juli wieder in Berlin — empfangen habe, liegt mir nicht vor; daß Lord Walbegrave plöglich aus Wien abreiste, besagte genug. 2)

Der König meinte, das Maaß sei voll; "ich will erst mit ihnen bataillieren, dann conferieren." Aber wer konnte berechnen, wohin die Dinge, wenn sie einmal ins Rollen gekommen, treiben würden? man mußte auf einen Kampf in den größten Dimensionen gefaßt sein. Mardefeld erhielt Besehl, die Erneuerung der russischen Allianz vom 10. August 1726 möglichst zu beschleunigen, und zwar jest ohne den Artikel, der den Kronprinzen von Sachsen von der polnischen Wahl ausschloß; man mußte des Dresdner, des Wiener Hoses auf alle Källe sicher bleiben.

Es liegt bas Protocoll einer Conferenz der preußischen Minister mit Seckendorff vom 22. Juli vor; der Graf trägt vor: Kais. Maj. wolle mit Preußen in der mecklendurgischen Sache überall de concert gehen, und wenn die hannövrischen und braunschweigischen Truppen nicht in Güte wichen, mit dem Reiche solche Maaßregeln nehmen, als der Sache Beschaffensheit fordere; in Regensdurg würden die meisten protestantischen Stände für den Kaiser stimmen. Ferner: das sehr dankenswerthe Erdieten Preußens, die Executionskosten vorzustrecken, sei in Hannover verworfen, ebenso der kaiserliche Vorschlag, der Ritterschaft die Zölle zu überweisen, um daraus nach und nach die Summe zu zahlen; Hannover dränge darauf, daß Herzog Karl Leopold in die Acht erklärt werde, der Kaiser werde sich aber nicht dazu entschließen.

Bon ber brennenden Differenz mit Hannover kein Wort; wenn Georg II. vielleicht nur händel suchte, um seine Position in Medlenburg

<sup>1)</sup> Sedenborff war am 5. Juli nach Hannover abgereist, konnte also noch nicht Weisungen aus Wien in Betreff der hannövrischen Jusulten haben. Jenes Zugeständniß wegen der Truppen in Toscana und Parma war von Wien nach Spanien gesandt,
und dort um den 19. Juni mitgetheilt (Meinertshagen, Haag, 15. Juli). Daß Sedendorff
nur über östreichische Arrangements mit Georg I. handeln sollte, ergeben die mir vorliegenden Berichte über Graf Philipp Kinstys Misvergnügen, daß ein von ihm glücklich
eingeleitetes Geschäft nun von Sedendorff zu Ende geführt werden sollte.

<sup>2)</sup> Die Nachricht melbet Biebahn aus Warschau, 25. Juli. "Die Verhandlungen zwischen bem Kaiser und bem Könige von England reculieren mehr und mehr."

zu falvieren, so hieß das Erbieten des Wiener Hofes, Maaßregeln von Reichswegen zu treffen, nicht viel mehr, als daß Destreich sich fern halten, allenfalls Preußen von Neichswegen beauftragen wolle. "Schon gut," schreibt der Könia, "ich bin fertig, lieber beut als morgen."

Schon am 12. Juli hatte er bie Befehle zur Mobilmachung erlaffen; 52 Bataillone follten in vier Wochen marichfertig fein. Rafch und pracis gingen die Borbereitungen porwärts. Die Hannovergner fuhren fort zu arretieren; die Zahl der Verhafteten stieg bereits auf mehr als vierzig; "man muffe," hatte ein hannövrischer Geheimerath gefagt, "endlich einmal den Ernst brauchen." Auch Dubourgan, ber in Sannover gewesen, brachte feinerlei Erflärung. 1) Darauf eine preußische Note an die Regierung in Hannover, 2. August: ber Officier, Lottumschen Regiments, ber bei bem Streit um bas Ben ber Clameier Wiefen bie hannövrifche Grenze überschritten habe, sei zur Untersuchung gezogen und in Arrest; sobann: ber Rönig beklage bas von Sannover eingeschlagene Berfahren und bie Gefahr eines Conflicts zwischen zwei Sofen, die burch die Bande bes Blutes, ber Religion und ber vaterländischen Intereffen verfnüpft feien; er er= biete sich, Alles zu thun, was die Gerechtigkeit forbere; er schlage vor, durch eine gemeinschaftliche Commission die Differenzen untersuchen zu laffen; er fei erbotig, Soldaten, die Sannover mit Recht reclamieren tonne, auszuliefern, wenn hannover zuvor bie festgenommenen Unterofficiere und Gemeinen frei gebe. Der König befahl noch hinzuzufügen: "daß, wenn der status quo nicht hergestellt würde, S. M. gezwungen sei serieuse mesuren zu nehmen."

Dieß Schreiben war am 6. August in Neichenbachs Hand; sofort überreichte er es. Sein nächster Bericht zeigte, daß die Herren in Hannover nicht wenig in Berlegenheit seien, daß sie unsicher wurden, ob sich die Alliierten bei dieser Sache betheiligen würden, daß sie die Sache hinzuzögern suchten, daß Lord Townshend auf schleunige Rückstehr nach England dränge, da er bei dieser großen Erisis die Berantwortung nicht wohl allein übernehmen könne. Einstweilen (11. Aug.) reiste der Hof über Hoya, Stade, Harburg, Lüneburg nach der Görde. Neichenbach solgte.

<sup>1)</sup> Anf diese Melbung von Borde, 30. Inli, besiehlt der König: "fie sollen mit Zuziehung von Sedendorff einen Brief an das hannövrische Ministerium schreiben, darin siehen foll, daß erst der status quo hergestellt werde, daß von beiden Seiten drei Commissarien auf der Grenze zusammentommen und die Differenzen schlichten sollen; wollen sie aber tractieren, bevor der status quo hergestellt ist, so halte ich es silr einen Friedensbruch, und würde der König von Preußen es für eine ruptur halten und werde dann losschlagen; sie sollen es deutlich seben, daß sie es versiehn."

Acht Tage hatte man in Berlin vergebens auf Antwort gewartet; bann am 13. August erging an Geh. Rath Cangießer, ber wegen ber Ahlbenschen Erbschaft in Hannover mar, eine Cabinetsordre: er solle bei dem hannöprischen Gebeimenrath in höflichen terminis um eine Antwort bitten: "und wofern ihr noch keine bekommt, follt ihr in meinem Namen declarieren: keine Antwort ist auch eine Antwort, daher ich gezwungen sein würde, solide mesures zu nehmen;" bis zum 21. August werde auf die Antwort gewartet werden. 1) Am 15. begab sich Cangießer auf bas Ministerium, ließ melben, daß er von Seiten seines Rönigs etwas mitzutheilen habe; man ließ ihm burch den jungen Berrn v. Hattorf, den Secretair, hinaus fagen: man muffe es auf ein ander Mal verschieben. Cangießer barauf: da der Aufschub gefährlich sei, werde er folgenden Tages wieder kommen. Als er am 16. wieder erschien, wurde er abermals im Bor: zimmer durch Hattorf beschieden: Audienz könne ihm nicht gewährt werben, und er möge ihm, bem Secretair, seinen Antrag fcriftlich einreichen. barauf: ba herr von hattorf beauftragt sei, seine Anträge entgegenzunehmen, so habe er ihm zu sagen, daß der erste und vorläufige Punkt seines Befehles sei, um Antwort auf das am 6. August überreichte Schreiben zu bitten, und da diese Antwort noch nicht fertig zu sein scheine, werde er am 18. wieber kommen, fich bes übrigen Theiles feiner Auftrage ju Am 17. ließ Herr von Hattorf sich bei Cangießer anmelben: er habe von Seiten des Geheimenrathes Auftrag, ihm zu sagen: er scheine die Audienz am folgenden Tage verlangt zu haben, um die Antwort zu fordern; bergleichen Ansuchen sei zwischen Souverainen nicht gebräuchlich, und die Geheimen Rathe unterständen fich nicht, in der Sache weiter mit ihm zu verhandeln; sowie sie Weifungen S. M. ihres Herrn empfangen, würden sie es ihn wissen lassen. Cangieker erwiederte: er erwarte, daß man ihm morgen die verlangte Audienz nicht versagen werde, und er worbe sich zu bem 3med um eilf Uhr einstellen. Er erschien am 18. August präcis eilf Uhr; man ließ ihm sagen, er möge ein wenig warten; dann, "fast nach einer Stunde." kam wieder der Secretair heraus und sagte "in sehr bestimmten und absoluten Ausbrücken": das Ministerium sei entschlos= sen, ihn nicht zu sehen, und habe ihm, bem Secretair, ausbrücklich verboten,

<sup>1)</sup> P. S. zur Cabinetsorbre vom 13. August: "ich füge euch noch zu wissen, baß ich bis zum 21. August auf die Antwort warten wolle. Sollten die Minister sagen, der König wäre abwesend, so milt ihr ihnen zu verstehen geben, wie die Sache so wichtig, daß sich wohl einer von ihnen gefallen lassen könnte, desfalls zu S. M. dem Könige zu reisen."

irgend eine Schrift von ihm entgegenzunehmen. Cangießer constatierte die Art der Begegnung, die ihm zu Theil wurde: aber da er strengen Besehl habe, eine gewisse Declaration zu geben, und da Herr v. Hattorf sie nicht vernehmen, noch schriftlich annehmen wolle, so lege er dieselbe hier in dem Borzimmer, in Gegenwart des Herrn v. Hattors und der anwesenden Schreiber und Pedelle, nieder mit der Aufsorderung, sie dem Geheimensathe zuzustellen. Damit ging er; die Declaration wurde ihm durch einen Pedell, versiegelt wie er sie hingelegt, in sein Haus nachgesandt, und da er sie nicht annehmen wollte, von demselben auf den Tisch gelegt.

Die "Protocolle" Cangießers — benn in dieser Form "Geschehen, Hannover 2c." streng juristisch, wie sein ganzes Versahren gewesen, wurden sie eingesandt — trasen am 20. August früh in Berlin ein. Der König berief den Fürsten von Anhalt, Feldm. v. Nahmer, die Gen. Grumbkow und Borcke, den Minister v. Enyphausen, auch Seckendorff zum Conseil. Anhalt und mehr noch Grumbkow<sup>1</sup>) empfahlen, den Degen zu ziehen; Rahmer und Enyphausen hielten dafür, daß man den Constict womöglich vermeiden müsse; Borcke bedauerte, daß es soweit gekommen, aber bei der Art, wie Hannover versahren, könne der König nicht anders. Der König entsched, daß an die bereits mobilen Regimenter, 44,000 Mann, Ordre, am 22. zu marschieren, gesandt, daß an der Grenze gegen Hannover Ausstellung genommen werden solle; er befahl ein Schriftstück zu versassen und sosort drucken zu lassen, das die Maaßregeln rechtsertige, welche er zu tressen genöthigt sei.<sup>2</sup>)

Folgenden Tages kam eine Staffette von Reichenbach aus Lüneburg: Geh Rath Alvensleben sei aus Hannover gekommen, habe einen von ihm und Münchhausen versaßten Entwurf zur Antwort mitgebracht; "über diesen Entwurf sei sofort beim Könige eine lange Conferenz gehalten, der

<sup>1)</sup> Diese Berathung nach dem Bericht von Suhm, dem Vorde ausstührliche Mittheilungen machte. In den diesseitigen Acten hat sich bisher noch nichts von dieser Berathung auffinden lassen. Bon Grumbtow liegt ein (zweites) Gutachten vom 23. August vor, das zu den schärsten Machregeln drängt, "weil sonst allen und jeden Misgönnern und gehässigen puissanden Thor und Thür aufgethan sein würde;" es schließt: "ich spreche ohne Varthei, nach Sid und Psiicht."

<sup>2)</sup> Das ist die "Insormation von S. M. in Preußen mit dem hannövrischen Hose wegen des Cartells ... habenden Differenzen, 20. Aug. 1729," ganz von Thulemeiers hand in Concept und Reinschrift, dann deutsch und französisch gedruckt. Ebenso deutsch und französisch gedruckt. Ebenso deutsch und französisch die "regionse solide et consorme aux actes à l'ainsi titré Insormation u. s. w. (vom Geh. Insigrath Reiche in Hannover) mit den hannövrischen Briesen vom 14. Juli, 15. und 29. August und der Specification der 9 Unterthauen und 18 Soldaten, die man reclamierte.

auch Lord Townshend beigewohnt; dieß ihm soeben übergebene Schreiben übersende er."

Es war die Antwort des hannövrischen Ministeriums an das prensfische, datiert vom 15. August, als wenn sie vor Cangießers Mahnungen geschrieben worden; sie sprach Befriedigung aus, daß in Betreff der Clameier Wiesen jener Officier in Untersuchung sei, und erwarte man, daß auch Diejenigen Strafe erhalten würden, welche den ersten Anlaß zu diesem Streit gegeben und den hannövrischen Amtmann beleidigt hätten; sie wiederholte die Forderung, daß die von Hannover Reclamierten zuerst zurückgegeben würden; allenfalls könnte man die Reclamierten wie die Arretierten an die Grenze führen und Mann gegen Mann auswechseln, um ärgerlichen Folgen vorzubeugen; sibrigens sei Ihro Großbrittanische Majestät in der Lage, durch die Mittel, die Gott in Ihre Hand gegeben, angemessen Maaßregeln zu treffen, um den Plänen, auf die man vielleicht benke, entgegenzutreten.

Traf auch diese Antwort noch am 21. August ein, so enthielt sie doch nichts Genügendes. Die Bataillone begannen am 22. August zu marschieren. Bisher hatte Dubourgan gemeint und so auch an seinen Hof berichtet, daß es mit den Marschordres ein blinder Lärm sei; jetzt hörte er den sesten Tritt der Colonnen und das Rollen der Batterien die Straßen entlang; er sandte Staffetten nach Hannover, nach der Görde; er eilte zu dem französischen Secretair Sauveterre, zu dem schwedischen Gesandten, mit ihnen das Nöthige zu verahreden.

Suhm, der der Königin ergeben war, hatte schon am 20. gegen Borcke geäußert, ob man nicht den König von Polen um seine Bermittelung bitten solle; und Borcke hatte sich zustimmend geäußert, obschon, so war sein Ausdruck, der Erfolg Preußens ganz sicher sei. Jest, am 22., als die Minister Borcke und Enyphausen und der Staatssecretair Thulemeier im Conferenzzimmer bei einander waren, ließ sich Suhm melden: ob es genehm sein würde, wenn sich der König, sein Herr, aus eigner Bewegung interponiere? Ihm wurde geantwortet: obschon der König, ihr Herr, im Begriff sei, seine Mesures zu nehmen, so würde ihm doch die Interposition des Königs von Polen jederzeit lieb und angenehm sein. 1)

Dann ließ sich Sauveterre melben: auf Aulaß der offenkundigen Ariegsvorbereitungen Preußens, welche die Ruhe in den niederdeutschen Rreisen bedrohten, habe er Befehl, den Ministern zu erklären, sie könnten

<sup>1)</sup> Unter biesen Borgangen vom 22. August liegen mir theils die Acten (actum in conserentia), theils Suhms Berichte vor.

nichts Bessers thun, als burch ihren Rath S. M. ben König bewegen, keinerlei Feindseligkeit in biesen Kreisen zu beginnen, weil dieß der Fall sein würde, in dem der König von Frankreich, als Garant des westphälischen Friedens und in Anlaß neuerer Vekpflichtungen, die Preußen zum Theil kenne, nicht umhin könne, zum Schutz Niederbeutschlands einzutreten. 1) Man antwortete ihm, daß von Verletzung des westphälischen Friedens nicht die Rede sei und man von anderen Verpflichtungen Frankreichs keine Kenntniß habe. Dann kam der schwedische Resident, auch er zeigte an, daß er eine gleiche Erklärung, wie die französsische, zu geben habe.

Obrist Dubourgay war jüngst in Hannover gewesen und hatte bort einen Theil der hannövrischen Armee und ihrer Uebungen gesehen. Es schien ihm boch sehr gerathen, es nicht zum Aeußersten kommen zu lassen. Er besprach sich mit den preußischen Ministern; sie entwarsen eine Declaration: beide Könige seien einer soliden, aufrichtigen, dauerhaften Verstänzbigung geneigt; als Grundlage nehme man "eine völlige Gleichheit in Allem, was geschehen sei;" sie erklären gegenseitig, nicht die Absicht gehabt zu haben, der Shre und dem Auhm des Andern zu nahe zu treten; und sie werden, die Verständigung zu beginnen, an einem bestimmten Tage, etwa den 1. September, die Auslieserung vollziehen lassen, und zwar die der hanzwischen Reclamierten nach der Liste vom 22. Januar, die der preußischen Arretierten, da man keine Liste derselben habe, auf guten Glauben. Sinen serneren Artikel, über den Abschluß der Doppelheirath, den man entworsen hatte, zog man vor zu streichen.

Der König verwarf diese Declaration; er ließ eine andere aufsehen, in der nach ähnlichen versöhnlichen Formeln<sup>2</sup>) gesagt war, daß die preussischen Arretierten am 1. September, die von Hannover Reclamierten am 2. September zurückgegeben werden sollten. Dubourgay nahm diese Declaration nicht an, da er ausdrücklichen Besehl habe, "in nichts zu entriesen, worin die vollkommene Egalität nicht observiert und zum Fundament

<sup>1)</sup> qu'ils ne pourroient mieux faire que d'inviter par leurs conseils le Roy leur maître de ne donner les mains ni songer à entreprendre aucune voye de fait ni d'hostilité dans les cercles de la basse Allemagne, parce que ce seroit le cas n. s. w. Sauveterre hat später an Suhm gesagt (20. Sept.), daß er zu vieser Erklärung keinen Anstrag gehabt habe, aber er sei früher in Anlaß der medlenburgischen Sache in dieser und in allen ähnlichen Fällen an die Direction des englischen Hoses gewiesen worden. Bielleicht nur Renommage; denn in denselben Tagen erklärte sich Cardinal Fleury sast genau mit denselben Worten gegen Chambrier, s. dessen Gericht vom 25. August, 2. September.

<sup>2)</sup> Es beigt ba: quoique tout ce dont on se plaint à Hannovre des levées faites par les trouppes Prussiennes ait été fait absolument à l'insçu de S. M. Pr. et sans qu'Elle l'ait ordonné ou approuvé.

gemacht sei." Die Declaration wurde durch Staffette an Reichenbach gefandt (23. Aug.), sie gehörigen Ortes zu communicieren und "mit aller Politesse und Hösslichkeit" den König zu ersuchen, sobald möglich seine Antwort zu geben; könnte es zum 27. August geschehen, so würde beiden viel Embarras, Ungelegenheit und Kosten damit erspart werden. 1) Zugleich wurde an Cangieser nach Haunover geschrieben: was auf die eingegangene Antwort vom 15. August beschlossen sei, zeige das beiliegende Schreiben an das hannövrische Ministerium, und habe er darauf keine Erwiederung zu sordern; aber er könne unter der Hand bekannt werden lassen, "daß wir bei Entstehung der Güte spätestens am 15. September uns an die Spite unserer Armee setzen und alsdaun die uns in Güte verweigerte Satissaction uns selbst nehmen würden." Dem hannövrischen Ministerium wurde jene Declaration mitgetheilt, mit der Bitte, sie anzunehmen, "weil alle Dispositionen schon gemacht sind, daß der Essect der hier genommenen Mesures unmöglich wird zurückgehalten werden können." 2)

Gleich das nächste Schreiben Cangießers — es mar am 28. Auguft in Berlin — zeigte die Lage der Dinge: "wegen den schlechten Anstalten ist hier Alles in größter Confusion und Consternation; es wird an Zelten und Tornistern Tag und Nacht gearbeitet; die neuen Gewehre sind noch nicht fertig und die alten für eine Campagne wenig ober gar nicht mehr tauglich; bei bem großen Mangel an Rüstwagen hat man schleunigst nach Caffel gefandt, beren dort zu leihen; ber größte Theil der Truppen ist nach ben Novuen beurlaubt; sie werden schleunigst einberusen, aber man weiß schon von vielen Desertionen" (bei einem genannten Bataillon sechszehn); "um ihre Stellen zu füllen, werden die in Arrest liegenden Leute losgelaffen; ein Bataillon, bei bem zahlreiche Brandenburger, hat man gant zurückverlegt u. f. w." Die Information versucht man "auf die leichte Achsel zu nehmen;" befonders unangenehm ift, "daß nur vom hannöprischen Hofe, nicht von S. M. dem Könige von Großbrittanien die Rebe ist; mit biesem Ausdruck murbe man ber englischen Nation haben zeigen können, bag fie beleidigt sci." Dann ein zweites Schreiben (es traf am 31. August ein):

<sup>1)</sup> Königl. Refc. an Reichenbach, 28. August: "wir haben, um dem Borwurf 31st entgehen, nicht Alles angewendet zu haben, um den Bruch zu evitieren, noch dem letzers Bersuch ihnn wollen, ob nicht durch gütliche Composition, ohne beiderseits gloire und Reputation zu verletzen, aus diesen Differenzen zu eluctieren sei."

<sup>2)</sup> Thusemeier an Grumbsow, 23. August: je vois de plus en plus que l'affaire ne se terminera qu'à grands coups de sabre et de canon . . . . mais l'honneur du Roy notre maître est si fort engagé et la justice est tellement de notre côté, qu'il faut remettre le reste à la providence.

"der König soll sehr consterniert sein und in Beisein Vieler gesagt haben, er wünsche nur die erste Hitze und das erste Feuer der Preußen überstanden zu haben; hier in Hannover ist Alles in großer Furcht, und wegen der schlechten Anstalten nicht wenig bekümmert, um so mehr, da man nicht weiß, ob sich die Alliierten dieser Sache mit annehmen werden oder nicht." Er sügt ein Berzeichniß der diesseitigen Truppen bei: Hannoveraner 12 Bataillone und 20 Escadrons, im Ganzen 10,168 Mann; Hessen 7 Bataillone und 14 Escadrons, im Ganzen 6314 Mann; Braunschweiger 3 Bataillone und 1 Escadron, im Ganzen 1650 Mann.

Und die Berichte Reichenbachs: "die Staffette Dubourgans von dem begonnenen Marich der preußischen Truppen macht hier den größten Allarm, und da man sich durchaus nicht hat vorstellen wollen, daß es so weit kommen würde, weiß man sich jest vor Angst nicht zu lassen, beson= bers ba man gar nicht weiß, vielmehr baran zweifelt, baß bie Mliierten in biefer particulären Sache werden helfen wollen. Der junge von Hattorf ift beim ersten Lesen bes Schreibens zusammengebrochen, ift bann zu Townshend gelaufen, der ebenso bestürzt gewesen; es ist gleich Conseil gehalten; da man sich nicht zu rathen gewußt, ift auch ber französische Ge= sandte Chaviann und der hessische General Diemar berufen worden. die Bitte, sofort das englische Ministerium um hülfe anzugehn, hat Townshend gesagt: er wisse nicht, ob die Nation sich barein werde mischen wollen, zumal da seine Meinung nicht gewesen, zu Repressalien zu schreiten. Auch der hollandische Gesandte van Hop ist befragt worden; er hat sich bebenkliche geäußert. Man hat gleich Orbre an die Regimenter geschickt, sich marschfertig zu machen; man hat Brigadier Sutton nach Copenhagen gefandt, um 24,000 Mann zu bitten, die eine Diversion machen follen, einen Courier nach Schweben, 15,000 Mann bei Stralfund aufzustellen; am meisten beunruhigt, daß man nicht weiß, von wo der Angriff geschehen wird, ob von Magdeburg, von Lenzen, von Medlenburg aus. Feldmarichall Bulow ift in großer Sorge, er und Alle fürchten am meisten, daß ber Fürst von Anhalt commandieren wird; die jungen Officiere wissen micht aus noch ein; sie richten sich ein als auf Nichtwiederkommen". Er soließt: "man sehe ihn mit giftigen Augen an, Niemand spreche mit ihm, ber König wende bei ber Cour ihm den Rücken". Dann im nächsten Briefe (26. Aug.): bes Königs Schreiben vom 23. (bas mit der Declaration) sei erst jett angekommen, mehr als einen Tag zu spät, sichtlich erbrochen und grob wieder zugesiegelt; er habe dem Befehl gemäß um Antwort auf die Declaration gebeten; man habe erklärt, erst musse ber Antrag bes Gehei-IV. 3.

menrathes in Hannover erwartet werden; "sichtlich wollen sie Zeit gewinnen, damit erst ihre Couriere zurücksommen." Man beginne freundlicher zu werden; Townshend habe zu ihm gesagt: "10,000 Mann Engländer, die nach Holland bestimmt gewesen, seien hierher beordert, und wenn Hannover angegrissen werde, sei für Frankreich der casus soederis da; ein Courier sei bereits auf dem Wege nach Paris." In den folgenden Tagen immer neue Conseils, immer neue Couriere nach allen Richtungen hin; verkleidete Officiere, meldet Reichendach, er nennt sie und beschreibt ihre Verkleidung, seien ins Halberstädtische, Magdeburgische, nach der Priegnitz gesandt; 1) was sie meldeten, beruhigte nicht eben.

In Berlin erwartete man mit großer Spannung Georg II. Antwort; nahm er nicht die Auswechselung zum 1. und 2. September an. so war ber 15. September ber Termin zum Beginn ber Action. Alles mar für diesen Fall vorgesehen; ber König hatte am 13. August an Bring Sugen schreiben lassen: er verlasse sich auf die Freundschaft und vertraasmäkiae Assistenz des Kaisers; er wünsche über das bevorstebende Krieasunternehmen mit dem Brinzen zu sprechen, und werde gern nach Neike und weiter kommen, um ihn zu sehn. Dann am 22. August. als Sauveterre jene hoffarthige Erklärung gegeben hatte, theilte man sie sofort an Seckendorff mit: jest sei es an dem Raiser, eine Antwort zu geben. Am 24. August hielt man mit Seckenborff eine Conferenz, um von ihm zu erfahren, mas man vom Kaiser zu erwarten habe. Er erflärte, er hoffe am 29. ober 30. einen Courier zu erhalten mit Abmahnungsschreiben sowohl an Kurbraunschweig als auch an Kurbrandenburg, damit von beiben Seiten keine Thätlichkeiten begonnen würden also in diesem Sinn hatte er nach Wien geschrieben —; murbe alsbann ber hannövrische Hof sich nicht bequemen, so werbe Rais. Maj.

<sup>1)</sup> Ein solcher Bericht vom 8. September aus der Grafschaft Hohenstein melbet: "die Preußen lassen viele junge Leute und Kinder wegnehmen, so se silr die ausrikkende Maunschaft in Garnison legen wollen; bei Lenten sollen sich die Preußen, 40—50,000 Mann start, sehr vortheilhaft positiert haben, und ihr ganzes Dessein einzig und allein auf Kurhamvoer und die braunschweigischen Lande gehn: sie sollen auch des Clevischen und Breußischen sich gleichsam ganz begeben und die Truppen herausziehn wollen; .... sie hätten auch große Summen Geldes zur Bezahlung ihrer Truppen auf lange Zeit mitgenommen .... bei jeder Compagnie seine 60 Mann über die Zahl, und könne J. M. von Preußen 82,000 Mann, ohne die Besatungen der Festungen, ins Feldstellen; auch wären die kleinen Leute, welche aussortiert wären und nur Laufpässe hätten und noch viele tausend ausmachten, obligiert auf erhaltene Ordre sich zu stellen, zu geschweige des Succurses, den sie vom Kaiser und von Sachsen zu erwarten hätten" (Haundo. Arch.)

Dero eigene Sache baraus machen, und wenn der König genöthigt wäre Gewalt mit Gewalt zu vertreiben, oder, wenn sich Andere in und außer Keichs drein mischten, so werde Kais. Maj. nicht bloß die allianzmäßige hülfe leisten, sondern nöthigen Falls mit ganzer Macht assistieren; nur hose Kais. Maj., daß Preußen nicht den Aggressor machen werde.

Das freilich war herzlich wenig. Ober vielmehr es war ein Versuch, die preußische Politik unter Vormundschaft des Wiener Hofes zu stellen, und wenn es zum Conslict komme, von Wien aus über die preußische Kriegsmacht zu verfügen. War Seckendorff nicht wohl orientiert oder spielte er nur den Bedenklichen, um durch Andere, besonders durch Grumbkow treiben zu lassen, jedenfalls sah man in Wien die Dinge jetzt mit anderen Augen an, als vor Lord Waldegraves Abreise.

Schon am 3. August hatte Prinz Eugen gegen Brand geäußert: man müsse freilich allemal die Güte versuchen, indessen sei Preußen des Kaisers Allierter und könne sich, wenn es zu Weiterungen komme, auf des Kaisers Assisters verlassen; "woraus zu entnehmen," fügt Brand hinzu, "daß man hier etwa entstehende Unruhen in dortigen Quartieren nicht ungern sehen würde." An Seckendorff schrieb der Prinz (10. und 17. Aug.): der Kaiser könne zwar nicht wünschen, wegen einer so geringfügigen Ursache halb Europa in Flammen gesetzt zu sehen, aber er für seine Person zweisse, ob nicht der Ausdruch der Feindseligkeiten zu wünschen wäre, "um endlich einmal dem in seiner Hoffarth unleidlich werdenden hannövrischen Hose Einhalt zu thun und zu zeigen, daß man nicht eben Furcht, wie sie vermeinen, vor ihnen habe;" in aller Stille habe er den ungarischen Regimenztern in den nächsten Gespannschaften Weisung gegeben, sich sertig zu halzten. Der Prinz erbot sich, zu der Entrevue nicht bloß die Neiße, sondern bis Berlin zu kommen.

Sichtlich wuchs ber Eiser in Wien. Es war nicht schwer, ben Grund bafür zu entbeden. Freilich noch am 24. August ließ sich Graf Sinzenborff gegen Brand dahin auß: daß die spanische Sache noch immer dahin stehe, daß der Kaiser noch nicht seinen Consenz zum Transport der spanischen Truppen gegeben habe. Aber man wußte in Berlin bereits am 25. August, daß die Lage der Dinge in Spanien sich wesentlich geändert habe; die letzten Nachrichten auß Sevilla — vom 14. Juli — besagten, der Tractat zwischen Spanien, Frankreich, England sei so gut wie geschlossen, Spanien habe "sein System geändert," es handle sich nur noch um die Redaction des Bertrages. Man konnte in Berlin nicht zweiseln, daß auch der Wiener Hof genauer davon unterrichtet sei und seine Politik danach richten werde;

und was konnte ihm gelegner kommen, als daß sich Preußen in eigner Sache und mit ganzer Macht gegen Hannover und dessen Allierten engagieren mußte, während zu einem östreichischen Kriege Preußen nur 10,000 Mann zu stellen verpflichtet gewesen ware.

Noch lebhafter hatte Könia August II. oder vielmehr Graf Manteuffel. ber mit ihm in Grodno war, die Aussicht ergriffen, die sich in ben hannövrischen Differenzen barbot. Denn Manteuffel mar teineswegs in fo gesicherter Stellung, wie vor ihm Flemming; er hatte einen schweren Stand gegen Diejenigen, welche meinten, nur burch engen Anschluß an Frankreich fönne die Gefahr, die der fächsischen Wahl in Polen durch Stanislans Ansprüche brohte, beseitigt werben. In bieser Richtung arbeitete ber neue Chef bes Ministeriums Marquis Wicarbel be Fleury, mit ihm Gautier, Thioli, vor Allem Graf Honm, der unter irgend einem Vorwand wieder nach Paris gefandt mar; mit ihnen ber frangösische Gesandte Graf Monti, während Manteuffel bie genaueste Berbindung mit Preußen und bem Raiser, burch sie mit Aufland empfahl. Wenn es ihm gelang, ben Conflict zwischen Preußen und Hannover bis zum Kriege zu steigern, wenn er seinen König zu wirklicher Schilderhebung für Preußen zu bewegen vermochte, so waren seine Gegner in Dresben fertig. Er hatte Brief auf Brief an feinen Freund Grumbkom geschrieben, um zu heten; 1) er erhielt von seinem Könige die Zusage, daß 12,000 Mann Sachsen bei Langenfalza zusammengezogen werben sollten, um die Hessen in Respect zu halten. August II. konnte für seine Verhandlungen in Paris nichts klügeres thun, als in dem drohenden Zusammenstoß dem Cardinal Aleury, der benselben burchaus nicht münschte, zu zeigen, baß Frankreich wohl thun werbe, ben Dresdner Hof zu "menagieren." Er sandte ein eigenhändiges Memoire burch Grumbkow an den König, wie am sichersten zu verfahren sei;2) jest auf Suhms Bericht vom 22. August — seinen "dummen" Vermittelungs-

<sup>1)</sup> Manteuffel 'an Grumbtow, 20. Juli: Der Patron (August II.) habe gesagt: que s'il étoit à la place du compatron (Friedrich Wilhelm) et qu'il eut reçu des affronts comme l'on dit que l'autre lui fait, il en prendroit sa revanche coute qu'il coute. Und am 6. August: der Patron habe gesagt, "wills der Campatron recht machen, so muss er dem Engelsmann so lange auf den Fuß treten, bis er zuerst losschlägt, nachher tann er ihn ohne Gesahr zu Dreck prilgeln; im Reich gewinnt allezeit Derzenige, der die erste Manlschesse aushält, wenn er nur wieder welche austheilen kann."

<sup>2)</sup> Le mémoire de ma propre main . . . qui contient un plan de tout ce qu'il y aura à faire. August II in der Instruction silr Manteussel, Grodno, 4. September 1727 (Dresd. Archiv). Das Mémoire (Berl. Archiv) ist betitelt Réslexions d'un bon serviteur du Roy.

eiser verzieh man ihm nicht — ließ August II. Manteuffel nach Berlin eilen, allerdings mit dem ostensiblen Zweck, die Verständigung mit Hansnover in die Hand zu nehmen, in der That mit der Absicht, die mit der Wahl dieses Ministers für diese Sendung ausgesprochen war. Manteuffel erkrankte in Breslau, er kam erst am 20. Sept. nach Berlin. Der Moment der höchsten Fluth war bereits vorüber.

Wie heftig Friedrich Wilhelm über die ihm angethanen Insulten und über das weitere Verfahren seines Herrn Schwagers erregt sein mochte, wie gern er ihm und seinen Hannoveranern einmal eine gründliche Lection gegeben hätte, als gewissenhafter Regent konnte er nicht gemeint sein, die Schrecknisse des Krieges zu entsesseln, wenn sich irgend ein ehrenhafter Weg sinden ließ, diese im Grunde doch sehr zufälligen oder persönlichen Händel beizulegen. Er durste um so weniger "wie zu einem Fähndrichsduell" auf die Mensur lausen wollen, da sichtlich der hier an der Elbe entbrennende Kamps weiter gezündet hätte und, wie der Ausdruck gebraucht worden ist, "andere Leute nur darauf lauerten, an seinem Feuer ihre Sier zu kochen."

Am 1. Sept. war eine Antwort aus Hannover eingetroffen; sie gegenügte nicht. "Aber aus dem verdrießlichen Handel zu kommen", schrieb der König an Borcke und Enyphansen, "und alle Unruhen im Reich und inssonderheit in unsern Landen zu vermeiden", sollen sie an Dubourgay sagen, daß England und ich Mediatoren, etwa Schweden und Sachsen, annehmen, daß die von Hannover Reclamierten von uns nach Dresden, die in Hannover Arretierten nach Stralfund oder Wismar gebracht werden, und daß beide Könige dann die Sache cartellmäßig entscheiden; "wenn England dieß Expediens nicht annehmen will, so sehe ich, daß es eine prämeditierte Sache ist, mir mit Krieg die Länder zu ruinieren; alors comme alors." Er neunt dieß sein Ultimatum; er sordert seine beiden Minister auf, zu sagen, ob sie etwas dabei zu erinnern haben; "was recht, billig und meiner Ehre nicht zuwider, will ich gern annehmen." Antwort von England müsse er am 5. Sept. haben. 1)

Wenige Stunden später erschien Dubourgan zur Conferenz mit den Ministern: in der Nacht sei der Courier mit der Antwort auf Suhms Borschlag gekommen; der englische Hof — diesen Ausdruck gebrauchte er — habe nichts dagegen einzuwenden, als die große Entsernung des Königs

<sup>1)</sup> Dieß eigenhändige Schreiben bes Königs schließt: "bieses foll ins Archiv gelegt werben. Berlin, 2. Sept."

von Polen, die nur Zeitverlust bringen würde; wenn S. M. der König von Preußen es genehmigte, so könnte man zwei Reichsfürsten wählen, Preußen ben einen, sein König den anderen, um als Schiedsrichter oder Bermittler endgültig zu entscheiden; als Ort des Congresses könnte man Braunschweig bestimmen, und dis zu erfolgter Entscheidung könnten die streitigen Mannschaften von jeder Parthei ihrem Bermittler ausgeliesert werden.

Der Vorschlag entsprach bem Ultimatum des Königs; er befahl Nachricht davon sofort an Brand nach Wien zu senden: "es werde dem Kaiser hoffentlich nicht zuwider sein, daß er darauf eingegangen.")

Georg II. hatte sich zu viesem Schritt entschlossen, weil er allerdings in Verlegenheit war; er hatte am 21. Aug., am 1. Sept. noch von keinem der Alliierten eine Zusage erhalten, vielmehr wurde Braunschweig bebenklich und Hessen gemahnt worden. In einem Cabinetärath, dem Georg II. beiwohnte, am 2. Sept., kam in Vorschlag, noch mehr nachzugeben; nur Feldmarschall Bülow und Hardenberg widersprachen: S. M. Chre würde darunter leiden, und man könne sich auf die geheimen Rapports und getreuen Nachzichten verlassen, welche von einer sichern Person in Berlin wie bisher so noch immer aufrichtig mitgetheilt worden, nach welchen zu glauben stehe, daß eher preußischer Seits würde nachgegeben werden. So vollzog der König die Declaration; am 6. Sept. wurde sie in Berlin mit der entssprechenden preußischen ausgetauscht.

Dann aber kam ber englische Courier aus Paris zurück, ber bie Zusage ber Hülfe brachte. Nicht minder hatten die Hochmögenden, schneller als je sonst ihre Art war, einen Beschluß zu Stande gebracht, nicht bloß ihre 6000 Mann nach den Verträgen zu stellen, sondern noch 2000 Mann mehr marschieren zu lassen; auch Dänemark versprach 12,000 Mann, wie es in Copenhagen hieß, gegen das Versprechen, "daß Hannover burch die Finger sehen werde, wenn man einen Besuch in Hamburg mache." In Hannover selbst nahmen die Küstungen rascheren Gang; das Lager bei Gishorn begann sich

<sup>1)</sup> Thulemeier an Grumblow, 4. Sept.... le Frison (Cupphausen) triomphe, il commence déjà à parler des nouvelles alliances à conclure avec la France et l'Angleterre comment aussi de deux mariages et de quantité d'autres choses bien belles n. s. w.

<sup>2)</sup> Declaration nom 6. Sept.: Der Rönig von England consent que les differends survenus entre Elle le S. M. et Roy de Prusse soient terminés par un arbitrage... Elle consent aussi que... les personnes arretés de part et d'autre soyent delivrés aux arbitres; aussi tous les préparatifs de guerre cesseront et les trouppes de S. M. Br. se retireront incessamment dans leurs quartiers.

ju füllen; am Hofe wie in der Stadt wurde die Stimmung von Tag zu Tag muthiger, die Aeußerungen über Preußen "massiver": man wisse für geswiß, daß von den preußischen Regimentern, wenn sie wirklich marschierten, die Leute massenweise desertieren würden; da seien die hannövrischen, die bessischen Regimenter doch von ganz anderer Tüchtigkeit; Preußen thue sehr klug daran, so stark ein gütliches Accomodement zu suchen; kein Berskändiger habe zweiseln können, daß es mit dem Marsch der Truppen mie Ernst gewesen sei, aber mit diesen leeren Drohungen habe Preußen den englischen Hof in große Unkosten gesetz, und Georg II. werde den dringensden Bitten Preußens nicht eher nachgeben, als dis ihm Ersah für jene Kosen geworden sei. Da war man denn sehr erstaunt, daß am 10. Sept., unmittelbar nachdem der Courier aus Berlin den Abschluß der Convention vom 6. Sept. gemeldet hatte, Besehl erging, das Lager in Gishorn aufzuslösen und die Regimenter in ihre Garnisonen zurückzusschen.

In Berlin nicht minder bezeichnende Borgange. Drei Tage nach dem Abidluß ber Convention melbete Sedenborff, was Alles ber Raifer gethan habe und thun werde, um "bie gerechte Sache" zu fördern; es feien mahnende Rescripte an die kaiserlichen Gesandten in Sannover, Stockholm Copenhagen, im Saag geschickt, an Seffen-Caffel, Braunschweig, und andere Stände Dehortatorien erlaffen "und folches habe Raif. M. als Raifer Kraft tragenden oberrichtlichen Amtes gethan;" als Allierter Breugens fei er noch weiter gegangen, habe 8 Bat. und 68 Esc., die in den Erblanden lägen, beordert, fich marichfertig zu halten, und um die preußischen Lande jenseits der Wefer desto mehr zu becken, seien an die Commandierenden in den Nieberlanden und in Luxemburg Befehle erlaffen, mit den preußischen Generalen in Wefel und im clevischen Lande in Correspondenz zu treten u. f. w. Bring Eugen hatte zugleich geschrieben (31. Aug.): er fei ganz ber Meinung des Fürsten von Anhalt, daß, wenn es jum Losschlagen tomme, bas Interesse bes Rönigs forbere, mit möglichst ftarter Macht ins hannovrifche einzubrechen, bas ganze Land zu besetzen, ben Winter hindurch den Unterhalt aus demfelben zu beziehen, um im nächsten Frühling völlig geruftet bagufteben. Und bamit noch ein Borwand mehr zur Sand fei, wurde ein faiferliches Confervatorium (16. Cept.) auf Preußen und Rurfachsen ausgeftellt für den Bergog von Blankenburg, ben Bater ber Raiferin, der burch ben zwischen Sannover und Braunschweig geschloffenen Bertrag in feinen Aussichten auf die Succession in Braunschweig gefährbet fein follte.

Dann traf auch Manteuffel in Berlin ein, nicht wenig betreten, daß bie Dinge sich so gewandt: wenigstens hätte man die Mediation seines

Königs, ber am 13. Sept. bereits nach Dresben gekommen sei, erwarten follen. Er, Grumbkom, Sedenborff versuchten jest noch bas Geschehene rudgangig zu machen, 1) fie besturmten ben Konig auf alle Beise; Sedenborff colportierte Briefe bes Prinzen Eugen, in benen es hieß: "man habe ben König bei dieser Gelegenheit kennen lernen und gesehen, baß auf bergleichen Herren, die fich von einem Tage zum andern änderten, nicht viel Staat zu machen sei; wie es auch ablaufe, ber Schaben, ben ber König an seiner Reputation genommen, tonne so leicht nicht mehr erset werben." In noch breifteren Wendungen erging fich Manteuffel, wenigstens in feinen Briefen nach Dresben: "es sei bes Königs natürliche Feigheit und bie Geschidlichkeit der Königin und ihrer Partisane, die biese Blamage zu Stande gebracht:" er brangte in Berlin, daß seinem Hofe bie 150,000 Thir. ersett würden, welche die Mobilmachung der sächsischen Truppen gekostet habe.2) Grumbkow scandalierte nach seiner Art wenigstens gegen die Gleich: gefinnten: die dumme Mediation Suhms und die einfältigen Berichte Reichenbachs von der Furcht, die man in Hannover vor dem Fürsten von Anhalt habe, hatten Alles verborben; ber König habe in feiner Sifersucht auf Anhalt vorgezogen, die Insulte auf fich fiten zu laffen."3) Anhalt fluchte und wetterte, daß es wieder nicht zum Schlagen gekommen fei. mochten die jüngeren Officiere benken, unter ihnen der Kronprinz, der an ber Spite des Potsbamer Regiments — der König war mit seiner Kührung in hohem Maake zufrieden 1) — vor dem Keinde sich des Baters Achtung zu erwerben gehofft haben mochte. Selbst Diejenigen, die, wie Enpphausen. Alles gethan hatten, dem wirklichen Bruch vorzubeugen, empfanden,

<sup>1)</sup> Dubourgan an Lord Townshend, 25. Sept. 1729: Enphhansen sage ibm that the Saxony were as active as the Imperialists in exciting the King to commence hostility.

<sup>2)</sup> Friedrich Wilhelm wies diese Forderung gurlid, bot dann ein Geschent von 50,000 Thir. an und sandte, als August II. dieß ablehnte, 250 ausgesuchte Pferde für ein neuerrichtetes turfächfisches Regiment.

<sup>3)</sup> Grumblow an Manteuffel, 9. Sept. Vous m'avouerez que rien n'est si heroique et si magnanime (als die Conventionvom 6. Sept.). Dieß und anderes zur Mittheilung an August II.; dann "Soli": il est absolument necessaire que vous veniez, car il faut prendre des mesures contre les Brétons, sans cela toutes nos peines sont perdues; auch milisse man arbeiten pour délier la bourse du compatron. Endlich in Betress dronprinzen: pour le Diaphane jamais nos chiens chasseront ensemble; il a trop de vanité et de présomtion et il est entièrement attaché aux Mazarins (Bork, Enphansen), je serois cependant faché de le voir entièrement misérable, car il est accablé de dettes; ne pourroit-on pas l'envoyer chez les chers amis les Anglois?

<sup>4)</sup> Suhms Bericht, 10. Sept. S. M. a temoigné être très satisfait de la conduite de ce jeune prince . . . . il a fait voir toute l'exactiutude et la vigilance qu'on a pu demander à un officier consommé.

daß ihr Erfolg weder ruhmvoll noch sicher sei. 1) Enyphausen bemühte sich, Dubourgan zu überzeugen, daß der englische Hof sofesort sich weiter auslassen, die noch übrigen Fragen, die mecklenburgische, die über Jülichserg, die der Doppelheirath mit Preußen ins Neine bringen müsse; und Dubourgan glaubte zu bemerken, daß dieser "Plan der Verständigung", den ihm Enyphausen schriftlich übergab, vom Könige selbst ausgehe, wenigstens dessen Genehmigung habe.

Freilich, so rasch schritten die Dinge nicht vorwärts. Es währte wochenlang, bevor man sich nur über die Formalien des Congresses verständigt hatte. Dann fand das hannövrische Ministerium immer neue sachliche Einwände; als gar Preußen, eben so wie es Hannover gethan, ein Berzeichniß der preußischen Unterthanen und Soldaten, die Hannover gegen den Cartell bei sich einrangiert habe, aufstellte, und sich däbei ergab, daß Preußen ungefähr viermal so viel Leute zu reclamieren habe, hieß es: das sei eine neue Sache, die nicht auf den Congreß gehöre. 2) Mit dem Ansfang des neuen Jahres stocken die Berhandlungen ganz; und die rasch schwellenden europäischen Berwickelungen drohten das mühsame Werk völlig zu zerstören.

Aber hätte nicht der König diese voraussehn, nicht berechnen können, daß sie im Wesentlichen dieselbe Frage, die über seine Stellung in Nordsbeutschland neben Hannoverschgland, von Neuem auf den Plan bringen würden, die Frage, die er jetzt abzuthun die glücklichste Gelegenheit, die eines erlittenen schweren Unrechts, gehabt hätte? Wäre er, statt am 6. Sept. die

<sup>1)</sup> Dubourgap an Townshend, 25. Sept. Cupphansen habe ihm gesagt: that the Imperialists employed all ther skill to regain the footing they had lost in the Pr. M. confidence since the conclusion of the convention of the 6. Sept.; do die Kaiserlichen Tag und Nacht arbeiten, it was morally impossible, but the King of Pr. must sall into some of the snares so artfally and so industriously laid for him, if proportionable endeavours be not used on our side to deseat their ill intentions. Die Heirath des Krondrinzen mit der Prinzessin von Bevern werde auf das Eifrigste betrieben.

<sup>2)</sup> Nach ber Drudschrift "Berzeichniß ber von königlich preußischer Seite reclamirten Leute . . . auf hoben Besehl gedruckt, Nov. 1729." Hiernach standen ben 9 von Preußen gepresten Hannoveranern und ben 40 hannövrischen Deserteurs und Soldaten, die in Preußen Dienst erhalten, gegenüber: a. die 49 Mann, die im Juni und Juli arretiert worden, b. 33 preußische Unterthanen, "die mit Gewalt und zum Theil mit entsetlicher Biosenz zu hannövrischem Kriegsdienst gezwungen worden", c. 137 Mann Ernollierte, 3 Ausrangierte, 27 Deserteurs, "die gegen den Cartell in Hannover Dienst erhalten." Ueber den gauzen Handel die Schrift Lettres d'un voyageur Anglois a un de ses amis a Londres mit einer Reihe von Actenstücken. Sie ist in Berlin geschrieben, und verdient das Lod, das ihr Carthle giebt.

Convention zu schließen, am 15. Sept. über die Grenze gegangen, er hätte die Hannoveraner niedergerannt, bevor auch nur die Hessen sich mit ihnen vereinigt hätten, er hätte militairisch das Gebiet dis zum Niederrhein inne gehabt, ehe sich die staatischen Truppen auch nur an dem sessen Wesel hätten versuchen, die Franzosen an Luxemburg vorüber marschieren können.

Aber freilich, was dann weiter daraus geworden, welcher Gegenschlag im nächsten Frühling, namentlich von Frankreich ber gekommen wäre, ob die kaiserliche Politik, wenn Frankreich, England, Holland etwa die Anserkennung der Succession boten, Stich gehalten hätte, das war nicht zu berechnen, mas aus Preußen geworden wäre, wenn während des schweren Krieges am Rhein zugleich die Dänen am rechten Elbuser, die Schweden von Stralfund aus vordrangen, eine englische Flotte Pillau forcierte und ein Corps in Preußen ans Land setzte. Dem leichten und glänzenden Ansang hätte ein gar übles Ende solgen können. 1)

Ober hätte Preußen unter bem Namen ber Satisfaction etwa Medlenburg an sich bringen, etwa das Fürstenthum Zelle erobern und behalten sollen? Es hatte die Araft noch nicht, eine solche Eroberung zu behaupten; alle Mächte, die großen wie die kleinen, würden sich dagegen erhoben haben. Genug, wenn Preußen seine Araft sammelte und sparte, das, worauf es ein volles Recht hatte, wenn der Fall eintrat, in Besitz zu nehmen und zu behaupten.

Solche Gründe mußten die Politik des Staates bestimmen, wenn er nicht ins wüste Abentheuern gerathen wollte.

Wie immer das Urtheil der Welt über diese preußischennövrisschen Frungen sein mochte — und in wie außer dem Reich wurde der "heroische" Georg II. gepriesen, der König von Preußen, der die Insulte eingesteckt, über die Schultern angesehen, — wenigstens war durch das Verhalten Preußens ein Zusammenstoß vermieden, der "ganz Europa in einen allgemeinen Krieg gestürzt", 2) und der die Frage über Toscana und Parma, über Gibraltar und Port Mahon in Deutschland und auf Rosten Deutschlands entschieden haben würde.

<sup>1)</sup> Friedrich II. schrieb achtzehn Sahre später: Le roi remporta ce jour sur lui même une victoire plus belle que toutes celles qu'il est pu remporter sur ses ennemis; il fit taire ses passions pour le bien de ses peuples. Oeuv. 1. p. 158.

<sup>2)</sup> Chambrier, Baris 2. Sept. Il paroit que cette cour est persuadée que la rupture qui pourroit avoir lieu entre V. M. et le Roy d'Angl. jetteroit toute l'Europe dans une guerre générale.

## Die Doppelheirath.

Seit dem August 1729 war es so gut wie gewiß, daß Spanien die Wiener Allianz aufgeben werde. Die Sendung Stanhopes (Lord Harringston) nach Sevilla brachte die Sache zum Schluß; seine Mittheilung, daß der kaiserliche Hos in London Anträge gemacht habe, auch ohne Spanien sich mit Frankreich und England zu verständigen, hatte die letzten Bedenken der Königin beseitigt; am 20. Nov. wurde der Bertrag von Sevilla unterzeichnet.

Das Wesentliche des Vertrages war, daß Spanien die Privilegien, die es der Compagnie von Ostende zugestanden hatte, zurücknahm, daß dafür die Nachsolge des Insanten Don Carlos von Neuem garantiert und die einstweilige Besehung der Festungen Livorno, Porto Ferrajo (Elba), Parma, Piacenza mit 6000 Mann Spaniern zugestanden wurde. Die Geheimartisel, die bald genug bekannt wurden, bestimmten, wie zu erwarten war, daß die neuen Alliierten den Kaiser nöthigenfalls mit Wassengewalt zwingen würden, sich diesem Vertrage zu fügen.

Der Affront wurde badurch nicht geringer, daß man den Wiener Hof aufforderte, diesem Bertrage beizutreten; gleich als ob man, wie Prinz Eugen sagte, durch Drohungen vom kaiserlichen Hose Alles erreichen zu können glaube. Wich der Kaiser in dem, was die "Alliierten von Sevilla" jetzt forderten, so war das Haus Destreich an einer der empfindlichsten Stellen seines Machtbereichs bloß gegeben.

Allerdings hatte der Kaiser in der Quadrupelallianz von 1718 die Succession des Infanten zugestanden, aber zugleich ausbedungen, daß nur neutrale Truppen (Schweizer) dis zum eintretenden Falle zu Besatungen in den Fürstenthümern verwendet werden sollten. Die Sendung eines spanischen Corps hätte nichts anderes geheißen, als daß sich das bourdonische Spanien, unterstüßt von Frankreich und England, im unteren Italien sesster; dann war der östreichische Süden, Neapel und Sicilien, ein verslorner Vosten, und bei dem nächsten europäischen Kriege siel die Suprematie über Italien an das Haus der Bourbonen.

In Wien täuschte man sich nicht über den Ernst der Lage. Man hielt es für unvermeidlich, der hergestellten Verbindung der beiden bourbonischen

<sup>1)</sup> So die Meldung Reichenbachs vom 11/22. Nov., sie wird durch die Berichte aus bem Haag bestätigt. Der kaiserliche Hof ist sehr erzürnt, sordert Rechenschaft von Graf Kinsky, der dann angiebt, daß er vor acht Monaten Besehl gehabt habe, "als von sich aus" solche Anträge zu machen. Und wie die Lug- und Truggeschichten dann weiter gehn.

Höfe, die des Cardinal Fleury Werk war, in dem ersten großen Act gemeinssamer Politik entgegenzutreten, der ihr, wenn er gelang, ein unermeßsliches Uebergewicht gegeben hätte.

Man begann die umfassenhsten Rüstungen; man machte sich auf einen schweren Krieg gefaßt. Da Toscana, Parma, Piacenza Reichslehen waren, durfte man hossen, das Reich in denselben hineinzuziehen. Man hatte die Allianz mit Rußland, und am Petersburger Hose war die größte Bereits willigkeit, die versprochnen 30,000 Mann Russen ins Reich marschieren zu lassen. Man hatte die geheime Allianz mit Preußen und glaubte des Königs vollsommen sicher zu sein. Man stand mit dem Dresdner Hose seit Jahr und Tag in Verhandlungen, und rechnete darauf, daß Preußen das Seinige dazu thun werde, August II. endlich zum Abschluß zu bewegen.

Wenn man nur endlich fich hatte berbeilaffen wollen. fich gegen Breußen in der Weise zu verhalten, wie allein zwischen Staaten bauernde und fruchtbare Verbindungen zu schaffen sind, in der des aufrichtigen Zusammengehns auf der Linie großer gemeinsamer Interessen. Statt dessen fuhr man fort die medlenburgische Sache weiter lahmen zu lassen, um England nicht zu verleben, in der ostfriesischen zu lavieren, um Holland zu ge= winnen, die mit Frankreich liebäugelnden Wittelsbacher zu schonen, um die Katholischen der vorderen Kreise bei auter Stimmung zu erhalten, und in Berlin sich auf die Künste des persönlichen Einflusses und höchst un= lauterer Manipulationen zu verlassen, in benen Graf Seckenborff Meister Es galt burch ihn möglichft alle Beziehungen Preußens zum englischen Hof zu kreuzen und jeden Bersuch der Annäherung scheitern zu machen, um bemnächst an die schon erwachende Eifersucht Englands auf Frankreich und bessen brohendes Uebergewicht anknüpfend, selbst die Verbindung zu suchen. welche man bem Berliner Hofe zu verleiben und für immer zu verlegen. auch die schlimmsten Künste nicht gescheut hatte.

Nicht minder eifrig, nur mit gröberen Mitteln, in ungeduldigen Stößen, bis zur Insolenz zudringlich, arbeitete der englische Hof daran, Preußen von der kaiserlichen Politik loszureißen und in sein Kielwasser zu zwingen, wenigstens es in seiner politischen Action durch Zerwürfnisse zu lähmen, die in dem Schooß der königlichen Familie selbst nur zu bald, in nur zu furchtbaren Eruptionen zur Wirkung kommen sollten.

So der dunkle Hintergrund, auf dem sich die nächstweiteren Vorgänge der preußischen Politik bewegen.

Es wird überliefert, daß der König bei der Neujahrscour sich zu Dubourgan mit den Worten gewendet: "nun, Herr, es wird Krieg geben, und bann wird Alles was krumm ist, gerade gemacht werben." Er meinte nicht bloß die Frage von Toscana und Parma, von Ostende; auch die schleswigsche war immer noch ungelöst; die Dinge in Mecklenburg, in Ostsriesland verwirrten sich immer mehr; die Braunschweiger Conserenzen stockten; Hannover war unerschöpslich in Weitläuftigkeiten, als sollte die Wunde ossen gehalten werden.

Mitte Februar hatte man in Berlin die Nachricht, "daß der junge Zaar, Peter II., gestorben, daß Anna von Curland als Kaiserin proclamiert sei, "und zwar mit der Bedingung, auf die Souverainetät zu verzichten," daß "eine aristokratische Regierungsform" eingerichtet sei. "Hier sieht Alles einem Interregnum ähnlich" schreibt Marbefeld; "Alles bleibt liegen, und wenn auch das Ministerium verspricht, daß die Engagements der früheren Regierung erfüllt werden sollen, so sind das leere Worte; von den 30,000 Mann, die man dem WienerHosf zugesagt hat, kann vorerst nicht die Rede sein."

Um so ernster wurde die Lage des Kaisers und Preußens. mit ihm. Auf neue Borschläge, die der König in Braunschweig machen ließ, wurde von Hannover mit allerlei Wenn und Aber die Antwort verzögert. Und in Dresden schien, je lebhafter Seckendorff dort drängte, die französische Partbei arößeren Einsluß zu gewinnen.

Allerdings hatte August II., sowie der Abschluß des Tractates von Sevilla bekannt wurde, dem Kaiser seine ganze Kriegsmacht, wenn er ihrer bedürfen sollte, angeboten. Aber man wußte in Wien seit Monaten, daß durch Graf Hoymb Alles, was im Dresdner Cabinet vorging, namentlich der Sang der Unterhandlungen mit Seckendorff, nach Paris berichtet werde; und die Art, wie August II. eine vertrauliche Nachricht davon, die ihm durch Prinz Eugen gemacht wurde, aufgenommen, ließ keinen Zweisel, daß der alte Herr, wie er sein Lebenlang gethan, doppelt Spiel spiele.

Auch für Preußen war es von Wichtigkeit zu wissen, wessen man sich vom Oresdner Hose zu versehen habe. 1) Friedrich Wilhelm ging, vom Kronprinzen begleitet, (18. Febr.) nach Oresden, seinen königlichen Freund zum Carneval zu überraschen. Er wurde mit lautem Jubel empfangen; Feste folgten auf Feste; August II. war bestissen, der Welt zu zeigen, daß

<sup>1)</sup> In biesem Sinne des Mistrauens ist schon die Instruction, mit dem Gen.-M. Truchseß 26. Sept. 1729 nach Oresden geschickt wird; er soll den König wissen lassen, "daß es uns leid sein wilrde, wenn es die französische Clique über Manteuffel davon trüge." In den Aufzeichnungen von 1737 hebt der König hervor, daß er "auf Ansuchen" Sedendorffs nach Oresden gereist sei, "um den König auf bessere Gedanken, und das neugemachte französische Ministerium zur raison zu bringen und ihnen vorzustellen, in was für schlimme Situation sich das Kurhaus Sachsen serbe."

er mit ihm ein Herz und eine Seele sei. Zwischendurch und ernst genug wurde von den politischen Dingen gesprochen. August II. wiederholte, was er schon vor Kurzem durch den preußischen Gesandten hatte melden lassen: er werde sich nie mit Frankreich und den Sevillianern einlassen. Aber gleich am ersten Tage auf der Redoute hatte sich Graf Hoymb, den Friedrich Wilhelm da zum ersten Male sah, dann wieder folgenden Tages, da er seine Auswartung machte, in sehr auffallender Weise ausgelassen; "tein französischer oder englischer Minister hätte so verächtlich von des Kaisers Macht sprechen, die Frankreichs und Englands so erheben können."

Friedrich Wilhelm stellte sehr bestimmte Fragen: ob er, wenn trot seiner Erdietungen, die Braunschweiger Conferenz fruchtlos verlause, und er zu den Wassen greisen müsse, auf des Königs von Polen Rath und Beisstand rechnen könne; was dessen Gedanken seien, um des Kaisers und Reiches Wohlstand am besten zu versichern, wenn es mit den Sevillianern zum Bruch komme; wenn der Kaiser in Sicilien und Reapel angegriffen werde, so werde das Reich nicht davon berührt, und des Kaisers Bersassung genüge, dort den Feind abzuwehren; desto nothwendiger sei es, Hand anzulegen, wenn der Kaiser auch in Deutschland angegriffen werde, zumal da man sieht, daß sich im Reich eine dritte Parthei sormiert, und einige von den Gliedern des Reichs durch Subsidien, andere durch scheins dare Promessen und künstige Vortheile ins Netz gezogen werden."

Augusts II. Antwort sprach allerdings die Bereitwilligkeit aus, Preussen, wenn es mit Hannover zum Bruch komme, nach der übernommenen Berpslichtung zu unterstüßen, die sich jedoch nur auf den Fall beziehe, wenn es im niedersächssischen Kreise angegriffen werde; also nicht gegen einen französisch holländischen Angriff auf Cleve. Auch er halte die Lage des Reichs für sehr ernst, und sei gern bereit, mit den wohlgesinnten Stänsben zur Abwendung der Gesahr beizutragen. Er sei auch bereit, gegen hinreichende Entschädigung vom Kaiser und von Preußen, für den Krieg in Italien ein Corps zu stellen, doch müsse erst die preußisch hannövrische Differenz beendet sein. 1)

Was diese Antwort noch dunkel ließ, wurde in kürzester Frist sehr beutlich. Graf Hoymb mochte von dem Besuch des preußischen Königs

<sup>1)</sup> Der obigen Darstellung liegen zu Grunde die Schreiben Friedrich Wilhelins, Dresben, 24. Febr. und Augusts II. Antwort vom 25. Febr., sowie ein Schreiben, Dresben, 23. Febr., bessen Schreiber leider nicht zu erkennen ist; es besindet sich unter Grumbstows Papieren. Das Leben des Feldm. v. Sedendorff (von Therestus von Sedendorff) hat IV. p. 20 ff. auch über diese Dinge vortrefsliche Materialien benutzt, freilich in seiner Weise.

Erfolge fürchten, die ihm sein Spiel verdorben hätten; er versuchte, das seiner Gegner auf eine eclatante Art zu sprengen; er schrieb an Prinz Eugen einen Brief voll der heftigsten Beschuldigungen gegen Sedendorff, als wenn derselbe den Dresdner Hof zu gouvernieren und dessen Geschafte "auf dem Fuß, wie er es in Berlin thue", zu führen unternehme; 1) es solgten Erörterungen her und hin, in denen August II. seinen Minister keineswegs Preis gab; Sedendorff war in der unangenehmen Lage, sich vertheidigen zu müssen; er vermied Dresden. Manteussels Stellung besgann zu wanken.

Indeß hatte der Kaiser in Paris, London, Haag erklären lassen, das er zwar nichts mehr, als den Frieden wünsche, aber sich nicht Gesetze werde vorschreiben lassen, daß er sest an der Quadrupelallianz halten wolle, aber sich gegen Diejenigen, die wider sie versahren wollten, zu vertheidigen wissen werde. Raiserliche Regimenter begannen über die Alpen zu marschieren. Ansang März war die Armee dort um 24,000 Mann verstärkt. Schon kam aus Moskan die Weldung, daß die Kaiserin Anna mit dem aristokratischen Regiment ein Ende gemacht, daß sie unter dem lauten Beissall der Armee, des niederen Adels, des Bolks die Souverainetät hergestellt habe, daß das dem Kaiser zugesagte Hülfscorps in jedem Augenblick zur Berfügung stehe.

Jene Erklärung bes Kaisers hatte im Haag und in London gleich sehr überrascht. Die Herren im Haag hatten den Versicherungen Englands geglandt, daß Alles, was in Sevilla abgemacht sei, mit dem kaiserlichen Hose so gut wie veradredet sei, daß derselbe, sobald die Flotte mit den spanischen Truppen herankomme, die sesten Pläte in Toscana und Parma räumen und seinen Beitritt zum Tractat von Sevilla erklären lassen werde. Die hatten in diesem guten Glauben die Accession der Staaten zum Vertrage, die in

<sup>1)</sup> Graf Hopmb an Prinz Engen, 27. Febr. . . . mais que M. le comte de Seckendorff s'imagine pouvoir gouverner cette cour et traiter icy les affaires sur le pied, quil les traite à Berlin, quil croy qu'on le laisse entrer dans nos détails domestiques et s'ingérer dans des intrigues et dans des cabales jusqu' à vouloir bouleverser tout l'intérieur d'une cour n. s. w. Die Abschrift bieses Brieses und der weiteren Correspondenz sindet sich in Grumblows Papieren, hat alse wohl auch dem König vorgelegen.

<sup>2)</sup> Les Anglois prétendent que tout ce qu'ils viennent d'arrêter avec la cour de Seville à été comme concerté avec la cour Imp., l'Empereur ayant consenti d'avance que le Roy d'Angleterre s'obligeoit d'exécuter dans tel terme qu'il trouveroit à propos l'expédition en Italie et ayant promis d'évacuer toutes les places aussitot que la flotte paroitroit sur la côté pourvuque le Roy d'Espagne renouvellât le traité de Seville sur le pied de la quadruple Alliance n. s. w.

Sevilla ohne Weiteres vorausgesett war, eingeleitet, und sahen nun mit Schrecken, daß ein neuer Krieg heraufzog, der für sie doppelt bedrohlich wurde, da der Gang der Verhandlungen in Braunschweig einen Constitt auch auf ihren Landgrenzen in gewisse Aussicht stellte.

Auch in England war man nichts weniger, als auf Krieg begierig. Man hatte, um Gibaltar und Minorca zu behalten und dem englischen Kaufmann seinen lucrativen Berkehr in Amerika zu sichern, jenen Artikl wegen des Infanten gutgeheißen; aber man hatte nicht die Absicht, sich für die Sache ernstlich ins Zeug zu legen. Wenn man gemeint hatte, den Kaiser etwa mit der Anerkennung der pragmatischen Sanction de friedigen zu können, so war damit in Paris nicht durchzukommen. Man versuchte einen Mittelweg; man stellte die Garantie einiger östreichischen Länder in Aussicht, in der Weise, daß andere an die beiden jüngeren Speherzoginnen fallen sollten, "damit in Zukunft das Kaiserhaus nicht zu mächtig bleibe, sondern allezeit genöthigt wäre, die Krone England und die deutschen Fürsten zu carressieren"; aber in Wien wurde gerade dieß Pesammenhalten aller östreichischer Landen als die Hauptsache angesehen.

Die Stimmung in England wendete sich mehr und mehr von Frankreich ab; schon wurde im Parlament in Anregung gebracht, daß der mu französische Hafen von Tünkirchen, der nach dem Utrechter Frieden verkleinert werden und unbefestigt bleiben sollte, größer und fester denn je gemacht werde. Es kam die wachsende Rivalität zwischen Lord Townshend und Walpole hinzu, jener von Georg II., dieser von der Königin Caroline unterstützt, gegen Walpole der laute Vorwurf, daß er das englische Interesse der Freundschaft mit Frankreich zum Opfer bringe, während Townshend dasür gelten wollte, nur soweit mit Frankreich gegangen zu sein, als nöthig gewesen, "um den Kaiser zur Raison zu bringen."

In Paris und Sevilla dagegen schien man die Ablehnung des Biener Hoses nichts weniger als ungern zu sehen; in Sevilla nicht, weil der gebrohte Widerstand den Korwand gab, mit einer viel stärkeren Rüstung nach Italien zu gehn, und die Aussicht bot, noch ganz andere Dinge, als die künftige Succession in Toscana und Parma zu gewinnen, wie denn in Borschlag gebracht wurde, wenn die Landung in Toscana gehindert werde, sich sosort auf Sicilien zu wersen und die Kaiserlichen dort zu verstreiben. Und in Paris schien der Constict erwünsicht, nicht bloß um nach so langem diplomatischen Borspiel endlich auch militairisch die im Erbfolgekrieg verlorene Uederlegenheit Frankreichs herzustellen, sondern weil Frankreich in diesem Augenblick in Allianzen, wie es sie günstiger nie finden

konnte, eben diejenigen Mächte zu Helfern gegen Destreich hatte, benen an ber Conservation ber östreichischen Macht in ber That mehr gelegen sein mußte, als an der weiteren Steigerung der bourbonischen.

So brängte Spanien, ben Transport der 6000 Manu, die nach dem Tractat vom 20. Nov. sofort (des à présent) die vier Festungen besetzen sollten, zu beschleunigen. Cardinal Fleury lub die Verbündeten zu einer Conferenz nach Baris, um ben Operationsplan festzustellen für ben Fall, baß ber Wiener Sof bei seiner Weigerung beharke. Gine englische Flotte von 24 Segeln lag zum Ausscheln fertig. Holland ruftete fein Contingent von 12 Schiffen, erließ zugleich Befehl, 18 Bat. und 32 Esc. mobil ju machen. Frankreich schien mit imposanter Dlacht auftreten zu wollen; nicht bloß daß drei Armeen, je von 25,000 Mann, an der Sambre, der Mosel, ber Saone formiert werben follten, es wurden zugleich 12 Linienschiffe in Toulon und die Galeeren von Marfeille, aber auch 28 Linienschiffe und einige Fregatten in Breft, ausgerüftet. Zu nicht geringem Erstaunen in holland wie in England, wo man gemeint hatte, Frankreich folle sein Contingent in Truppen ober in Gelb ftellen, nicht aber als Seemacht mit auftreten. 1) Man könne es nicht darauf ankommen laffen, sagte ber Cardinal, daß Spanien bei seinem italienischen Unternehmen einen Affront erleibe. Und wieder Spanien forberte einen Angriff auf Deutschland, bamit burch folche Diversion die Besitzergreifung in Italien erleichtert Geschah bas, so war für Georgs II. deutsche Lande alles Schlimmste zu beforgen; man empfahl englischer Seits auf alle Källe die Aufstellung eines französisch-hollandischen Corps, bas zugleich Holland beden und ben hannoveranern und heffen in englischem Sold als Rückhalt bienen könne. 2)

Man hatte darauf gerechnet, daß der Thronwechsel in Rußland den Kaiser einer starken Hülfe berauben, den Schweden und Dänen freie Hand geben werde; schon war die Enttäuschung da. Der Kaiser ließ in Regense burg ein in sehr energischen Ausbrücken verfaßtes Commissionsdecret vorlegen, des Reiches Hülfe zu fordern, da es sich in den beiden Reichslehen

<sup>1)</sup> Meinertshagen, Haag 7. März: "vermuthlich will Frankreich die Gelegenheit benuten seine versallene Marine wieder in Stand zu bringen, und England trägt Bebenten, selbst dazu zu contribuieren."

<sup>2)</sup> So Chambriers Berichte aus bem März, besonders der vom 20. März. Meisnertshagen, 3. März, 14. März. Und der hannövrische Resident im Haag, Holzendors, 25. Febr., meldet den Beschluß der Gen.-Staaten, ihre Truppen an der Grenze von Cleve auf 16,000 Mann zu verstärken prêt à pouvoir former promptement un camp en cas que la cour de Prusse sut si mal avisée que d'entreprendre quelque chose contre les états de S. M. Britt. et la République.

Toscana und Parma "um Kais. Maj. und des Reiches Chre, Rechte und Prärogative" handle. "Die 30,000 Mann Ruffen seien bereit", wurde an Meinertshagen nach dem Haag geschrieben, "auf die erste Requisition zu marschieren; in Wien sei man entschlossen, die kaiserliche Armee in Italien um 50,000 Mann zu verstärken, so daß die Parthie dort ziemlich gleich stehen dürste." Man glaubte im Haag zu wissen, daß der Raiser auch aus den Niederlanden seine Truppen ziehen, den staatischen Truppen in den Barrierefestungen die Pässe versagen, an Preußen die Deckung des Landes übertragen werde.

Es war ben Herren im Haag bei diesem schwellenden Kriegslärm nicht wohl zu Muthe. Sie meinten, es müsse doch noch irgend ein Expediens geben; sie suchten den kaiserlichen Gesandten zu überzeugen, daß der Kaiser von den Paar tausend Mann Spaniern in Italien keinen nennenswerthen Nachtheil haben werde, er möge doch nur die Güte haben, sich pererklären, welche Bortheile er als Entgelt verlange. Und zu dem preußischen Gesandten: sie bemühten sich ja mit allen Kräften, den englischen Hof zur Nachgiebigkeit in Braunschweig zu bewegen; und man möge doch nur nicht erschrecken, wenn die Minister im Parlament sprächen, als wenn davon nicht die Rebe sein könne; sie müßten da "etwas übertreiben, um die Subsidien durchzubrücken".

Allerdings war da die Zuversicht keineswegs so groß, wie die sulen. Worte im Parlament glauben machen sollten; daß die Franzosen schrüfteten, Luxemburg zu erobern, schien dem englischen Hofe hochdedenkslich; nahmen sie es, so stand ihnen das Reich offen; "es wird ein aus deres Hochstädt nöthig werden, um sie wieder hinaus zu bringen." Were einstweilen fuhr man fort, in Hannover große Rüstungen zu machen, die Subsidien für 12,000 Hesen und 6000 Braunschweiger zu zahlen, in Kopenhagen, in Stockholm vorwärts zu treiben; vielleicht, daß sich Preußen in Furcht sehen ließ und vom Kaiser absprang.

Friedrich Wilhelm hatte am 20. Februar in Braunschweig das Erbieten gemacht, entweder die arretierten und reclamierten Mannschaften einsach auszuwechseln oder die beiden Fürsten um ihren Schiedspruch in vier Wochen zu ersuchen, dem man sich dann unterwersen wolle, "auch wenn er der Justiz nicht ganz conform." Auch in Holland fand das Erbieten des Königs die höchste Anerkennung: es sei "so genereur und equitabel", daß der englische Hof sich ins größte Unrecht sehen würde, wenn er es nicht annähme; S. M. Ruhm würde in der ganzen Welt um so größer sein, da er mit dieser Erbietung dem Frieden Europas und der Erhaltung der

evangelischen Religion ben größten Dienst leifte, die nicht schwerer gefährebet werden könnte, als wenn ihre beiben stärksten Säulen mit einander in Rampf geriethen, wie die Römischen immer gewünscht.

In Hannover war man anderer Meinung; 1) auf den Antrag vom 20. Febr. wurde nach acht Tagen geantwortet: man müsse erst in London aufragen, und da wegen Wind und Wetter die Antwort sich verzögern binne, müßten sie statt vier Wochen Frist, sich acht Wochen ausbedingen. Auch das gab der König zu. 2)

Schon im Februar hatte Chambrier aus Baris gemelbet, baß Sauveterre Auftrag erhalten habe, in Berlin zu erklären, fein König werbe einen Angriff auf Hannover nicht gestatten, sondern mit seiner ganzen Macht benfelben hindern. 3) Es scheint, daß biefe Erklärung noch zurückgehalten wurde. Wohl aber überreichte der schwedische Gefandte Klinkowström "mit **Bedauern"** — benn ber König war ihm wohlgeneigt — eine Erklärung ähnlicher Art: die Krone Schweden werde, wenn Breußen gegen die hannövrischen Lande etwas vornehme und damit die Ruhe des nieder= lächfischen Rreises störe, nach ihren mit England habenben Engagements sich Hannovers annehmen. Ein Bericht von Podewils aus Stockholm, der gleich darauf eintraf, gab weiteren Aufschluß: es sei verabredet, daß Krantreich, Dänemark, Holland die gleiche Erklärung in Berlin übergeben sollten; man fürchte von Preußen wer weiß welche Gewaltschritte, nachbem, wie behauptet werbe, die Conferenz in Braunschweig fich aufgelöft habe; namentlich der englische Gesandte Kinch verbreite die abentheuerlichsten Gerüchte und habe eine geheime Audienz beim König gehabt, das Beitere zu verabreden; Hand in Hand mit ihm bearbeite der hannövrische

<sup>1)</sup> Wie man in Hannover die Sache ansah, zeigt ein Schreiben des Kammerpräfidenten v. d. Busch an Poput in Paris aus dem Febr. 1730: la cour de Berlin continue
toujours de suivre son premier plan, qui est de trainer le congrès d'arbitrage à Brunswik, jusqu' à ce que les affaires générales de l'Europe se développant de plus en plus
Elle puisse avec quelque apparence de bon succès se déterminer sur le parti, qu'Elle a
à prendre.

<sup>2)</sup> Marginal auf Borde und Enpphausens Bericht vom 2. März: "gut, ich beclariere aber hiemit, wo das nicht alles gegen den 1. Mai ajoustiert ist, ich meine Armee zusammenziehen werde, da ich alle Anstalten und Dispositionen mache."

<sup>3)</sup> Am 7. Febr. 1730 ist ein Schreiben bes Ministeriums an Sauveterre ergangen, zu erklären, que le Roy de France sidèle à ses engagements et attaché à ses alliés se croit obligé de les désendre contre le moindre trouble qu'ils pourroient soussirir. So melbet v. d. Busch an Prinz Bilhelm von Hessen, hannover 17. Febr., auch daß der Rathspensionär eine ähnliche Erklärung an Neinertshagen übergeben, dieser aber sie nicht angenommen habe, und daß deshalb Gen.=M. Ginkel, Gouverneur von Benloo, nach Berlin gesandt werden soll.

v. Dieskau — von der Magdeburger Ritterschaft — die schwedischen Herren vom Reichstag; Preußen, erzähle er, stelle eine Armee am Rhein, eine zweite am Harz, eine britte in Mecklenburg auf; es sei ein Kriegsplan mit bem Kaiser, dem Zaaren, dem Volenkönige verahredet. Rufland stelle 40,000 Mann, die beiden andern je 20,000 Mann; das angebliche Luftlager, welches der König von Polen zum 15. Mai bei Mühlberg beziehen lasse, sei ber Aufang ber Operationen; von allen Seiten zugleich solle in Hannover eingebrochen werden u. f. w. Umsonst versichere Klinkowström in seinen Berichten aus Berlin, daß man in Preußen durchaus friedliche Absichten habe; man glaube ihm nicht; die ihm Wohlgesinnten meinten, er laffe sich burch die Gunft, die er in Berlin habe, bethören, die englische Parthei -- und der König von Schweben gehörte zu ihr - halte ihn für bestochen, um Schweben einzuschläfern. Daß in biesen Tagen ber alte Landgraf von Heffen ftarb und bamit ber König von Schweben, sein Sohn, auch Fürst des Heffenlandes wurde, machte diese Vorgänge noch bedeutsamer.

Nur daß in London bereits Wind und Wetter umgesetzt hatten. Auf jenes französische Project gegen Luxemburg war Lord Harrington nach Paris gesandt, dem Namen nach, mit Frankreich den Abschluß der Kriegsberathungen zu beschleunigen, in der That, um auf alle Weise Frankreich von dem Angriff auf das Reich abzubringen, nur zu der Expedition nach Italien die englische Mitwirkung zu genehmigen. So lange nicht den hannövrischspreußischen Differenzen ein Ende gemacht war, blieb schwere Gesahr für Hannover und Hannovers Freunde im Reich; man mußte eilen, in Braunschweig zum Schluß zu kommen; und Preußen hatte ja genügende Erbietungen gemacht; vielleicht konnte man mit einer raschen und geschickten Wendung noch viel mehr erreichen.

Man hatte noch auf ein Schreiben zu antworten, welches von Berlin am 28. December abgefandt war, eine "letzte" Anfrage der preußischen Königin an die von England, in Betreff derselben Sache, mit der man schon so viel Gaufelspiel getrieben hatte. 1) Wie, wenn man nun Ernst machte? es mußte rasch geschehen, da Frankreich und Spanien vorwärts drängten und der Kaiser, Preußens und Rußlands gewiß, nicht nachgab.

<sup>1)</sup> Das Schreiben ist vom 28. Dec. 1729, wie in bem actum in conferentia status 5. April 1730 von Hotham angegeben wird. Wie weit die Geschichten, welche die Markgräfin davon erzählt (I. 164 ff.) richtig sind, muß dahingestellt bleiben; die Sendung. Billas, die sie erwähnt, bestätigen Dubourgaps Berichte; ich übergehe diese und andere heimliche Betriebe des Hoses ber Königin.

Man wählte Sir Charles Hotham zu dieser Sendung, einen jungen vhiggistischen Obristen, der mit den eben jetzt mächtigen Familien der Stanhope und Newcastle verwandt, des Lord Chestersield Schwager war. Man sandte ihm voraus die Meldung nach Berlin, daß König Georg II. den von Preußen vorgeschlagenen Schiedsspruch annehme; am 29. Märztheilte Dubourgan sie dem Könige mit; "Gottlob, daß die Sache einmal zu Ende ist", lautet des Königs Marginal.

Der Braunschweiger Congreß erledigte bas Beitere rafch und leicht. Es war von außerorbentlicher Wichtigkeit, daß diese brennende Frage gebidt war. In Solland wurde bas Berhalten Preugens auf bas Sochste gepriesen; Gen. Ginkel, ber jene brobenben Erklärungen nach Berlin hatte bringen follen, kam nun mit Glückwünschen und Freundschaftsverficerungen. In Schweben war man wie aus ben Wolfen gefallen, ärgerte hid, daß man England mit so "blindem Diensteifer" gefolgt sei und nahm Podewils' etwas fpiges Bedauern über das "unnöthige Mouvement", das man sich gegeben, mit möglichst guter Miene bin. Aus Regensburg schrieb der preußische Gefandte: "ich kann nicht genug ausbrücken, wie sehr die faiserlichen Minister diesen Vergleich apprehendieren." Und Marbefeld berichtete: man rühme allgemein des Königs große Moderation und wünsche ihm Glud zur Befeitigung biefes Sanbels; aber gewiffe frembe Minister — er nennt sie nicht — versuchten glauben zu machen, daß es nicht bloß bei dieser Ausgleichung bleiben, daß Preußen bemnächst zu ben Sevillianern übertreten werbe.

Daran wurde in Berlin im Entferntesten nicht gedacht. Wohl aber begann man, sich über das Verhalten des Wiener Hoses zu beunruhigen. Schon daß Seckendorff in immer neuen Wendungen den Verhandlungen in Braunschweig entgegengearbeitet, des Königs Argwohn und Ungeduld wecken versucht, daß er noch am letzten Tage, als Dubourgay die Ansahme des Schiedsspruches anzuzeigen um Andienz gebeten hatte, einen Gewaltritt nach Potsdam machte, um den König vorher zu sprechen und wo möglich noch umzustimmen, war nicht eben beifällig bemerkt worden. Noch weniger, daß der Wiener Hose fortfuhr, über seine Verhandlungen mit den Sevillianern und namentlich in Paris den König und seine Minister ohne alle Mittheilung zu lassen, während ihnen doch bekannt war, daß deren sehr lebhafte geführt wurden, ja, daß Eraf Königsegg seit Ansang März in Paris war und mit dem Cardinal sleißig conferierte. Auf eine ausdrückliche Anfrage, die Brand machen mußte, gab Prinz Eugen (25. März) die Versicherung: es sein nichts, der Kaiser beharre unverbrüchlich

"bei ber einmal gethanen negativen Declaration"; und auf erneute, bringenbere Anfrage (1. April): Königsegg fei nur nach Baris gegangen, um wegen seiner zerrütteten Gesundheit die bortigen Aerzte zu consultieren. Unter ber hand ließ man Brand erfahren: baß allerbings gewiffe kaiser= liche Minister mit Cardinal Fleury in Correspondenz stünden, aber ohne Vorwissen des Kaisers, der, als er davon Kunde erhalten, es hart getadelt habe und nur durch die Entschuldigung beruhigt sei, es geschehe, um Frantreich einzuschläfern und ben Angriff auf Luxemburg zu hindern. Auf die Anfrage, warum benn gerabe jett die kaiserlichen Magazine in Coln und Düsselborf verkauft und mehrere Regimenter aus Luremburg nach Italien gezogen würden, war die Antwort: die Magazine könne man jeden Augenblick wieder füllen; des Kaisers Intention sei nicht, in den Riederlanden seine größte Force zu verwenden, es murben kaiserliche Truppen genug bort bleiben, um mit benen, die Breußen werde dazustoßen lassen, bastant zu sein, wie man barüber burch Seckendorff weitere Mittheilungen machen werbe.

So fest bes Königs Entschluß stand, im Kall eines Angriffs auf Kaiser und Reich mit seiner Macht einzutreten, seine Meinung war boch nicht, von Wien aus fich blindlings führen und über seine Mittel verfügen zu laffen. Dazu tam, daß die Misverständnisse zwischen Seckenborff und Hoymb die Höfe von Dresden und Wien mehr und mehr entfrembeten; und ber Ungebuld, mit der von Wien aus die endliche Annahme des Confervatoriums für Blankenburg geforbert murbe, entgegnete man in Dresben mit dem Bedenken, daß damit unzeitige Bewegung im Reich verursacht und des Kaisers allein auf Erhaltung des Friedens im Reich gerichtete Absicht vereitelt werden würde. Diefen zu erhalten, mar das erste Interesse Preußens; so fehr der König wünschte und bemüht war, das Einvernehmen zwischen Dresben und Wien herzustellen, bie Freundschaft Sachsens war ihm so viel werth und für seine eigene Sicherheit von so unmittelbarem Gewicht, daß er sie nur im äußersten Fall zu opfern sich entschlossen hätte. Er hatte bereits Anfangs März ben Vorschlag nach Dresben gesandt, gemeinsame Mediation zwischen dem Kaifer und den Sevillianern einzuleiten. 1)

Dinge, die den Wiener Hof — denn Seckendorff wird durch Grumbkow

<sup>1)</sup> Schreiben vom 3. März. In Grumbsows Papieren liegt die Antwort Manteuffels an Grumbsow 6. März vor: pour l'idée d'une médiation entre S. M. Imp. et le parti contraire le Roy m. m. l'a trouvé très bonne et il ne demanderoit pas mieux que de s'en charger en compagnie du meilleur de ses amis.

das Nöthige erfahren haben — wohl beunruhigen konnten; mehr noch die nahe Ankunft Hothams und Ginkels, den der König gern hatte. Es galt, da auf alle Weise vorzubauen.

Der Mittelpunkt ber Gefahr mar, daß endlich boch bie gefürchteten heirathen zu Stande kämen. Auch Grumbkow fürchtete sie und mit ihnen ben Sieg berer, die er von Grund seiner Seele hafte, ben schlichten, mahr= haften, volltommen ehrenhaften Gen. Borde und ben "Friesen" Enypbaufen.1) ber die Tradition der Algenschen Richtung festhielt, vorsichtig gegen England, mistrauisch gegen die öftreichische Politik, nicht beutscher als dem preußischen Interesse entsprach. 2) Der König hörte sie ebenso wie Grumbtow, wie Seckendorff; er theilte ihnen von der Correspondenz, die er burch Grumbtom führen ließ, mit, was fie wiffen follten; mit ber ganzen geheimen Correspondenz, die der König führte, war auch Grumbkow nicht vertraut. Daß diesen geschmeibigen Intriganten nicht bloß poli= tische Motive an Seckendorff und die kaiserlichen Interessen knüpften, ist unzweifelhaft; wenn er auch bei späterem Anlaß einmal versichert, daß er bie allerdings zahlreichen und glänzenden Geschenke bes kaiferlichen Hofes immer nur mit Bewilligung bes Königs angenommen habe. Er verstand sich mit Graf Seckenborff, dem hart gesottenen Biedermann, nur zu gut; er bot ihm die Hand zu Dingen, die dem niedrigsten Schmut diplomati= ider Intrique angehören.

Seit wann ber Resident Reichenbach von ihnen gewonnen worden, ist nicht zu erkennen; vielleicht während seines kurzen Aufenthaltes in Berlin im Sommer 1729. Gewiß ist, daß er seit dem Ansang 1730 seine Berichte aus London zum Theil nach den geheimen Weisungen, die ihm Grumbkow zusandte, einrichtete, Weisungen, die darauf gerichtet waren, den König in Stimmung gegen England zu halten, ihm namentlich die Familienverbindung zu verleiden, ihn zu überzeugen, daß die ganze englischs hannövrische Volitik nur darauf gerichtet sei, Preußen "dependent" und den

<sup>1)</sup> Schon im December 1729 schreibt Thusemeier an Grumbsow: il est vrai que le Frison gêne beaucoup dans les conférences et qu'on est avec lui comme en pays ennemi, mais cela n'empêchera pas que les choses chez nous aillent comme il saut aussitôt que S. M. donnera lieu à faire des représentations . . . . je suis ravi que S. M. songe à former un systême convenable au bon parti, et j'éspère que cela nous menera insensiblement à la grande ligue.

<sup>2)</sup> Subm in einem Bericht vom 7. Dec. 1728. Le Gén. L. de Borcke est un homme qui a toujours passé avec raison pour se piquer de beaucoup d'honneur et de probité et le Baron de Cnyphausen est un ministre consommé et rompu dans les affaires qui joint à une grande habilité un esprit des plus vifs et des plus pénétrants sous le déhors d'un phlègme et une tranquillité inaltérable.

König zum "Gallopin von England" zu machen. 1) Wenn Reichenbach in seinen Berichten — es liegen beren zahlreiche vor — die Vartheiverhält= niffe in England, die heftigen Debatten im Barlament, bas berrichende System ber Bestechungen, die Verlegenheiten und ben Zwiespalt ber Mi= nister barftellt, so geschieht bas allerdings in sehr lebhaften Farben und ohne viel Schonung, aber kaum in so schroffer Weise, wie es in England selbst in zahlreichen Pamphleten und besonders im Parlament — ich er= innere an die Debatte über Walpoles organisierte Corruption im März 1730 — geschah. Und wenn gelegentlich Nachrichten von bem lockren Leben bes Prinzen von Wales, von dem Zerwürfniß zwischen ihm und den Aeltern, von den Maitressen des Königs, auch wohl von den geheimen englischen Bezügen gewisser Personen in Berlin mit einfließen, so ist das freilich so tendenziös wie möglich, aber am wenigsten unwahr, nicht einmal Indem diese Berichte oft wichtige Beziehungen so, wie der übertrieben. König erwartete, aufklärten ober Gesichtspunkte, wie er sie wünschte, gaben, galt ihm Reichenbach für einen besonders geschickten Beobachter, und er alaubte ihm.

Dubourgay bemerkte die üblen Sindrücke, die der König über England empfing. Wie fleißig in London das Geschäft des Brieföffnens betrieben werden mochte, man fand nicht, was man suchte; die wichtigeren Briefe von und an Reichenbach gingen durch Handelshäuser in Berlin und Lonsdon. Sin Zusall ließ Dubourgay dieß entdeden (Januar). Demnächst war jeder Brief Reichenbachs an den König, an Grumbkow, an Seckensdorff, Seckendorffs und Grumbkows an ihn zuerst in den Händen des engelischen Ministeriums und wurde, nachdem er bechiffriert und abgeschrieben war, an seine Adresse befördert oder auch ganz unterschlagen. 2) Mit

<sup>1)</sup> So in Reichenbachs (chiffrirtem) Bericht vom 6./17. März 1730. Comtez là dessus que (la Reine d'Angleterre) joue des grandes intrigues avec (la Reine de Prusse) et que tout le projet y va pour rendre le pays du (roi de Prusse) dépendant ou comme un gallopin du (Roi d'Angleterre) où on ne scauroit arriver que par l'union de (la princesse) avec (le prince Royal); tôt ou tard on en sera convaincu et (le Roy de Prusse) s'en repentira trop tard. Und am Schluß: Si (Grumbkow) et (Seckendorff) ont de l'occassion, ils peuvent dire à (Roi de Prusse) que tout le dessin de (la Reine d'Angleterre) étoit de rendre son pays une province dépendante de (Roy d'Angleterre) quand (la princesse) sera une fois avec (le prince Royal) et qu'on y fomera une telle partie, qu'on liera les mains entièrement à (Roy de Prusse).

<sup>2)</sup> Den Aerger über biese Berichte spricht Horace Baspose in einem Briese au Basbegrave 21. April 2. Mai 1730 auß: the opponents, tho' certainly intended to give the ennemys abroad courage and countenance and to make Richenbach the Prussian minister and other foreign, not to say domestick scriblers, write salse and wonderfull accounts of the speeches made against the court.

den Geheimnissen, die man so erfahren, ausgestattet, wurde Hotham nach Berlin gesandt; man mochte mit den Enthüllungen, die er machen konnte, die Gegner moralisch zu vernichten hoffen, — wenn auch die Gegenfrage nahe lag, wie rein denn die Hände seien, die die diplomatischen "Canäle" nach solchem Schnutz durchwühlt.

So sollte benn in Berlin selbst ber große Kampf zwischen England und Destreich, zwischen ber englischen und östreichischen Intrigue zur Entscheidung kommen, ber Kampf um diesen König, den sie an ihrer Leine zu führen, um die Politik seines Staates, die sie für ihre Zwecke zu missbrauchen für wohlgethan hielten.

Dem Könige war Hothams Ankunft seit dem Anfang des März burch seine Gemahlin, am 22. durch Dubourgan officiell angekundigt. berte bas Gutachten Borckes und Enpphausens über ben Antrag, ben er Sie erklärten: als verpflichtete Diener ber Krone könnten sie nicht anders urtheilen, als daß die gedoppelte Vermählung in aller Weise ju wünschen sei. Der König selbst schrieb ausführlich seine Gedanken nie= ber; er kam zu einem andern Ergebniß. Allerdings feiner Tochter münschte er das glänzende Loos, das sie an der Seite des Prinzen von Wales, als fünftige Königin von England, zu erwarten habe. Kür seinen Kronprin= zen schien ihm die Sache anders zu liegen; er meinte, mit deffen Vermählung habe es keine Gile; und nicht eben eine englische Prinzessin schien für ihn wünschenswerth; in dem glänzenden Leben des englischen Hofes aufgewachsen, werde sie sich in das einfachere sparfame Wesen, das in Preußen nothwendig sei, nicht gewöhnen; sie werde Aufwand veranlassen, um beß Billen man die Armee werde mindern müssen; und dann werde sein Haus und Staat "den Krebsgang gehen". Die auf folche Berbindung gegründete Allianz mit England erschien ihm nicht als Ersat bafür: die Berwandtschaft mache wohl Privatleute zu desto besseren Freunden, "aber große Gerren gehn nach bem Intereffe; ich wünsche meinen Blutsfreunden von Berzen alles Gluck und Wohlsein, wenn es nur nicht auf meine Kosten ist und meine Verfasfung über ben Haufen wirft; benn biefe fticht ben Herren Engländern und Sannoveranern in die Augen ; meine Berfassung ist der Stein des Anstoßes."

Hotham, ber am 2. April in Berlin eingetroffen war, hatte am 4. in Charlottenburg Audienz. Die Formel seines Antrages war: daß der König, sein herr, ihn hergeschickt habe, über das Schreiben der Königin vom 28. Decbr. des Königs persönliche Ansicht zu vernehmen. 1) Der

<sup>2)</sup> Nach bem Protofoll vom 5. April fagt Hotham: que le Roy S. M. l'avoit envoyé

König erwiederte, daß in jenem Briefe von der Vermählung des Prinzen von Wales mit seiner Tochter die Rede gewesen sei; er sprach seine große Befriedigung aus, daß man auf diese eingehen wolle; er dat ihn, stille das von zu sein, dis er selbst in die Stadt komme; "hätte er dann Ordre," es sind die Worte in des Königs eigner Auszeichnung, "so wollte ich in seiner Gegenwart meine Tochter um ihren Consenz fragen"; er bestimmte die Mitgift auf 40,000 Thlr., so viel habe auch seine Gemahlin einst mits bekommen.

In den Areisen der Königin war große Freude; auch der König mochte die Sache für einfacher halten, als sie war; mit dem Jawort für die Tochter mochte er sie entschieden glauben. 1) Am 5. April empfing Hotham die Antwort schriftlich, um sie, wie sein Befehl laute, durch einen Staatsboten nach England zu senden und weitere Weisung zu erwarten.

Die Absichten bes englischen Hofes gingen weiter; nicht minder die Bünsche der Königin, des Kronprinzen, ihrer Freunde; "der König habe zu Borcke und Enpphausen gesagt," melbet demnächst Hotham nach England, "wenn sie die Doppelheirath wünschen und mich vom Kaiser abziehen wollen, so mögen sie mir etwas wegen Jülich und Berg vorschlagen"; ja zu Marschall — wir kennen ihn aus Kleements Tagen her — habe der König gesagt: "er hasse seinen Sohn und sein Sohn hasse ihn; am besten, sie kämen von einander, man möge ihn zum Statthalter von Hannover machen, so wolle er einwilligen, daß beibe Heirathen zugleich geschähen."

Wenigstens Seckendorff, Grumbkow und Reichenbachs Trugbriese beherrschten den König mit Nichten so, wie in Wien und in London geglaubt
wurde. Gleich jest sandte er an Graf Degenseld in Frankfurt, der in den
Pfälzer Sachen mit Einsicht und Geschick arbeitete, die Anfrage, ob er eine
Sendung nach London zu übernehmen bereit sei;2) also Reichenbachs Sendung sollte ein Ende haben. Aber zugleich wurde an die preußischen Gesandtschaften eine Circular-Depesche gesandt (10. April): "Hothams Sendung besteht in einer domestiken Sache, die lediglich unsere königliche Familie anbetrifft und auf die publiken Affairen Europas keinen directen
Rapport und Influenz hat." Zugleich ein Schreiben an Chambrier nach

icy pour traiter avec S. M. sur le contenu de la lettre de S. M. la Reine du 28, Déc. dernier pour percevoir là dessus les intentions de S. M. Pr. et les propositions qu'Elle auroit à faire là dessus.

<sup>1)</sup> Der König an Borde, Enpphausen 5. April: "von ber boublen Mariage höre nicht, steht auch nicht in bem Briefe von meiner Frau."

<sup>2)</sup> Das Königl. Rescript vom 11. April bezeichnet sie als une marque de constance et de distinction.

Baris: "es wäre bringend zu wünschen, daß man zum Frieden käme, weil onst ganz Europa in einen eben so lästigen wie blutigen Krieg stürzen würde, zumal wenn Frankreich den Kaiser angriffe, sei es im Reich oder in seinen Niederlanden"; das hieß, da Italien nicht erwähnt wurde, im Fall eines Angriffs auf Luxemburg oder das Reich wird Frankreich es nicht bloß mit dem Kaiser zu thun haben. 1) Auf des Königs Wunsch wurde vom Dresdner Hose eine ähnliche Erklärung nach Paris gesandt.

Allerdings war es hohe Zeit, zum Schluß zu kommen. Die Conferenz der Sevillianer hatte den Beginn der Action auf den 9. Mai verschoben; die Borbereitungen, dann loszubrechen, waren so ernst wie möglich; nicht bloß, daß 25,000 Mann Franzosen, Engländer, Holländer mit wenigstens eben so viel Spaniern nach Italien zu gehen fertig waren; "es ist gewiß, daß Frankreich die Belagerung von Luxemburg und den Angrissauf einige Pläte am Ahein en faveur des spanischen Transports im Sinn hat, daß in Hannover starke Kriegsvorbereitungen gemacht werden, daß die Hessen und Dänen bereit siehen." Und der Kaiser zog seine Macht nach Italien, die Deckung Luxemburgs und des Reichs schien in Wien wenig Sorge zu machen; man verließ sich, so schien es, auf Preußen; oder vielmehr, man war auf das Aeußerste bestürzt, daß Hotham und Ginkel in Berlin empfangen worden seien.

Es liegt eine merkwürdige Erklärung vor, die der König am 27. April an Seckendorff geben ließ. "Aller Gerüchte, aller Bemühungen fremder Mächte ungeachtet, werde er in allen Stücken dem Genüge thun, wozu er sich em Kaiser und dem Neich verpflichtet erachte; aber er sehe, daß zur Sicherung Luxemburgs und des Neichs die Maaßregeln nicht getroffen würsden, die man doch auf das Aeußerste zu beschleunigen Grund habe. Er habe darüber sich oft gegen Seckendorff geäußert, sei auch nicht abgeneigt gewesen, dem Prinzen Eugen, um dem Werk näher zu treten, ein Rendezvous zu geben; was ihn hierzu bewogen, sei sein patriotischer Sifer für das deutsche Baterland; aber er müsse zugleich declarieren, daß, wenn man nicht ernstlich Anstalten mache, diesem Unwesen zu steuern, und wenn man die Gegner so weiter sich formidabel machen und überall die Uebermacht Bewinnen lasse, er sich keineswegs verpflichtet sinde, sich allein zu sacrisischen, sondern es müßte mit rechter Ueberlegung und Concentrierung der

<sup>1)</sup> Königs. Refe. an Chambrier 15. April und noch schärfer am 22. April; in bem ersten Schreiben mit dem Beisatz: les propositions que le Cte. de Königsegg va saire à Paris à ce qu'on dit adouciront peutêtre les esprits et ouvriront des chemins pour parvenir à un accommodement si désirable.

Partheien vorgegangen werden. Er könne nicht bergen, daß er in gang genauer Harmonie und Freundschaft mit dem Könige von Polen lebe und noch serner zu leben gedenke, und gern seine Macht in dieser Sache mit der kursächsischen combiniert sähe; und es würde ihm nichts lieber sein, als wenn der Kaiser denselben in den Stand sehen wolle, seine jetige Armee gegen Diesenigen zu verwenden, die Deutschland beunruhigen wollten, wozu die Mittel dem Kaiser am besten bekannt seien. Sollte wider Bermuthen auf diesen seinen wohlbegründeten Rath nicht Rücksicht genommen werden, so werde Seckendorss begreisen, daß Preußen dadurch in eine ganz andere Situation gesetzt werden würde, und daß der Kaiser auf dessen Macht nicht so großen Staat machen könne, als wenn diese Punkte zu beider Könige Convenienz abgemacht würden". 1,

Aunächst theilte Seckenborff (4. Mai) Schreiben des Brinzen mit, die von Neuem die besten Bersicherungen gaben; der Raiser sei in der Lage, trop der nach Italien marschierten Truppen noch 30,000 Mann zur Sichenheit des Reichs zu verwenden, und gegebenen Kalls werde der Prinz die weiteren Abreden mit dem Könige treffen. Dann in Antwort auf jene &= klärung vom 27. April eine Menge vortrefflicher Dinge: der Kaiser wünsche nichts als ben Frieden, aber er werbe fich und bem Reich wet fremben Mächten nicht Gesetze vorschreiben laffen; die Frage wegen jener italienischen Reichslehen sei jett durch ein Commissions=Decret dem Reich vorgelegt; obicon fich Don Carlos, wenn es zum Kriege komme, feines Anrechtes verluftig mache, so wolle ber Kaiser boch für fich und sein Sans in Italien nichts gewinnen, fonbern er werbe entweber nach Anleitung der Quadrupelallianz jene Länder einem Dritten zuwenden, oder fie mit Auziehung bes Reiches und ber Mächte, die fich mit Kaifer und Reich hierist verständigen wollten, zu einer Republik zum Besten bes Reiches machen. Auch wurde lebhafter Dank für des Königs patriotischen Sifer ausgesprochen, "wie man denn nicht unbillig E. M. zuschreibt, daß sich ber Ronig von Sachsen in Paris dahin erklärt hat, im Fall das Reich angegriffert werbe, mit E. M. und ben meisten getreuen Reichsftanden fich bem wiber" setzen zu wollen." Aber auf den wichtigsten Bunkt, den ber Berftandigu 119 mit dem Dresdner Hofe, wurde nicht geantwortet;2) die Differenzen, Die bem Namen nach nur Hoymb und Seckendorff angingen, wucherten weiter-

<sup>1)</sup> Schreiben Grumbkows an ben König 27. April, beginnend: E. M. haben urit befohlen bem pp. Seckenborff zu hinterbringen . . . Am Schluß bes Königs Worte: "If in allen Stücken meinen Sentiments conform."

<sup>2)</sup> Sedenborff an ben König 19. Mai 1730.

Das kaiserliche Commissions-Decret war Ansang Mai in Regensburg; es hatte wenig Aussicht auf Ersolg; auch zur Erneuerung der Association der vorderen Kreise von 1727, für welche Graf Kuesstein seit acht Bochen von Hof zu Hof zog, war noch geringe Aussicht. In demselben Sinne, der der preußischen Erklärung vom 27. April zu Grunde lag, hatte auch August II. an Seckendorff mittheilen lassen: da der Kaiser in Regensburg und in den vorderen Kreisen wenig Aussicht auf Ersolg habe, bleibe kein wirksameres Mittel, die Sevillianer vom Reich sern zu halten, als eine Association aller gutgesinnten Stände unter des Kaisers Auspicien, unter Leitung Brandenburgs und Sachsens. Er lud Seckendorff zugleich ein, den großen Manövern beizuwohnen, die er Ende Mai beginnen werde; 28 Bataillone und 51 Escadrons, ein Heer von 28,000 Mann, nach preußischer Art sormiert und geübt, sollte der Welt zeigen, daß Kursachsen mitsprechen dürse.

Anfangs Mai kam ber Staatsbote aus England zurück. Wie inswischen von Seckendorff, Grumbkow und den Freunden Englands in Berlin gearbeitet worden, liegt in einzelnen Fragmenten noch vor; es ist nicht nöthig, diesen Intriguen nachzugehen. Auch ein Versuch, Grumbkow zu gewinnen, sehlte nicht; und er mislang nicht ganz. 1) Wichtiger war, daß in den Kreisen der Königin der Gedanke einer hannövrischen Statthalterschaft für den Kronprinzen lebhaft aufgegriffen und nach Lonsdon empschlen wurde; er fand dort Anklang, nur sollte sie auf die englische Prinzessin lauten und der Kronprinz sich verpslichten, dereinst die Kosten der Hoshaltung in Hannover zu erstatten, auch versprechen, wenn es vom englischen Hose verlangt werde, nach England herüberzukommen.

Am 4. Mai hatte Hotham eine zweite feierliche Audienz. Er begann bamit, daß er im Namen des Königs, seines Herrn, um die Hand der ältessten Prinzessin von Preußen für den Prinzen von Wales förmlich anhielt; er fügte hinzu, daß sein König sich noch enger mit dem preußischen Königsshause zu verdinden wünsche, und mit ihm die englische Nation, daß er demgemäß eine seiner Prinzessinnen für den Kronprinzen von Preußen bestimmt habe; und um alle Schwierigkeiten zu beseitigen, erdiete er sich, diese Prinzessin zur Statthalterin von Hannover zu ernennen; der Kronprinz

<sup>1)</sup> Der hannövrische Resident Schraber berichtet nach hannover nach einer Unterhaltung mit Degenselb 7./18. Juli: "Graf Kuesstein habe ihm (Degenseld) gesagt, Seckenborss habe ihm geschrieben, daß er eine Beränderung bei Grumbkow spüre; er appubiere nicht mehr so start des Kaisers Interesse; er müsse ihn menagieren, dis er seine Wesuren sonst genommen habe."

würde dann mit ihr in Hannover residieren und dort Hof halten, wie wenn S. Großh. M. selbst dort anwesend wäre. Der König war überrascht, seine Mienen zeigten, daß er nicht unzufrieden sei; er antwortete in verbindlichster Weise: doch sei von der Vermählung des Kronprinzen in dem Briefe der Königin nicht die Rede gewesen, es sei ein neuer Antrag, er müsse ihn erst reislich erwägen und mit seinen Ministern besprechen.

Hotham hatte die Tactlosigkeit gehabt, in dieser Audienz Reichendaszu erwähnen, der die dem Könige von England schuldige Ehrerdietung verletzt habe und zwar in Briefen, welche man dem Könige im Original vorzulegen im Stande sei. Der König wollte nicht fragen, wie man zur diesen Briefen gekommen; er wollte alles Störende vermeiden: "wenn sein Resident in England unangenehm sei, so könne er dort nicht nügen." Gen.-L. Graf Degenfeld-Schönburg, der dem Grafen Leinster (Schomberg) verwandt, dem Lord Fizwalter verschwägert war, wurde zum Gesandter in London ernannt; Reichenbach sollte nur noch dis zu dessen Ankunst bleiben.<sup>1</sup>)

Wenn des Chevalier Hotham Briefe aus Berlin aufgegriffen und er= brochen worden wären, man hätte in ihnen noch sehr andere Dinge gefun= den, als unehrerbietige Aeußerungen über den Monarchen, an den er gefandt mar; man murbe gesehen haben, wie biefer Englander fo volltommer ben Charakter seiner Stellung vergaß, daß er mit dem Kronprinzen hinter bem Rüden bes Baters verhanbelte, von ihm Verpflichtungen entgegen nahm, die zu benen von 1686 über Schwiebus ein Gegenftuck find, Berpflichtungen zu bereinstiger Rückahlung ber Koften ber hannövrischen Statthalterschaft, erneute Verpflichtungen, unter feinen Umftanben eine andere Che, als mit ber Prinzessin Amalie von England zu schließen; ja daß dieser Gesandte von gewissen Plänen des Kronprinzen Kenninis hatte, die so verfänglich waren und, mochten sie gelingen oder mis= lingen, von so unbeilvollen Folgen werden mußten, daß tein Chrenmann, wenn er von dem Geheimniß Kunde erhielt, hatte zweifeln können, mas er dem Bater, dem Könige, was er dem verirrten jungen Prinzen selbs schuldig fei; in Herrn Hothams Briefen hatte man gelefen: "ich habe vor

<sup>1)</sup> Königl. Resc. an Reichenbach vom 13. Mai. Darunter der König: "indesser rappelliere ich euch in Gnaden und wegen der Conjuncturen, (da) sie in England nicht haben wollen (daß ich ersahre) was passiert, also ich es durch andre Canäle ersahres werde." Das Nähere über diese Audienz ist aus dem "Protocoll, welches den 9. Mai als dem Königl. Schlosse zu Berlin in S. M. allerhöchster Gegenwart abgehalten worden anwesend Gen.-L. v. Borcke und Geh. Rath Thulemeier. Der König hat den Berlauf "vo Bort zu Wort" dictiert.

bieses jungen Prinzen Chre bie Meinung, daß er, um seinen Plan auszussühren, jebe Gefahr wagen wird." 1)

Der König schwankte, wie er auf den neuen Antrag antworten solle. Benn er frohe Gesichter in seinem Hause sehen, wenn er sich nach bem sigtlich allgemeinen Wunsch seines Hofes und seiner Residenz richten wollte, so mußte er seine Rusage geben. Aber war benn ber Kronprinz mit sei= nen so eben achtzehn Jahren schon ein Mann? hatte er schon gelernt, was ein fünftiger König von Preußen vor Allem gelernt haben mußte, sparsam sein, Solbat sein, preußisch sein? sollte er es etwa in hannover von bem bortigen Abel aus Bernstorffs und Bülows Schule, etwa von Herrn botham als Hofmarschall ber englischen Prinzessin lernen? Der König batte teine Ahnung von dem, was zwischen dem Kronprinzen und Hotham und weiter mit beffen Schwager Lord Chesterfield im Sagg u. f. m. gesvonnen wurde, aber bes Chevalier Art misfiel ihm; mehr noch, daß die Herren Engländer an allen Sofen verbreiteten, Breußen sei im Begriff, dem Kai= fer ben Ruden zu kehren, daß Walbegrave wohl hinzufügte: man habe in Bien nie sonderlich Staat auf Preußens Affistenz gemacht, man habe nur mit dieser Freundschaft Parade gemacht, um Andere damit zu blenden. Allerdinas das Erbieten wegen ber Statthalterschaft von Sannover ichien sehr glänzend, sehr entgegenkommend; aber Friedrich Wilhelm kannte sei= nen Herrn Schwager und bessen in Gelbsachen sehr gabe Art genug, um bei solchem Erbieten sich zu fragen, womit König Georg sich für die Kosten ber Hofhaltung bort bezahlt zu machen gebenke. Noch war die Ausaleichung amischen bem Kaiser und den Sevillianern im weiten Felde; "man wird dem Kaiser ein Ultimatum stellen," schrieb Chambrier dieser Tage aus Paris; "ber Krieg ift unvermeiblich," schrieb Brand aus Wien; wenn es zum Ausbruch kam, wenn dann, wie zu erwarten, das Reich mit hineingeriffen wurde, sollte dann der Kronprinz vielleicht als Geißel dienen, daß ber Bater Kaiser und Reich im Stich lasse? ober wenn Preußen trotbem that, was es mufte, follte man bann etwa erleben, bag ber Statthalter von Hannover gegen die Armee, deren König er einst werden sollte, der Bater gegen den Sohn den Degen ziehe? Die Tochter ging mit der

<sup>1)</sup> So Hothams Brief vom 27. Mai bei v. Raumer, Beiträge III, p. 514. Dort und bei Carlyle sind Auszige aus anderen Briefen. Die Art wie der Chevalier von des Königs Furchtsamkeit, von seinem Geiz, von seiner Absurdität, von seiner Trunkfälligkeit, von Sedendorffs, Grumblows Einfluß über ihn schreibt, hat vor den Erbärmlichkeiten Reischenbachs nur das Selbstgefühl eines Engländers und die ungenierte Sicherheit eines vornehmen Mannes voraus, zenen cynischen Thus, der aus den Briefen des Lord Chesterssield an seinen Sohn bekannt genug ist.

Bermählung in das fremde Haus und Land über; aber des Kronprinzen Bermählung war nicht bloß eine häusliche, es war eine durch und durch politische Sache; England faßte sie sichtlich so, machte eben darum die eine Heirath zur Bedingung der andern. Sollten beide vor sich gehen, — und der König wünschte es, um endlich wieder Frieden in seinem Hause phaben — so mußte auch er sich politisch sicher stellen, zumal, da er nur zu gewiß wußte, daß England sich in der jülich-bergischen Sache ausdrücklich gegen Preußen zu Gunsten Sulzbachs eingelassen; die Copie des Secretartikels darüber war in seiner Hand.

So stellte er als Bebingungen: das Versprechen Englands, den Kaifer nicht im Reich anzugreifen, die Garantie Englands für die jülich-bergische Succession Preußens, wie sie schon 1725 gegeben war. 1)

In diesem Sinn lautete die Antwort, die der König an Hotham, 11. Mai, geben ließ — "nur mündlich, weil er mir nichts Schriftliches gegeben" —: die Bermählung seiner Tochter nehme er an; die seines Sohnes könne er nicht bewilligen, bevor nicht die Differenz zwischen dem Kaiser und dem Könige von England beigelegt sei, und England ihm die bergische Succession garantiere; auch behalte er sich vor, die Zeit dieser Bermählung zu bestimmen. Der Kronprinz, ließ er hinzusügen, 2) musse sich erst hervorthun und sich die Sigenschaften erwerben, die zur Gründung eines Hauswesens nöthig seien.

Noch weiter erläutert die Instruction für Graf Degenfeld vom 17. Nai die Gesichtspunkte des preußischen Hoses. 3) Ueber die Hauptsache, die Doppelheirath, wird der König Degenfeld mündlich instruieren. Er soll namentlich den englischen Ministern alles Mistrauen wegen des preußischreichischen Bündnisses benehmen; die Verbindung sei "zu keines Menschen Beleidigung," sondern nur defensiv, am wenigsten gegen den König von

<sup>1)</sup> Im Wesentlichen nach dem Schreiben des Königs vom 9. Mai. Grumdtom melbet an Mantenffel 9. Mai: je vous dirai en grand secret que le Frison (Enphhanten) est entièrement exclu de cette négociation qui regarde Hotham et le mariage, et le Pomeranien (Borde) et Thulemeier ont été obligé de faire un nouveau serment quosd hunc actum 11. s. w. (?)

<sup>2)</sup> Auf einen Vortrag Borckes, ob nicht boch Mittel zu finden, die Sache zu beider Familien Befriedigung zu erledigen, trägt ihm der König 12. Mai auf, an Hotham zu sagen er wolle auf die zweite Mariage eingehen, aber erst milse die Sevillianische affaire beendet sein, der Kronprinz erst 30 Jahre alt werden u. s. w. "Doch milse, fagt die C. O., solches in solchen terminis geschen, daß S. M. allezeit resillieren und davon abgehen könnten."

<sup>3)</sup> Die Minister Borde und Enpphausen legen bem Könige 17. Mai biesen "ohnmaaßgeblichen Entwurf" zu einer Instruction vor, und der König vollzieht ihn ohne wesentliche Aenderungen.

England; so wenig sei es Preußens Absicht, aus ben jezigen Wirren Ge= winn zu ziehen, daß es mit Freuden bereit sein würde, zur Ausaleichung wischen England und bem Kaiser seine auten Dienste zu verwenden, wenn man sie wünsche; aber freilich könne und werde Preußen nicht gestatten, daß bas Reich, sei es am Oberrhein, sei es in ben Niederlanden und besonders in Luxemburg, angegriffen werde.1) Er soll barlegen, wie "terrible Suiten" 'es haben werbe, wenn Luremburg in die Bande ber Franzosen falle, wie die schon zu fühlbare Uebermacht Frankreichs so zu mehren auch England bes europäischen Gleichgewichts wegen nicht wünschen kinne. In der medlenburgischen Sache lautete die Instruction so gemäßigt wie möglich: natürlich müßten die Erecutionskoften ausgezahlt werden; alles Weitere könne man mit Conferenzen, etwa in Hamburg, abmachen; der König von England möge sich nur erklären, wie er Alles munsche, man werde es gern annehmen und auch am Kaiserhofe unterstützen: nur muffe die Sache zu Ende kommen, und zwar ohne Dismembrierung bes herzogthums. 2)

Gerade in diesem Punkte schien der äußerst gespannten Weltlage eine höchst ernste Gesahr zu drohen. Herzog Karl Leopold erschien plötlich in Schwerin (8. Juni), zog einige Compagnien aus seiner Festung Dömits an sich; es kam zu einem kleinen Gesecht zwischen seinen und den Executionstruppen; viele von Abel slüchteten wieder, der Administrator verließ das Land. Der Herzog erließ einen Aufruf zu allgemeiner Bewaffnung; die Städte bewilligten ihm 30,000 Thaler. Und auf die schleunigst nach Wien gesandte Anfrage der immer noch nicht aufgelösten Commission kam die Beisung zurück: wenn der Herzog irgend welche Feindseligkeiten beginne, so sollten nicht bloß die Executionstruppen verstärkt, sondern zur Belagerung des Schlosses von Schwerin und der Feste Dömits geschritten werden.

Also in Wien sah man von dem Administrator und dem Conservatorium ab, griff auf die Execution zurück, 3) ganz so, wie es dem englischen Hofe

<sup>1)</sup> Des Königs Marginal: "soll sagen, daß wo sie nichts gegen das Reich thäten; wo sie aber Luxemburg oder ein Reichsborf attaquierten, ich seind bin." Und gleich drauf: "au contraire soll er England suchen von den Franzosen abzuziehen und (daß sie) wieder gut römisch werden."

<sup>2)</sup> Des Königs Marginal: "und die Dismembrierung Preußen sein Tage nicht wird zugeben, und sollte auch der größte Krieg entstehen." Der König warnt Degenseld, von Hosseschiehen zu schreiben: "er muß nichts schreiben als, daß heut schön Wetter und morgen Regen ist."

<sup>3)</sup> Der dänische Gesandte in Wien, Berkenthin, an den dänischen Gesandten in Berkin, 8. Inli 1730: ee qui doit naturellement augmenter l'embarras icy, c'est que le Roy

erwünscht sein mußte. Dort war große Besorgniß, daß hinter Karl Leopold bie Kaiserin von Außland stehe, daß bemnächst russische Truppen über Mecklenburg nach Hannover kommen, ober sich auf Schleswig werfen würden.

Und in Paris hatte allerdings Graf Königsegg weiter unterhandelt; auf Grund seines Borschlages, "wie man zu einem Temperament kommen könne," war ein Entwurf gemacht worden, nach dem der Kaiser in Betress der 6000 Spanier nachgeben, dafür die Garantie für seine italienischen Besitzungen und deren Bererbung auf eine oder die andere der Erzscherzoginnen erhalten, alles Uebrige auf die weiteren Congresverhandlungen in Soissons verwiesen sein sollte; dauch die Entscheidung über Ostende, über Ostsriesland, über Mecklendurg wurde ausdrücklich als dem Congreszuständig bezeichnet. Auf dieser Grundlage stellten Frankreich und die Seemächte (14. Juni) dem Kaiser ein Ultimatum; es bedeutete handgreislich nichts anders, als daß beim Tode des Kaisers die italienischen Lande von der Succession der übrigen Kron= und Erblande getrennt werden sollten. Mit der größten Spannung erwartete man des Kaisers Antwort; sie verzögerte sich; ein Schreiben Brands aus Wien, das am 6. Juli in Berlin eintraf, ließ keinen Zweisel, daß sie ablehnend lauten werde.

Bei so naher Aussicht auf Krieg — und der Wiener Hof schien es barauf wagen, er schien, indem er die Frage der italienischen Reichslehen an den Reichstag gebracht, das Reich mit hineinziehen zu wollen — war es für das Interesse Deutschlands von größtem Gewicht, daß Preußen und Sachsen einig waren, das Reich, wenn es angegriffen würde, zu vertheistigen, aber nicht sich in die italienischen Händel des Hauses Destreich mit einzulassen. Sen jest war die sächsischen Armee zu jenen großen Uebungen bei Mühlberg bei einander; daß der König von Preußen mit dem Kronsprinzen benselben während des ganzen Monats Juni beiwohnte, zeigte der Welt, wie Preußen und Sachsen einig seien.

de Prusse voudra se prévaloir du retour du Duc pour entrer comme nommé conservateur avec des troupes dans ce pays, chose que la maison de Brunswyck ne souffrira point et dont malgré l'amitié qu'on a icy présentement pour le Roy de Prusse on ne sera bien aise non plus. Für die medlenburgischen Sachen sind überhaupt Bertenthins Briefe besonders die an den Landrath v. Plüskow in hohem Maaß lehrreich.

<sup>1)</sup> So Chambriers Bericht vom 5. Juni. In den dem Reichstag im Oct. gemachten Mittheilungen über dies Ultimatum heißt es: les alliés offrent de souscrire à l'un de ces deux tempéraments dès à présent pourvuque S. M. Imp. se porte à consentir à l'introduction des troupes Esp., à terminer l'affaire d'Ostende, à régler avec les alliés celle d'Ostfriese et de Mecklendourg et à convenir que lors de l'établissement de ses filles il ne sera rien fait de contraire à la balance nécessaire pour la tranquillité de l'Europe.

Sie waren es nicht durchaus. Wenn sie gemeinschaftlich eine mittlere Linie inne zu halten, im Reichsinteresse gemeinsam handeln zu wollen schienen, so hatte des Weiteren August II. die josephinischen Ansprüche seiner Kurprinzessin im Auge, und hoffte auf die dereinstige Theilung der östreichischen Erbschaft, während Preußen als die einzige Sicherung des europäischen Friedens die Garantie der pragmatischen Sanction empfahl und durch seine Gesandschaften empsehlen ließ. 1)

Ueber die politischen Besprechungen, die in dem Lager bei Radewiß zwischen beiden Königen und ihren Ministern gepflogen worden, liegt wenig vor; gewiß ist nur, daß Friedrich Wilhelm "sich viel Mühe und mouvements gab, den König von Polen auf des Kaisers Seite zu ziehen;" boch ohne Erfolg.

Auch Chevalier Hotham war bem Könige gefolgt. Dort überbrachte er die Antwort seines Hoses (vom 22. Mai/2. Juni) auf den preußischen Borschlag, den sein Bericht absurd genannt hatte: die Differenzen mit dem Kaiser, die jülichsche Frage hätten weder mit der einsachen noch der Doppelsbeirath zu schaffen; von den Heirathen lasse sich die eine nicht von der andern trennen; sie wären zu verabreden und einzugehn ohne alle politischen Bedingungen.

Also beibe Heirathen sofort ober keine; in keinem Punkte das geringste Eingehen auf die Ansichten des preußischen Königs, mit dem man doch zu unterhandeln hatte. Hotham rechnete auf den Kronprinzen, dessen Pläne er kannte; er sandte mit der Nachricht von diesen seinen Secretair, den Hauptmann Guy Dickens, nach England; er meldete, daß sich der Kronprinz, der den König demnächst auf einer Reise durch Franken und dis an den Rhein begleiten sollte, über Frankreich nach England slüchten wolle, daß er um Berwendung des englischen Hoses bitte, um in Frankreich Schutzu sinden; er führte zugleich als Gerücht an, daß der Kronprinz gezwungen werden solle, sich katholisch zu verheirathen, mit einer Erzherzogin.

Ein irgend feinerer Beobachter würde, zumal in diesen Tagen von Rabewis, erkannt haben, daß der König, bei aller perfönlichen Borliebe für

<sup>1)</sup> Das Besentsiche enthält ein Schreiben Grumbsons an Brilht s. d. (aus bem Jan. 1731): on s'apperçut assez au camp de Radewitz, que l'on avoit pris un autre système, et le cher Patron se doit souvenir, combien le Compatron se donna de mouvement au susdit camp auprès du Patron pour qu'il ordonnat qu'on entra en négociation avec le Cie de Seckendorff, qui avoit ordre de traiter pour un corps de 12,000 h. qu'on payeroit et qui resteroit dans le pays de S. M. jusqu'à ce qu'on en eût besoin, et qui outre cela avoit ordre en tout ce qui pourroit contenter le Patron. Cependant le tout su téludé par une réponse vague u. s. w.

Sedenborff, keineswegs ben Winken bes kaiferlichen Hofes folgte, not folgen wollte. Und mit etwas weniger nationalem Dünkel, mit etwas meir politischem Tact hätte bas englische Ministerium mit Breußen gar mobil zu einem gefunden Verhältniß kommen können. Aber in England mor man keineswegs ber Einsicht, sich mit Preußen boch anders als mit Caffel, Wolfenbüttel ober Sachsen-Gotha verhalten zu muffen. 2016 Townshend, ber in biesen Wochen aus bem Ministerium trat, eben so ant wie sein Nachfolger Lord Harrington und nicht zum mindeften Chevalier Hotham selbst glaubten, daß nur Grumbkom und durch Grumbkom Sedenborff ihnen im Wege sei, 1) baß, wenn man Grumbkow nur beseitige, ber Rönig eben so nach Englands Pfeife tanzen werbe, wie fie glaubten, bas ihn jest Seckendorff am Narrenseil führe. Jene Mittheilungen über Reichenbachs Correspondenz hatten noch nicht Wirkung genug gebabt Hotham hatte sich darum ein Originalschreiben aus der Correspondem erbeten, mit bessen Vorzeigung, so hoffte er, bem Grumbkow das Genick gebrochen werden follte. Gun Dickens, ber in ber zweiten Rulimoche nach Berlin zurückfam, brachte ein folches mit, bas ber andere Staatssecretair. Herzog von Newcastle, ausgesucht und Georg II. burch seine Beischrift 🎩 schicken gut geheißen hatte. 2)

Nun ließ Hotham vernehmen, daß es zur Förderung der Sache gut sein Berde, wenn er selbst nach London gehe, dort mündlich das Weitere zu besprechen. In einer Audienz am 9. Juli theilte er dem Könige mitz daß sein Hof die einsache Heirath annehmen wolle, wenn ihm die Versicherung werde, daß der Kronprinz eine der englischen Prinzessinnen heirathen und daß die Zeit dieser Heirath minder weit hinausgeschoben werden solle. Der König darauf: er werde sich die einsache Heirath zu großer Ehre redenen, und wenn ihm die Zeit gekommen scheinen werde, seinen Kronzeprinzen zu vermählen, so werde er eine englische Prinzessin jeder andernt vorziehn; er werde diese Vermählung in spätestens zehn Jahren eintretert

<sup>1)</sup> Sie hatten in einem Briese Grumbtows an Reichenbach 3. März 1730 Aussichliches darüber gelesen: heftige Invectiven gegen Borcke und Enuphausen, dont le mary dela Reine est la dupe. Thulemeier est des nôtres absolument par rage contre Cayphausen u. s. w.

<sup>2)</sup> Grumbfow an Reichenbach 15. Juli: cette lettre a été écrite exprés le 20. Mai où je taxe ceux, qui ont ouvert mes lettres et y donnent un sens pervers, d'infamie.

<sup>3)</sup> Nach Grumbtows Schreiben an Reichenbach 15. Juli hat Hotham mitgetheilt: que le Roy d'Angl. veut consentir au simple mariage en cas que le Roy veuille raccourcir le tems fixé pour le mariage du Prince royal et choisir de l'heure qui est une princesse d'Angleterre ce qui dépendra du Roy. Die Declaration vom 9. Juli befiätigt diese Angaben.

lassen. Hotham schien mit dieser Erklärung, die ihm dann auch schriftlich zugestellt wurde, zufrieden; er sprach die Hossnung aus, mit solchen Instructionen zurückzukehren, die den Abschluß dieser Angelegenheit mögelich machen wurden.

Auch für ben Kronprinzen hatte Guy Dickens Wichtiges mitgebracht: Bersicherungen ber herzlichsten Art, die Aufforderung, "die Aussührung seines Planes noch ein wenig zu verschieben, da die critischen Zeitumstände berselben nicht günstig seien, reistich zu überlegen, ob es gerathen. sei, nach Frankreich zu gehn, zumal da die Zeit zu kurz sei, bei dem französischen Hose englischer Seits die nöthigen Schritte zu thun." 1) Bon dem Ernst der Abmahnung, von der Strenge der Verurtheilung eines solchen Schrittes, die der König dem Könige, der Oheim seinem jungen sehlgehenden Nessen, die der eine Staat dem andern schuldig gewesen wäre, auch nicht eine Spur. Es wäre ja Bortheil mancher Art dabei gewesen, wenn des Prinzen Plan glückte, Vortheil für die englische, hannövrische, welssiche Politik; und man hätte der Nation, etwa in der nächsten Thronrede, mit moralischem Stolz sagen können, daß England einem unglücklichen jungen Prinzen ein Asyl gewährt, ihn aus den Klauen eines tyrannischen Baters, eines militairischen Despoten gerettet habe.

Am 10. Juli hatte Ritter Hotham seine Abschiedsaudienz. Nachdem er Guy Didens, der mährend seiner Abwesenheit die Geschäfte führen sollte, vorgestellt, der König das Beglaubigungsschreiben mit den verbindlichsten Formen der in solchem Fall üblichen Hössichteit entgegengenommen, und sich dann mit beiden Herren geraume Zeit heiter und gütig unterhalten hatte, solgte ein diplomatisch nicht eben üblicher Act. Hotham zog jenen Brief Grumbkows aus der Tasche und reichte ihn, so scheibt er selbst, dem Könige dar mit der Bemerkung: da General Grumbkow geleugnet, daß er geheime Correspondenz mit Reichenbach geführt, oder die früher an S. M. gegebenen Briefe geschrieben habe, so sei ihm von dem Könige, seinem Herrn, befohlen, S. M. einen Originalbrief von Grumbkow einzuhändigen." Der König warf mit den Worten: "meine Herren, ich

<sup>1)</sup> Den Bortlant dieser Mittheilungen hat Carlyse; Guy Didens soll dem Prinzen sagen: qu'on avoit lieu d'espérer que S. M. Pr. ne resuserait pas au moins de s'expliquer un peu plus en 'détail qu'Elle n'a fait jusqu' ici, qu'en attendant les suites que cette négociation pourroit avoir S. M. était d'avis que le Prince seroit dien de disser un peu l'exécution de son dessin connu u. s. w. Offendar hat Guy Didens die Abmahnung viel stärter gemacht als seine Instruction lautet. Dieß ergiebt die Informatio ex actis nach den Aussagen Kattes, von der Preuß I. p. 470 einen Aussag giebt.

habe genug von der Geschichte," den Brief zur Erde, kehrte ihnen den Mücken und vorließ das Zimmer.1)

wenn der Monarch beleidigt sei, in dessen Befehl er so gehandelt. Er schrieb an den König, daß er nach dem, was vorgefallen, nicht länger verweilen könne, und bitte daher um Postpferde für sich, sofort abzureisen, für einen Courier, den er voraußsenden wolle.

Am Hofe, bei ben Gesandtschaften war große Aufregung; ber Kronprinz sandte durch Leutnant v. Katte an Hotham ein Billet, in dem er ihn bringend bat, es nicht zum Aeußersten zu treiben. Auch Guy Dickenssscheint das Geschehene misdilligt, dem Chevalier über die Unangemessenheit seines Benehmens Vorstellungen gemacht zu haben; wenigstens kam er zu Gen. v. Borcke, ihm anzudeuten, wenn S. M. den Herrn Gesandten nur zu sich kommen lassen wolle, so würde die Sache ins Gleiche gebracht sein. Der treue Borcke wünschte nichts sehnlicher; er bemühte sich, den König zu überzeugen, daß auch er zu weit gegangen. Der König entschloß sich zu einem begütigenden Schritt; er empfing nicht bloß den Kitter Hotham, er lub ihn und Guy Dickens zur Tafel "und erzeigte ihnen alle Hösslickeit."<sup>2</sup>)

Dann reiste Hotham ab; zunächst zu seinem Schwager, Lord Chesterssield, im Haag, dort zum höchsten Schrecken der Regenten die Sache so darstellend, als wenn in seiner Person der König von England beleidigt sei und er nach London eile, Rapport zu erstatten. Nach London hatte er in demselben Sinn berichtet, verschwiegen, daß er nach jenem Borgange zur königlichen Tafel geladen und auch gegangen sei. In London war Hotham in Aller Munde; es sei ein eigenhändiges Schreiben des Königs von England selbst gewesen, das er zu überreichen gehabt, gegen das sich der Preuße so schwinstlicher Weise verhalten habe. Und wenn auch der führende Minister Walpole "ganz nicht zufrieden mit Hothams conduite" war, so scheute er sich doch, demgemäß zu handeln, vielleicht aus persönlicher Rücksicht gegen

<sup>1)</sup> Bon dem versuchten Fustritt, ben man so oft der Markgräfin von Baireuth nacherzählt hat, berichtet selbst Sir Charles Hotham nichts.

<sup>2)</sup> So nach der ausdrikklichen Angabe des Gen. Borde, auf Grund beren Graf Degenfeld (Bericht, London 15. August) die Sache an Lord Harrington erzählt. Es ergab sich, daß Hotham diesen Umstand "zu seines Königs Wissenschaft nicht gebracht hatte." Auch Grumbkow in dem Schreiben an Neichenbach 15. Juli sagt, daß Hotham der Einladung zur Tasel nicht gefolgt sei; entweder wuste er es nicht anders, oder er verschwieg es gegen Neichenbach, damit in London der Conslict desto schärfer ausgenommen würde.

seinen König, gewiß aus politischer Rücksicht auf Hothams Verwandte in ben hohen Aemtern und im Parlament.

Db es im Interesse ber englischen Politik mar, bag hotham gethan wie er gethan, mag bahingestellt bleiben. Gleichzeitig mit seinem Bericht tam der Courier mit der Nachricht, daß der Kaiser das Ultimatum vom 14. Runi verworfen habe: die Sache sei nicht mehr in seiner Hand, da er fie an das Reich gebracht. Im Haag hatte dieselbe Nachricht den tiefsten Eindruck gemacht; "unter ben Regenten sieht man seitdem ben Krieg für unvermeiblich an". Für England war die Lage noch peinlicher; die Königin von Spanien beklagte fich "in harten Schreiben" über bie Lässigkeit Englands: wenn England seine Vervflichtungen gegen Don Carlos nicht erfülle, so könne auch von den in demselben Vertrage zugesicherten Handelsvortheilen nicht die Rede sein. Und noch war die Blokabe von Gibraltar nicht aufgehoben, geschweige benn bem englischen handel in den amerikanischen Gemäffern die Nachsicht, die ihn früher so einträglich gemacht, wieder gewährt. Richt minder war die Königin mit den Friedensbemühun= gen Frankreichs unzufrieden; man fürchtete, daß sie nicht länger warten, daß die spanische Expedition auf eigene Hand nach Italien gehen werde; wenn sie, wie vorauszusehn, eine Schlappe erlitt, so mußten die Alliierten, gut ober übel, ins Feld, ober der Kaiser gewann eine Uebermacht, die weber Frankreich noch die Seemächte dulden konnten; und ber allgemeine Krieg war da.

Wir sahen, der Kaiser hatte seine ganze Kriegsmacht für Italien beftimmt; wenn er angeben ließ, daß er 30,000 Mann zur Vertheibigung des Reichs übrig haben werde, so wußte jeder Sachkundige, daß daran nicht zu denken war. Wenn es zum Kriege kam, so wurde das Reich im Westen von Frankreich und Holland, im Norden von den Hannoveranern, Heffen, Schweden, Danen angegriffen, und mußte sich felbst schützen. Roch zögerte ber Reichstag, auf das faiferliche Commissionsbecret Beschluß zu fassen; und die fünf affociierten Kreise hatten wohl Beschlüsse gefaßt, aber sie thaten eben nichts Weiteres; wie die Kurfürsten am Rhein und Baiern fich entschließen, ob sie nicht zu Frankreich stehn, ober boch neutral bleiben würden, mar wenigstens zweifelhaft. Die französischen Agenten im Reich und am Reichstage arbeiteten mit gewohntem Gifer und Geschick; und wenn es in einer vortrefflich geschriebenen Mugschrift, die fie verbreiteten, hieß: "ber Kaiser könne boch Frankreich keinen Vorwurf baraus machen, wenn es sich bemühe, die Ordnung und Ruhe im Reich zu erhalten, Frantreich habe durch den westphälischen Frieden diese Shrenpflicht, die dem ganzen corps germanique so theuer sei", so fand das in beutschen Landen nur zu viel Beistimmung. 1)

Der König hatte sich entschlossen, ins Reich zu reisen, um, so viel an ihm war, die wichtigken Höse in dem gemeinsamen deutschen Interesse zu vereinigen und zu den dringend nöthigen Vordereitungen zu veranlassen, namentlich auch bei dem Kurfürsten in Mannheim und seiner Familie perssönlich einen Versuch der Verständigung wegen der Successionsfrage zu machen. Natürlich, daß der Wiener Hof dieß reichspatriotische Fürnehmen äußerst löblich fand, zumal da der König Seckendorff eingeladen hatte, ihn zu begleiten, wozu man in Wien mit Vergnügen die Erlaubniß gab. Um so mehr erschien in den Augen der Welt Preußen vollständig in dem System der östreichischen Politik, und sie selbst konnte ihre ganze Energie auf die Beherrschung Italiens richten, wenn Preußen sich dafür einsetze, mit den übrigen deutschen Fürsten die Grenzen des Reichs zu vertheidigen.

Der König, von dem Kronprinzen begleitet, reiste (15. Juli) über Leipzig nach Meuselwiß, Sedendorff abzuholen, dann weiter nach Franzten, Schwaben, dem Rhein; er besuchte die Höse von Bamberg, Anspach, Augsburg, Stuttgart, dann den kurpfälzischen, den von Darmstadt, den des Kurfürsten von Cöln.

Ueber das politische Ergebniß dieser Reise liegt so gut wie nichts vor; nur, daß Prinz Eugen nach derselben an Seckendorff schreibt: es sei nicht zu läugnen, daß der König sich als wahrer Freund des Kaisers benommen und mit einem Eiser für ihn gewirkt habe, der bei einem in Kais. Maj. Sold und Pflicht stehenden Manne kaum lebhafter hätte sein können.

Ein Ergebniß anderer Art sollte dieser Reise eine traurige Berühmts heit geben.

## Des Aronpringen flucht.

Der König war dem englischen Hofe soweit entgegengekommen, als das Interesse staates ihm irgend gestattete; die Wünsche seiner Gemahlin und seiner Kinder zu erfüllen, hatte er es über sich gewonnen, Zusagen zu geben, die nach seiner Ueberzeugung nicht ohne Bedenken waren.

<sup>1)</sup> Es find die Remarques sur le Décret Imperial, die im Juli in Regensburg vertheilt wurden. Darauf die kaiferliche Gegenschrift Remarques sur un écrit distribué sans subscription à Ratisbonne u. f. w. Beide zusammen ergeben ungefähr ben ganzen Sachverlauf.

Der Borgang vom 10. Juli stellte Alles von Neuem in Frage; ober hätte er es hinnehmen sollen, daß König Georg und seine Räthe die Entslassung eines seiner Minister, der ihnen unbequem war, zu erzwingen, ihm "Gesetze in seinem eigenen Hause vorzuschreiben" versuchten? Er hätte von seiner Gemahlin, von seinen Kindern erwarten und fordern dürsen, daß sie die Beleidigung, die damit dem königlichen Hause und dem preußischen Ramen angethan wurde, mit ihm empfanden.

Ober war jener Vorgang nur eine Finte? meinte der englische Hof mit einem diplomatischen Scandal das ertrogen zu können, was der König ichon jetzt zu gewähren Bebenken trug?

Er hatte Gründe genug dazu. Er sah in dem Kronprinzen noch keines= wegs die Reise, den Ernst, die innere Festigkeit, welche nach seiner Ueber= zeugung die She forderte; er schien ihm noch gar sehr der Zucht zu be= bürfen.

Wie entschuldbar immer die Verirrungen eines jungen, geistvollen, leidenschaftlichen Prinzen erscheinen mochten, diese Verirrungen waren so ernster Natur, daß sich wohl auch ein minder strenger und heftiger Vater mit Ernst einzuschreiten veranlaßt gesehen hätte. Nur daß der König dann in seinen Jornausbrüchen maaßlos war, den schon Achtzehnjährigen oft bei geringsüggem Anlaß schimpste, schlug, seiner selbst nicht Herr, in empörender Weise, gewiß jedesmal mit dem Ersolg, daß der Prinz solche Behandlung am wenigsten in diesem Fall verdient zu haben empfand. Um so weniger hielt er es nöthig, sich zu ändern; er ging seines irren Wegs weiter. Wie sehr die Mutter, die Schwester, die Freunde bemüht sein mochten, zu verheimlichen, was neues Aergerniß geben konnte, das Eine oder Andere sah oder ersuhr der König doch, und dann genügte der bloße Andlick des Sohnes, von Neuem Beschimpfungen, Nishandlungen über ihn zu ergießen.

Trostloses Zerwürfniß; ber Kronprinz meinte, der Bater hasse ihn, wolle sein Verberben. Er bachte an Flucht.

Schon im Sommer 1729 schrieb Dubourgan Anbeutungen ber Art nach London, in denselben Tagen, wo die Armee mobil gemacht wurde gegen Hannover; nur die Rücksicht auf seine Schwester, auf die sonst der ganze Jorn des Baters fallen würde, halte ihn zurück, hatte der Prinz gessagt; also nicht seine Pflicht als Thronerbe, als Officier. Bon Neuem, lebhafter kehrte der Gedanke gegen Ausgang des Jahres wieder; er schrieb damals seiner Mutter: "ich habe zu viel Ehre, um solche Behandelung länger zu ertragen, und din entschlossen, auf die eine oder andere

Art ber Sache ein Ende zu machen." Der Ankauf eines Reisewagens in Leipzig mag Verdacht erregt haben; Nachforschungen ergaben, daß der Kronprinz bei einem Kaufmann in Berlin 7000 Thaler geliehen habe; er gab auf des Baters Frage, ob dieß Alles sei, 'nicht an, daß er dreimal so viel schulde. Der König bezahlte jenen Posten; der Page v. Keith, des Kronprinzen Vertrauter, wurde als Leutnant nach Wesel versetz; wenige Tage darauf erschien das "allgemeine, renovierte und erweiterte auch gesschärfte Sdict wider das Geldleihen an Minderjährige," worin es hieß, es solle so universellement gelten, daß auch selbst weder an unsern Kronzund andere königliche Prinzen, noch an einige markgräsliche Prinzen oder an jemand für dieselben etwas soll geliehen werden. 2)

Dann folgte Hothams Senbung. Wir sahen, in welche Beziehungen ber Prinz zu ihm trat; von Neuem ließ er burch ihn den König von England versichern, daß er eher sein Leben verlieren, als einer andern, denn der Prinzeß Amalie seine Hand geben werde (13. Mai). Dann die Schreckenskunde, daß von den Briefen, die er nach London gesendet, Reichenbach Kunde erhalten, darüber an Grumbkow berichtet habe; 3) eine Lage, die wohl die letzten Entschlässe zur Reife bringen konnte.

Der König war im Begriff, zum sächsischen Lager zu reisen; er hielt es nothwendig, den Prinzen mit sich zu nehmen. Der Prinz wird das Zerwürsniß zwischen Seckendorff und Graf Hoymb gekannt haben; er äußerte diesem den Wunsch, Leipzig zu sehen, dat um Pässe dorthin für ein paar Officiere. Hoymb war gescheut genug, Schwierigkeiten zu machen. Auch hier im Lager — ob vor ober nach diesem Versuch, ist nicht festzustellen — eine neue Scene körperlicher Mishandlung, und darauf das empörende Wort des Vaters: "wenn er von seinem Vater so mishandelt wäre, würde er sich erschossen haben, aber Friedrich habe keine Shre, lasse sich Alles gesfallen."

<sup>1)</sup> Nach Dubourgahs Bericht vom 19. (30.) Jan. 1730, wo die Summe auf 10,000 Kronen angegeben ist, und der Informatio ex actis bei Brenß IV. p. 470, wo die bekannten Kausseute Daum und Splittgerber genannt werden.

<sup>2)</sup> Ebict vom 22, Jan. 1730. Friedrich II. selbst hat es am 7. Oct. 1749 erneut und am 15. Juli 1769 in dem "erneuten Edict wider das Leihen und Borgen an Prinzen und Prinzessinnen des Königlichen Hauses" wiederholt. Mylius IV. p. 5595 f.

<sup>3)</sup> C'est que je suis traité d'une manière inouie du Roy, et que je sais qu'à présent il se trame des choses terribles contre moi touchant certaines lettres que j'ai écrit l'hiver passé, dont je crois que Vous serez informé. Hotham sendet dieß Schreiben mit seinem Bericht vom 16./27. Mai. Der Brief von Reichenbach ist vom 14. April, Grumblow antwortet darauf 29. April.

<sup>4)</sup> In ber ergreifenden Strafrede des Königs an den Kronpringen in Cuftrin 15. Aug.:

Darauf bes Kronprinzen Eröffnungen an Guy Dickens, bessen plößliche Abreise aus dem Lager (16. Juni). So wenig ermuthigend die Antworten waren, die dieser aus London zurückbrachte, das Wagniß war beschlossen; auf der Reise ins Reich sollte es ausgeführt werden; alle Vorbereitungen wurden getrossen; Leutnant v. Katte, jeht der Vertraute, besorgte sie; weder er, noch der Kronprinz mit der nöthigen Vorsicht.

Am 15. Juli begann die Reise. Schon in Anspach empfing Obristleutnant von Rochow, der zu des Kronprinzen Dienst commandiert war, von dem Kittmeister von Katte, dem sein Better in Berlin einen Brief für den Kronprinzen zugesandt, Andeutungen, "auf seinen hohen Untergebenen ein wachsames Auge zu haben." Des Kronprinzen Plan war jetzt, sobald man in die Rähe des Kheins gekommen sei, über die französische Grenze zu gehn; er wies Katte an, dann von Berlin ihm nachzueilen, auf einem Schloß des Grasen Rottembourg ihn zu treffen; den Leutnant Keith in Wesel, nach dem Haag zu gehn, dort das Weitere vorzubereiten. Keiths Bruder, der als Page in des Königs Sesolge war, wurde in das Geheimniß gezogen; er versprach seine Hülse.

Am 3. Aug. wurde in der Nähe von Sinzheim übernachtet. Dort beforgte Keith Pferde; in der Frühe des andern Morgens sollte die Flucht gewagt werden. In dem Moment, als die Pferde kamen, war Rochow an des Prinzen Seite.

Am Abend erreichte man Mannheim; Landau war nur fünf Meilen entfernt, viele französische Officiere von der Besahung dort waren zur kursfürstlichen Tasel geladen. Wieder erhielt Keith Auftrag, Pferde zu bessorgen. Sein Muth brach zusammen; er warf sich dem Könige zu Füßen, er bekannte ihm Alles. Der König sagte das Nöthige an Rochow: aber hier sei nicht Zeit und Ort zu Weiterem, man müsse warten, dis man auf preußisches Gebiet komme; Rochow werde mit seinem Kopf dafür einstehn, daß der Prinz nicht entkomme.

Balb auf ber weiteren Reise wurde der Kronprinz inne, was geschehen sei. In Bonn wandte er sich an Seckendorff: "wenn der König den Ofsizieren, die mit verwickelt seien, Pardon gebe, wolle er Alles entdecken; er möge ihm aus diesem Labyrinth helsen." Auf Seckendorffs Fürsprache

<sup>&</sup>quot;ich habe Alles in der Welt gethan mit Gutem und Bösem, um Euch zum ehrlichen Mann zu machen, und da ich Euer böses Bornehmen schon einiger Maaßen soupconnieret, habe ich Euch aufs aller Kübeste und Härteste im sächstsche Lager tractieret, in Höffnung, Ihr würdet in Euch gehn und Eure Conduite ändern, mir Eure kauten offenbaren und um Bergebung bitten; aber Alles umsonst, und Ihr seid immer verstodter geworden."

erwiderte ber Konia: wenn der Kronpring offenbergig und ohne Falich. baran er jeboch fehr zweifle. Alles entbecke, wolle er an ihm und benjenigen. die baran Theil genommen, Gnade für Recht ergehn laffen. 1) Als man nach Wefel fam, war Leutnant Reith bereits hinweg. Noch am späten Abend ber Anfunft bas erfte Berhör; ber König eröffnete es mit ernften Worten an ben Bringen : er moge Gott seinem Berrn und seinem Bater bie Ehre erweisen, alle Umftande ber vorgehabten Defertion zu gestehen. Der Bring befannte, daß er flieben wollen; er nannte Reith und Ratte, Die er beibe burch die Aucht gerettet glaubte, als feine Vertrauten: von weiteren Busammenbangen entbedte er nichts, namentlich nichts von feinen Begiehungen zum englischen Sofe. Ihm murbe ber Degen abgenommen. Gin zweites, brittes Berhör führte nicht weiter. Der Bring ichien nicht zu meinen, daß er seinem Bater und König gegenüber eine schwere Schuld habe. 2) Der Schluß bes Schreibens, mit bem ber König bie Dberhofmeisterin beauftragte, bas Geschehene ber Königin schonend zu melben, lautete: "beflagen Sie einen unglücklichen Bater."

Daß Keiths Auslieferung im Haag vergebens nachgesucht wurde, daß er bort bei Lord Chestersield Zuslucht, durch bessen Hülfe ein Boot nach England gefunden hatte, war dazu angethan, Zusammenhänge sehr ernster Art zu argwöhnen. Und warum waren so viele französische Officiere aus Landau gerade an jenem Tage in Mannheim gewesen? In Hannover, in Hessen war Alles auf den ganz nahen Ausdruch des Krieges gerüstet; es schien der größten Borsicht zu bedürfen, um den "Arrestanten" nach der Mark zu führen; der Besehl lautete: das hessische und hannövrische Gediet zu vermeiden, nicht in Städten und Dörfern umzuspannen, sondern auf freiem Felde; dazu Anweisungen, was zu thun sei, wenn ein Uebersall von Streispartheien, ein Angriff versucht werde. 3) Man kam in hastiger Reise unbehelligt nach Mittenwalde; dort wurde ein paar Tage Halt gemacht, durch eine Commission, an deren Spize Grumdbow stand, von Neuem Berhöre gehalten. Hier zuerst hörte der Kronprinz, daß Katte nicht entkommen sei. Dann am 5. Sept. ging es weiter nach Cüstrin,

1) Go Gedenborffe Bericht an ben Raifer, Befel 14. Mug. 1730.

3) "Instruction vor ben General Bubbenbrod, auf mas Art er bes Königs Sohn

Friedrich von Wefel nach Guffrin wohlverwahrt bringen foll."

<sup>2)</sup> Sedendorff 23. Sept.: "Der König hat mir im Bertrauen gesagt, daß, wosern ber Kronprinz auf seine väterliche Ermahnung ihm in Wesel die Wahrheit entbeckt und gesagt, wer daran Theil gehabt, er die Sache in der Stille abgethan haben würde; da nun aber ganz Europa davon Wissenschaft habe, so" u. s. Körster III. p. 9.

am Abend war der Prinz in das ihm bestimmte Arrestlocal abgeliesert, hinter Schloß und Riegel verwahrt.

Der König war am 28. Aug. in Berlin. Gleich das erste Berhör Kattes ergab Näheres über die seit Monaten bedachten Fluchtpläne. Es solgten Berhöre Anderer, mehrere Berhaftungen. Ennphansen erhielt (29. Aug.) Weisung, um seinen Abschied einzukommen; er wurde "in Gnaben" entlassen und auf seine Comthurei Liegen verwiesen. Fräulein v. Bülow, der Prinzessin Hostdame, ihr Bruder, der Geh. Nath, der vor vier Jahren in Schweden gewesen war, wurden nach Oftpreußen verwiesen. Unter den Bapieren, die der Kronprinz in Kattes Berwahrung gegeben hatte, fanden sich auch Briefe der Prinzessin Wilhelmine; man sprach von höchst heftigen Scenen im Schlosse, Mishandlungen Wilhelminens, in deren Folge sie ernftlich erkrankt sei. Der Hos, die Stadt, das ganze Land war voll Schrecken, in Erwartung des Schrecklichsten. Die Höse Europas verfolgten mit wachsender Spannung das Trauerspiel im Hause Brandenburg.

Es war doch mehr als ein bloßes Familienereigniß, mehr als ein blog leichtsinniges Abentheuer eines jungen Geren, das nur die blinde Buth eines bespotischen Baters zu einem öffentlichen Scandal machte. Die Untersuchungen ergaben, daß ber englische Sof bei bemjelben eine mehr als zweideutige Rolle gespielt hatte; es führten einzelne Spuren darauf, daß auch der französische Sof mit im Geheimniß gewesen sei. 1) Mochte der Bring, die Bringessin, die Königin, der Weltlage unfundig, nicht bemerkt haben, wie sie mit ihren Wünschen und Stimmungen für frembe Intereffen vorgeschoben und ausgenutt wurden, es war hobe Zeit diese englische Intrigue am preußischen Sofe, diese Conspiration mit fremden Mächten zu Berreißen, die Bartheiung, den Sochverrath in der eignen Familie für immer Mieberguichlagen. Bas follte aus biefem Staat werben, ber gang auf Disaplin, Pflichttreue, Dienft, auf Ordnung und Unterordnung gegründet war, wenn der dem Thron Nächste ein solches Beispiel von Pflichtvergeffenheit, Mufle hnung, Defertion geben, wenn er Officiere der Armee verführen fonnte, gleich ihm zu vergeffen, daß fie in ihrem Fahneneid geschworen: "bem Konig treu, hold und gewärtig ju fein, feinen Bortheil zu fuchen und feinem

<sup>1)</sup> Daranf flihrte Hohmbs Schweigen über die Borgänge in Radewitz. Und Sauvetere (bei v. Raumer III. p. 522) meldet 18. Inli nach Paris: auf die Anfrage d'une personne de confiance, ob der Kronprinz in Frankreich Aufnahme finden werde, habe er stantreortet: qu'il devait être fort persuadé du plaisir que nous aurions de l'y voir et de l'y conserver et qu'il serait bien reçu, qu'il en pourroit être assuré, parceque Vous m'avez-marqué une fois la même chose dans une de Vos lettres.

Schaben zu wehren." Wie immer durch Jornausbrüche und glühende Ergüsse empörten Selbstgefühls entstellt und verdunkelt, in der Seele des Königs war die volle Wahrhaftigkeit dieses Jorns, war der lebendige Instinkt väterlicher Pflicht und königlicher Berantwortlichkeit; wenn je, so war es jeht gerechtsertigt und nothwendig, mit der ganzen Wucht strasens der Gerechtigkeit hindurchzuschreiten; siat justitia et pereat mundus, schreibt der König. 1)

Er trug schwer genug an dieser Brutusstrenge, die sein königliches Amt von ihm forderte; Nachts irrte er schlaflos von Zimmer zu Zimmer, oder ließ anspannen, um nach Wusterhausen hinaus zu fahren, und jagte wieder heim, ohne Ruhe zu finden.

Es war ein Kriegsrecht, nach preußischer Art von je brei Generalmajors, Obersten, Oberstleutnants, Majors und Hauptleuten unter Borssty des Gen.-Leut. v. Schulenburg in Köpenik niedergeset;2) nach geschlossenem Verhör wurden demselben am 25. und 26. Oct. die Acten vorgelesen, am 27. und 28. das Urtheil gefaßt. Zuerst über den Kronprinzen; sie erklärten einstimmig, ihnen stehe über Vorfälle in der königlichen Familie ein Urtheil nicht zu; sie schlossen mit dem Hinweis, daß sich der Kronprinz der Gnade seines Vaters vollkommen unterwerse. Dann das Urtheil über Katte: die Einen fanden, daß er den Tod verdient; die Andern, da die Flucht nur vorbereitet, nicht ausgeführt sei, stimmten für ewige Festungsstrase; da der Vorsigende der milberen Meinung beistimmte, so standen acht gegen acht Stimmen; demnach wurde auf die milbere Strase erkannt. Endlich das Urtheil über den geslüchteten Keith; er war wirklich desertiert; er hatte das Leben verwirkt.

Für den Kronprinzen hatten mehrere Fürsten sich verwandt, der König von Schweben, August von Sachsen, die Kaiserin von Rußland, endlich auch der Kaiser, auf den Vorschlag Seckendorffs, den die Königin um seine Fürsprache angesleht hatte; doch hielt Seckendorff augemessen, das kaiserliche

<sup>1)</sup> In dem Urtheil über Katte (Preuß I. p. 43): S. M. find in Dero Jugend auch durch die Schule gelaufen und haben das lateinische Sprüchwort gelernt: fiat justitia et pereat mundus.

<sup>2)</sup> Daneil, Bollständige Protocolle des Köpeniker Kriegsgerichts über Kronprinz Friedrich. (Aus dem Schulenburgischen Archiv zu Salzwedel.)

<sup>3) ...</sup> und da ... was S. K. M. Dero Kronprinzen wegen bisherigen Ungehorsams und sonst insbesondere vorhalten lassen, als eine Staats- und Familiensache auzusehen, so hauptsächlich eines großen Königs Zucht und Potestat über seinen Sohn betrifft und welche einzusehen und zu beurtheilen ein Kriegsgericht sich nicht erkühnen darf, als sinden wir uns zu schwach und unvermögend, darüber ein Decisum oder Sentenz abzusassen, und müssen wir vielmehr Alles S. K. W. höchsten und väterlichen Gnade überlassen."

Schreiben, zurückzuhalten, "bis er gewiß wäre, daß der König den Kronprinzen pardonieren wolle." 1)

Ich mage nicht zu fagen, ob Friedrich Wilhelm den furchtbaren Entichluß hatte faffen können, über ben Sohn ben Stab zu brechen. 2) Man fürch tete, daß er der Armee ein Beispiel strenger Gerechtigkeit ohne Ansehn ber Person schuldig zu sein glauben werde; man war auf bas Schrecklichste gejaßt. Es wird überliefert, das Fürst Leopold von Deffau, der ehrwürdige Keldmarschall Natmer, Männer, die wohl dafür gelten konnten, die Armee zu repräsentieren, dem Könige unverholen erflärt haben, seine könig= liche Gewalt habe hier eine Schranke; daß Gen. Buddenbrock, ber zu bes Königs täglicher Umgebung gehörte, ihm gesagt habe: "wenn E. M. Blut verlangen, fo nehmen Sie meins; das bes Kronprinzen befommen Sie nicht, jo lange ich noch fprechen kann." Auch Sedendorff hatte Befehl er= halten, "Waffer in das Fener zu gießen," weil fonst "die lebelgefinnten überall ausstreuen würden, daß dem Kaifer diese Berdrieflichfeit eine Freud ware und er unter der Sand ben König zu der Schärfe angerathen hätte." Auch Grumbkow entsetzte sich vor den furchtbaren Folgen seines Sieges, por ber Berantwortlichfeit, die über ihn fam.

Drei Tage lag die Sentenz des Kriegsgerichts beim Könige. Dann entschied er. An dem Kronprinzen ließ er "Inade vor Recht ergehen"; freilich in Formen, die denselben den ganzen Ernst königlicher Unguade und väterlichen Zornes fühlbar machen, unter Anordnungen, die, so ist des Königs Ausdruck, "sein gottloses Herz zerknirschen, erweichen und ändern" sollten. Das Urtheil über Katte cassierte er; "sie sollen Recht sprechen,

<sup>1)</sup> So Sedendorss dei Förster III. p. 12 unter dem 9. Oct.; und am 31.: "habe das lais. Sandschreiben übergeben und gute Hossung, es werde etwas nützen." Das sais. Hard schreiben (vom 11. Oct.) ist nach der Lebensbeschreibung Sedendorss IV. p. 285 am 1. Nod. überreicht, es ist von Sedendorss concipiert; merkwürdig ist darin der Ausbruck: es sie von Sedendorss concipiert; merkwürdig ist darin der Ausbruck: es sie von Sedendorss concipiert; merkwürdig ist darin der Ausbruck: es sie hossen, das der Kronprinz "durch diese aus liebreicher Juneigung gegen E. L. und Dero gesammtes Haus ergehende Borschrift" erkennen werde" u. s. w. In der Antwort des Königs (20. Nov.) wird keinesweges diese "Borschrift" acceptiert, sondern stia get, der Kronprinz habe es "lediglich E. Kais. M. zu danken, daß Sie Dero Vorwort ihm Haben angedeihen sassen, maaßen ich bloß dadurch din bewogen worden ihn zu pardonieren."

<sup>2)</sup> Benn Grumbtow an Brilhs 6. Nov. schreibt: pour le conseil de guerre tenu à Côpenik cela n'a regardé en aucune manière la personne du Prince Royal, mais les complices u. s. w., so ist das so wenig wie die solgenden Angaben des Briefes genau-Auf der Rückseite des Blattes, auf dem des Königs Besehl, das Urtheil vom 28. Oct. zu resormeren, sieht, sind von seiner Hand drei Bibelstellen citiert, unter ihnen 2. Samuelis 18, 10—12 über Absalon, und der Leser mag selbst die Stelle nachschlagen, um des Königs Sinn kennen zu sernen.

aber nicht mit dem Flederwisch darüber gehn." Er befahl, daß das Ariegsrecht noch einmal zusammentrete. Es beharrte bei seiner Sentenz. Er hielt sich als Landes = und Ariegsherr befugt, Urtheile, wie zu mildern, so zu schäften; date sei ihm als Officier der Garde doppelt verpflichtet gewesen, aber er habe seines Diensteides uneingedent "mit der neuen Sonne tramiert", habe behuß der "Desertion" mit fremden Ministern und Gesanden "durcheinandergestecht", habe mit dem Aronprinzen "complottiert", wenn man sie schonen wolle, "so werde sich S. M. auf keinen Officier noch Diener, der in Sid und Pflicht sei, mehr verlassen können;" er verdiene die furchtbare Strase des crimen laesae majestatis; aus Rücksicht auf seine Familie solle er begnadet sein, mit dem Schwert vom Leben zum Tode gebracht zu werden. Er befahl, ihm nach Verlesung der Sentenz zu sagen: es thäte S. M. Leid, es sei aber besser, daß er sterbe, als daß die Justig aus der Welt komme.

Am 6. Nov. früh sieben Uhr sollte das Urtheil vollzogen werden, in der Festung Cüstrin, vor des Prinzen Augen. Der Prinz erfuhr es turze Zeit vorher. Umsonst forderte er, daß die Execution verschoben werbe, da er sosot durch Staffette dem Könige melden werde, daß er jede Strafe, Entssagung, Tod, ewiges Gefängniß erdulden wolle, wenn Katte begnadigt würde. Um sieden Uhr rückte ein Commando Truppen auf den Plat, umschloß die Richtstätte; dann erschien, von dem Feldprediger seines Regiments begleitet, der ihn zum Sterben vorbereitet, der Verurtheilte unter Escorte. Der Kronprinz rief ihm zu: er möge ihm verzeihen; Katte draus: "er habe ihm nichts zu verzeihen!" Den Weiterschreitenden entzog eine Ede des Gebäudes den Augen des Prinzen; aber das Halt! des Officiers mußte er hören; er sank ohnmächtig zusammen. 3)

Dann ein trostloses Erwachen; ben Tag über, wird erzählt, habe ber

<sup>1)</sup> Nach der von Kanke I. p. 317 angeführten Deduction des Juristen Mylius: "eben darum sende man gesprochene Urtheise dem souverainen Landes- und Kriegsherren ein, damit er solche nach seiner umfassenden Einsicht und Machtvollkommenheit entweder mibbern oder vielleicht auch schärfen könne, zumal wo donum publicum solches ersordern könnte."

<sup>2)</sup> Grumbtow an Briihi 6. Nov. Comme notre cour et armée fourmille de bien des esprits remuants, le Roy s'est cru obligé de faire un exemple pour rabbattre les autres d'une paréille entreprise.

<sup>3)</sup> Die genaue Besichtigung der Localität läst teinen Zweisel, daß der Kronprinz die Hinrichtung von seinem Fenster aus nicht sehen konnte, wie der Aussach des Divisionspredigers Hossmann in den Jahresberichten des hist. Bereins zu Frankfurt 1867 tom. IV-p. 40 nachweist.

Prinz nach dem Richtplatz hingestarut; in der Nacht habe man ihn mit sich selber sprechen hören.

Roch war ihm sein Urtheil nicht verkündet. Er mochte glauben, daß auch sein Tod beschlossen sei. Am folgenden Morgen kam der Feldprediger Rüller, ihm die letzten Aufträge des Freundes zu bringen, der in ernster Reue und christlicher Ergebung gestorben sei, der noch zuletzt gesagt habe: er lasse den Prinzen auf das Innigste bitten, in sich zu gehen und sein Herz Gott zu ergeben. Noch wehrte sich der Prinz gegen des frommen Geistlichen Mahnungen, disputierte gegen ihn, zog die Lehre von der Präsbestination an; endlich ergab er sich, bekannte zerknirschten Herzens sein ganzes Unrecht, unterwarf sich unbedingt dem Willen seines Königs und Baters. "Weil ich nun", so schreibt der Feldprediger dem Könige, "aus seinem vielsältigen wehmüthigen Bezeigen vor Gottes Angesicht E. M. versichern kann, daß keine Verstellung bei ihm im geringsten zu verspüren, so bitte ich auf das Allerunterthänigste, E. M. wolle nach dem Erempel Gottes barmherzig sein."

Darauf bes Königs Befehl an den Prediger: wenn er den Prinzen also sinde, "daß ihm seine Sünden von Herzen leid sind und es sein aufrichtiger Wille ist, sich zu bessern", so könne er ihm andeuten, daß der König
ihn zwar noch nicht ganz pardonnieren könne, aber aus unverdienter Gnade
ihn aus dem scharfen Arrest entlassen, ihn in der Festung frei umhergehn
lassen, ihm auch von Morgen dis Abend Beschäftigung bei der Kriegs- und
Domainenkammer geben wolle, nachdem derselbe zuvor einen körperlichen
Sid abgelegt haben werde, "dem königlichen Willen strict und gehorsamlich
nachzuleben und in allen Stüden zu thun, was einem getreuen Diener,
Unterthan und Sohn gebührt."

Am 19. Nov. leistete der Kronprinz den Eid. Am folgenden Tage wurde er in die Kriegs = und Domainenkammer eingeführt; an der unterssten Stelle, als jüngster Auscultator hatte er den Situngen täglich von sieden dis halb zwölf, Nachmittags von drei dis fünf beizuwohnen, Abends sich von dem Präsidenten v. Münchow oder dem Director Hille über Kammersachen des Weiteren belehren zu lassen.

So begannen die Lehrjahre bessen, ber einst die Welt mit seinem Ramen erfüllen sollte.

## Die zweite Wiener Allianz.

Rehren wir von biesen erschütternben Borgängen im Königshause zu bem Gestirr und Gaukelspiel ber europäischen Diplomatie zurück.

Sie war mit der Allianz von Swilla in eine ihrer seltsamsten Phasen getreten. Diese Quadrille der vier Mächte, wie man sie nannte, beschäftigte sich fort und fort damit, die Aussührung dessen, wozu sie sich alliiert hatten, zu drohen, ohne Ernst zu machen, und Ausslüchte zu suchen, um das zu umgehen, wozu sich jede der andern verpslichtet hatte.

Die Krone Spanien brängte unablässig, die 6000 Mann Spanier nach Loscana und Parma zu führen: eher könne sie nicht die versprochenen Gegenleistungen machen. Einstweilen suhr sie fort, die den Franzossen, Engländern und Holländern gehörenden "Effecten" der einkommenden Silberslotten inne zu behalten oder nach Belieben zu belasten, die englisschen Schmuggelschiffe an den Küsten des spanischen Amerika aufbringen zu lassen, Gibraltar, von wo sonst die Engländer auf hundert Schleichswegen Waaren nach Spanien hinein zu bringen verstanden, blockiert zu halten. 1)

Freilich erklärte Frankreich sich bereit, bem ungebuldigen Drängen Spaniens nachzugeben, wenn zugleich eine Diversion gegen das Reich gesmacht, das heißt das Signal zum allgemeinen Kriege gegeben werde. Nur Frankreich würde den Vortheil davon gehabt, England und Holland würzben die Macht Frankreichs, die in der Allianz mit ihnen erst wieder erstarkt war, auf den Gipfel erhoben haben. 2) Und wieder, wenn sie den Franzosen auf dieser Seite nicht nachgaben, so erhielten sie von Spanien nicht, was der Kaufmann in England und Holland immer ungestümer forderte. Daß auch der Kaiser sich gar nicht wollte einschüchtern lassen!

So standen die Sachen im Frühjahr 1730. Der Kaiser war sichtlich so hartnäckig, weil er Preußens gewiß war und durch Preußen auch Sachssen sicher zu haben glaubte. Wie, wenn man ihn dieser Stützen beraubte?

Ich weiß nicht, ob es auf Verabredung zwischen London und Paris geschah, daß gleichzeitig die englische Diplomatie in Berlin, die französische in Dresden ihr Glück versuchte.

Wie das Unternehmen der Engländer, jene Sendung Hothams, verlief, haben wir gesehen. Wie bitter ernst für Preußen dieser Sport der englischen Diplomatie verlaufen sein mochte, das Spiel verloren hatte

<sup>1)</sup> Eine Notiz vom Juni 1731 giebt an, baß in bem Jahre 1730 im Hafen von Cabir 570 Schiffe eingelausen seien, und zwar 369 englische, 112 französische, 79 hol- ländische, 10 biverse; boch seien die französischen durchschnittlich vier- bis fünsmal so groß als die englischen Kaussahrer.

<sup>2)</sup> Grumbtow an Briibi 26. Dec.: la guerre générale dont il n'y auroit que la France qui profiteroit. De plus l'Espagne a traité la nation d'une manière, qu'il faudroit être aveugle pour ne pas voir qu'elle a été la dupe dans le traité de Seville.

nicht Preußen, sondern England; es hatte nur bewirft, daß Preußen noch entschiedener auf des Kaisers Seite stand, stehen mußte, wenn es nicht völlig ins Treiben gerathen wollte. Nicht die Künste Seckendorss und Grumbkows, wenigstens nicht bloß sie warsen Preußen in dieß gefährliche Fahrwasser; und wenn der König, leidenschaftlich wie seine Art war, sich nun in Berehrung und persönlichem Eiser für den Kaiser, den Prinzen Eugen, die öftreichische Politit erging, — es lag seinem Berhalten der politisch richtige Gedanke zu Grunde, daß, wie die Sachen standen, Preußen, um nicht isoliert zu sein, sich nur noch zum Hause Destreich halten könne, das eben so mit seinen wichtigsten Interessen auf Preußen gewiesen schien.

Feiner hatte Frankreich seine Nete gesponnen. Graf Sommb hatte aus Paris zurudkehrend einen Plan in der Tafche, in dem Frankreich nichts Geringeres versprach, als bereinft beim Tobe bes Kaisers Böhmen und Schlesien an bas Rurhaus zu bringen, ein Breis, für ben man mit Bergnügen die Krone Bolen an Stanislaus überlaffen fonnte. Daß die Erzherzogin bei ihrer Bermählung und der Kurpring mit ihr feierlich auf alle Ansprüche nach bem Hausgeset von 1703 verzichtet und bas neue Hausgeset von 1713, die pragmatische Sanction, anerkannt hatten, machte in Dresden fein weiteres Bebenken. Db König August II. noch nicht so= fort entschieden war, oder ob er für nöthig hielt, vorerst noch zu lavieren, - jedenfalls jener Streit zwischen Sedendorff und Soymb wollte durchaus nicht zu Ende kommen, vielmehr erhielt Graf Sedendorff aus Dresden Die Weisung, ben fächfischen Sof zu meiben; im August gab Sedenborffs Freund Manteuffel feinen Boften auf "wegen geschwächter Gesundheit"; Sonmb trat in seine Stelle. Dit ben ftartsten Betheurungen ließ Rönig August in Berlin versichern, daß bamit nichts geändert sei, und daß fein Bertrauter, ber junge Graf Brühl, die vertrauliche Correspondenz mit Grumbkow fortzusegen Auftrag babe.

Diesen Wechsel in Dresden wußte man in Paris, als Graf Königseck des Kaisers Antwort auf das Ultimatum vom 14. Juni übergab. Der Cardinal erklärte darauf "trocen und kaltsinnig": "da der Kaiser alle Bemühungen der Krone Frankreichs, den Frieden Europas zu sichern, zurückeise, so bleibe ihr nichts übrig, als ihre Verpslichtungen bei Zeit und Gelegenheit auf das Nachdrücklichste zu erfüllen; die ganze Welt werde sie für unschuldig an dem Kriegsseuer halten, das dann entstehe."

Sofort neue Conferenzen der Sevillianer zur Aufbringung noch größerer Kriegsmacht, noch umfassendere Operationspläne, Entwürfe zu einem traité de guerre et d'équilibre; von Seiten des Kaisers noch ausgebehntere Werbungen, noch stärkere Truppenaufhäufung in Italien; "es ist nunmehr bis zur äußersten Spize ber Ruptur gekommen," sagt ein preußisches Rescript vom 26. August.

Es gab am französischen Hofe eine Kriegsparthei; sie arbeitete baran, ben Carbinal zu stürzen, ber auch jetzt noch zögern, ben Krieg zum nächsten Frühjahr verschieben wollte. Des Carbinals Stellung begann zu wanken. In Holland hieß es: nur um keinen Preis Krieg in Flandern und am Niederrhein. In England wurde die Stimmung unheimlich; man fürcktete jeden Tag, die Nachricht zu erhalten, daß die spanische Expedition auf eigne Hand nach Italien gehn und so die Lawine ins Rollen kommen werde; die "Nation" meinte, nie sei England in ärgerer Lage gewesen, das Ministerium opfere die Interessen Englands benen Hannovers und lasse sich vom Cardinal Fleury an der Leine führen; die mer Lauter wurde der Lärm, daß Frankreich trotz der Verträge den Hasen von Dünkirchen herstelle und befestige.

Das englische Ministerium war in nicht geringer Verlegenheit; es konnte nicht hoffen, sich in der nächsten Session zu behaupten, wenn es nicht endlich dem englischen Handel Sicherung schaffte. Welcher Weg immer zu diesem Ziel führte, gerade oder krumm, reinlich oder unsauber, man mußte zufrieden sein ihn einschlagen zu können.

Robert Walpole wußte wohl, welche Karte er noch auszuspielen hatte. Was der Gewinn auf der einen Seite für Gefahr und Schaben auf der andern bringen könne, kam vorerst nicht in Rechnung; er war nicht der Staatsmann, wenn er die Dinge von heut auf morgen bringen konnte, auch an übermorgen zu denken; genug, wenn er die Majorität im Parlament hatte.

Im September wurde merkbar, daß der Wind umsetzte. Während in den Conferenzen zu Paris eifrigst der "generale Krieg" berathen wurde, und die englischen Herren keinen Zweisel ließen, daß ihrem Hose der großartigste Kriegsplan der liebste sein werde, — in derselben Zeit begann man am englischen Hose den kaiserlichen Gesandten Graf Kinkty mit auffallender Berbindlichkeit zu behandeln und so "unerhört schön mit ihm zu thun," daß der französische, Graf Broglie, der von der Kriegsparthei war, nöthig hielt, sich darüber zu beschweren. 2)

<sup>1)</sup> Schreiben aus dem Haag 12. Oct.: il est certain et on le dit icy comme en Angleterre, que les affaires n'ont été jamais dans une semblable confusion ce qu'on attribune à ce qu'on a trop suivi les maximes du Cardinal, lequel pour éviter la guerre a voulue et a cru pouvoir tout régler par la plume et par des traités.

<sup>2)</sup> Degenfelds Bericht vom 26. Sept., aus bem auch bas Folgenbe.

Und mehr noch. Graf Degenfeld war seit Anfang August in London: man hatte ihm die Audienz verfagt, als muffe König Georg erft wegen ber ihm in der Person Hothams angethanen Beleidigung Genugthuung erhal= Gegen Ende September — schon mar in Berlin das Abberufungsschreiben für ihn ausgefertigt — begann man auch gegen ihn freundlicher zu werben; die Audienz fand am 21. September statt. Rachdem Degenfelb "bas ihm vorgeschriebene Compliment" gemacht hatte, fragte ber Rönig: ob er nichts wegen ber Hothamschen Sache zu sagen habe; ba ihm Degenfeld beutsch antwortete, daß ber König, sein Herr, Alles, mas angemeffen sei, gethan zu haben glaube, brach Georg II. "mit vollem Gifer" beraus: er habe nichts anderes gefucht, als S. M. zu überzeugen, mas für nichtswürdige und impertinente Leute er in seiner Umgebung habe, es sei ihm leid, daß S. M. nicht darauf habe reflectieren wollen u. f. w. Nach ber Audienz ließ er ihm burch Lord Harrington sagen: baß er nun die Sache für abgethan halte. Die Königin ihrer Seits war besto gnäbiger, fprach von ihrer unveränderten Hochachtung und Anhänglichkeit für den Rönia: ob er noch so schön sei, wie vordem? sie wünsche nichts lebhafter, als bie Freundschaft beiber Häuser; sie sei untröstlich über bas, mas geschehen; ber König möge seinen Sohn boch wieder mit gnädigen Augen ansehn.

Wenige Tage darauf kam Lord Harrington zu Degenfeld; ob das Gerücht, fragte dieser, wahr sei, daß man den Wiener Hos bewegen wolle, sich ohne Preußen mit England zu verständigen? Der Lord drauf: man habe durchaus nicht die Absicht, irgend etwas zu thun, was Preußen zum Nachtheil gereiche, und er persönlich habe keinen größeren Wunsch, als das glückliche Instrument zur völligen Verständigung mit Preußen zu sein; ob der Graf nicht Mittel dazu vorzuschlagen wisse, falls der König von Preußen geneigt wäre, sich en particulier mit England zu accomodieren? die Doppelheirath würde unzweiselhaft für die Erhaltung des Protestantismus von größtem Werth sein, und gern würde man dann Preußens Vermittlung zwischen England und dem Wiener Hose annehmen; ob er nicht wenigstens Vollmacht habe, die einsache Heirath zu signieren? Er war sehr betreten, daß Degenseld es verneinte. Die Weisungen, die Degenseld darauf aus Verlin (10. October) erhielt, lauteten in Vetress ber Heirathen positiv ablehnend, i in Betress Accomodements: man

<sup>1)</sup> Des Königs Marginal: "sein Tage nicht boppelte noch fimple; ich will nicht von ihren Prinzessinnen in meinem Hause, und ich will ihnen auch teine geben, wenn auch bie besten conditionen babei wären."

werbe sich auf Weiteres ohne Einschluß bes Kaisers und Auflands nicht einlassen; 1)

Degenfelbs nächste Berichte enthielten weitere auffallende Dinge: Graf Kinsky habe, obschon er es gegen ihn leugne, dem englischen Hofe Propositionen gemacht; wenn sie — es seien, sage man, sechszehn Bunkte - hier angenommen würden, so habe er Instruction und Bollmacht zu schließen. 2) Und gleichzeitig eine entgegengesette Wendung: Graf Broglie habe England aufgeforbert, in die zwischen Frankreich und dem Könige von Bolen getroffenen Berabredungen mit einzutreten; England sei zur Reit noch nicht barauf eingegangen; aber Graf Soymb habe gegen Sotham, als er im Lager von Radewit gewesen, den Wunsch geäußert, daß ein englischer Minister nach Dresben kommen möge, und vor Anderen werbe Chevalier Lucke Schaub (ber Schweizer Intriquant von 1718) sehr angenehm sein. Und wenige Tage brauf: Schaub habe lange Audienz beim Könige gehabt, werde in den nächsten Tagen abreisen;3) das franaösische Project sei: beim Tode des Kaisers seinen Prinzessinnen die östreidischen Lande in Italien nebst Sicilien und den Niederlanden zu geben. die übrigen Lande nach dem Recht der josephinischen Erzberzoginnen zwischen Baiern und Sachsen zu theilen; damit die Theilung gleich sei, könne man noch die julich=bergischen Lande zu den östreichischen Niederlanden binzulegen, Rurpfalz mit den östreichischen Vorlanden in Schwaben und im Breisgau entschädigen; das englische Ministerium mage es nicht, auf biesen Plan einzugehn, der, indem er die Macht des Hauses Deftreich

<sup>1)</sup> Des Königs Marginal: "ohne ben Kaifer nicht, und wenn ich mich accommobiere mit England, inclusive mit den beiben Kaifer(hösen); soll conditio sine qua non sein, daß Preußen England al pari, und ihnen nicht in ihre Gedanken kommen muß, geschweige zu thun, daß sie mich gouvernieren wollen; egal und nicht auf dem Fuß von 1706; sie milssen wissen, daß andere Zeiten hier sind und ich al pari spielen will und nicht en subalterne."

<sup>2)</sup> Marginal bes Königs auf Degenfelbs Bericht vom 3. Oct.: "ich habe bem Kaiser zu efsentielle Dienste gethan, daß er mich sollte abandonnieren; das thut er nicht." Die Nachricht war nicht correct; nicht der Kaiser, sondern England machte Anträge; die Instructionen Georgs II. vom 11./22. Sept. 1730, mit denen Geh. Rath Diede von Fürstenstein nach Wien ging, zählen die 18 Punkte, hannövrische Forderungen, auf, s. u. Üebrigens tehrte Reichenbach im Oct. 1730 nach Berlin zurück, um das ihm (burch. R. Resc. an Thulemeier 19. Mai 1730) libertragene Amt als Vicepräsident des Consistoriums zu übernehmen; er hat in demselben trefsliche Dienste geleistet, namentlich sür das Volksschulwesen.

<sup>3)</sup> Aus dem Haag, 27.: Schaub ist ernannt weil er der Intimus von Hohmb ist, qui à présentement tout le crédit auprès de S. M. Pol. Die Walpoles sind dagegen gewesen, weil Schaub ein Anhänger von Lord Carteret; aber Harrington hat seine Ernennung durchgesett.

zerlege, die der Bourbonen desto überlegener machen würde; aber um sich Sachsen nicht aus der Hand gehen zu lassen, habe Schaub Auftrag, dort Sicilien anzubieten.

Und um die Confusion vollständig zu machen, ließ der spanische Hof in Paris und London Erklärungen so ungestümer und peremptorischer Art abgeben, daß man nicht zweiseln konnte, die Königin sei daran, sich mit dem Kaiserhose zu verständigen; man ersuhr, sie wolle ihren Knaben Don Carlos nach Wien senden, ihn zum Gemahl einer der beiden Erzherzoginsnen erziehen zu lassen. Die glücklich eingetrossene Silberstotte gab dem spanischen Hose wieder Mittel und obenein den Hebel, auf die Allierten zu drücken, indem die Effecten der englischen, holländischen, französischen Kausleute mit Beschlag belegt wurden.

Englands Schönthun mit dem Kaiser hatte die Kriegsparthei in Paris zu neuem Eiser gespornt. Und da das erste Erbieten des englischen Hoses in Wien ziemlich kühl aufgenommen war, so schien es ihm um so nöthiger, in Paris Energie und Entschlossenheit zu zeigen. Versteht sich, daß Holland that, was England that. So wurde im November der Kriegsplan für 1731 fertig.

Frankreich wird 140,000 Mann ins Feld stellen, davon werden 50,000 Mann mit ober ohne Zustimmung des Turiner Hoses nach Mailand einbrechen, um den Spaniern Luft zu machen, die in Elba und Reapel gelandet sein werden; 50,000 Mann operieren vom Oberrhein aus über den Schwarzwald auf Böhmen: 50.000 Mann Franzosen, Engländer und Hollander sammeln sich gegen die preußischen Lande am Rhein und werden Wesel belagern, das, wenn es genommen ift, geschleift wird, weil es ben Hollandern "wie auf der Nase sitt"; endlich 60,000 Mann Hannoveraner, heffen, Danen u. f. w. beden hannover und gehn, wenn es bazu angethan ift, nach Schlefien. Man rechnete auf August II.; nicht bloß sollte er den Russen den Durchmarsch durch Polen versagen und nöthigen= falls verlegen; es hieß, daß von Neuem die fächsische Armee bei Mühlberg zusammengezogen werden sollte; sie stand dann bereit, sich dem Bormarsch nach Schlesien ober Böhmen anzuschließen, jedenfalls Preußen zu lähmen. Auch an Baiern und andere Reichsstände waren unter der Hand Erbietungen gemacht; selbst Rußland zu gewinnen schmeichelten sich schon bie Sevillianer. Man begann in den biplomatischen Kreisen die Frage von ber "Dismembrierung Deftreichs", von einem "ganz neuen Syftem bes Gleichgewichts in Europa" zu erörtern.

Daß in dieser großen Krisis Preußen "abermals die Balance Europas

ausmachte", lag auf der Hand. 1) Der Wiener Hof hätte sich, wenn ihm Preußen nicht zur Seite stand, den Bedingungen fügen müssen, unter benen England ihm die Hand bot. Man schwankte in Preußen nicht, wie man sich zu entscheiben habe. 2)

Die erste ofsicielle Mittheilung über die bisher mit Robinson in Wien gepslogenen Unterhandlungen — sie reichten bis zum August zurück — erhielt der Berliner Hof am 5. December durch Sedendors. Die Minister — nun neben Gen. Borcke der kluge, umsichtige, sorgsame Podewils, Grumbkows Schwiegersohn<sup>3</sup>) — faßten in ihrem Bericht an den König vor Allem ins Auge, daß mit der Verständigung zwischen dem Kaiser und England "das vormalige System von Europa sich von selbst wieder herstellen werde," jene große Verbindung gegen Frankreich, deren Zerfall im Utrechter Frieden Europa in so trostloses Schwanken gebracht hatte. Der König mistraute der Aufrichtigkeit Englands; <sup>4</sup>) er ließ erklären, er sei Willens und bereit, seine Armee, wohin der Kaiser wolle, marschieren zu lassen, nur Italien ausgenommen. <sup>5</sup>) Nach dieser Erklärung — und sie wurde am 30. December in noch bestimmterer Formel wiederholt — hatte der Wiener Hof, wenn es zum allgemeinen Kriege kam, nicht mehr das numerische Uedergewicht der Gegner zu fürchten.

Um so lebhafter.arbeiteten die Sevillianer; am Turiner Hofe, bei

<sup>1)</sup> So bie Minister Borde und Pobewils an ben König 3. Febr. 1731.

<sup>2)</sup> Rönigí. Refc. vom 25. Nov. an Chambrier in Paris über ben generalen Rrieg dont les alliés menacent l'Empereur et ses alliés ... on sçait qu'il est plus facile de mettre de grandes et nombreuses armées sur le papier que de les produire en campagne. Au moins la cour de Vienne ne paroit aucunement embarassée de tous ces plans et projets, se promettant que du côté de l'Empereur et de ses alliés on sera toujours en état à bien recevoir ceux qui les voudront attaquer.

<sup>3)</sup> Schon 1722 in der Weisung an den Kronprinzen empsiehlt der König ihn, wenn Grumbkow sterben sollte, zu dessen Nachfolger als Präsident des Gen.-Kriegscommisssance von den Affairen hat und ein verständiger Kerl ist, .... ihr müst ihm Bertrauen erweisen, so wird er gerade durch gehen."

<sup>4)</sup> Marginal des Königs auf den Bericht der Minister vom 9. Dec. 1730: "ich habe es gelesen, aber Gott weiß ich bin schrecklich inoredule und fürchte, daß es ein Schelmsstreich von England ist, den Kaiser einzuschläfern oder von mir und von Rußland abzusziehen, so wie England mich vor drei viertel Jahren hat abziehen wollen; und ist die Allianz rumpiert, so thun die Engländer was sie wollen; ich will aber seste halten und mit plaisir meine Armee, Land, Gelb und mein Blut anwenden zum Untergang Engslands, daß es nicht soll seinen Willen haben" u. s. w.

<sup>5)</sup> Marginal des Königs auf einen Bericht der Minister vom 30. Dec.: "was ich einmal gesagt habe, dabei bleibe ich; für Kaiser und Reich; nach Italien marschiere nicht; wohl aber nach der Elbe, Weser, Drawe, Rhein und Donan, mit 52 Batailsonen, 102 Escadronen, 4 Escadronen Husaren."

den rheinischen Kurfürsten, in Regensburg; vor Allem Dresden wurde der Heerd ihrer Umtriebe.

Ronig August II. zeigte wieder einmal seine Birtuosität in kuhnen Combinationen und verbectem Spiel. Indem er fortfuhr, mit dem "Compatron" in Berlin in vertraulichster Herzlichkeit zu correspondieren, hatte er bei bem Reichshofrath in Wien ben Procest wegen bet fachfischen Anipruche auf die julichsche Succession anhängig gemacht, beren Garantie in London gefordert, in Paris, so hieß es, schon erhalten. 1) Er hatte Graf Friesen nach Moscan gesandt, um eine Ausammenkunft mit ber Raiserin zu bitten, und zwar mit der deutlich ausgesprochenen Absicht, ihr er mar seit einigen Jahren Wittmer — seine Sand zu bieten, 2) ein Broject, bas mit ber Vereinigung Bolens und Rußlands eine unabsehbare Beränderung der Machtverhältnisse in Aussicht stellte. Rugleich murde nicht bloß die sächsische Armee, die im Frühjahr zu Mühlberg wieder versammelt werben follte, eifrigst vermehrt; auch die Bolen, hieß es, hatten ben Wunich, daß ein ähnliches Lustlager bei Warschau zusammengezogen werbe, und der König könne nicht umhin, dem nachzugeben. Schon begannen die Polen, in Rechnung auf diese kriegerische Leistung, wie ihre Art war, mit dem Säbel zu raffeln und namentlich an den preußischen Grenzen allerlei Uebermuth zu üben. Die Differenzen zwischen Dresben und Wien waren bereits zu einer bedenklichen Sohe gesteigert, und ber Wiener Hof that das Seine, sie noch mehr zu verbittern; er hob den Cartelvertrag mit Sachsen auf, er legte auf alle aus Sachsen kommenden Baaren einen Zoll von 60 Procent, er verbot seinen Unterthanen ben Besuch der Leipziger Messe, für den Umsatz bort ein Ausfall, den man auf 3 Mill. Thir. berechnete: und mährend bisher ber Kaiserhof immer für die dereinstige Wahl in Volen den Kurprinzen von Sachsen empfohlen hatte, wandte er jest dem Prinzen Emanuel von Portugal seine Gunst zu, veranlaßte ihn, nach Polen und weiter nach Moscau zu reisen.

Die klugen herren in Dresden scheinen der Meinung gewesen zu sein, baß ihre Schliche von Niemand bemerkt würden, daß namentlich Preußen mit Freundschaftsversicherungen und Illusionen geblendet werden könne,

<sup>1)</sup> So ein Schreiben, das Grumbkow an Briihl um den 4. Dec. mittheilt: on sjoute que l'une des conditions de ce traité est une garantie des alliés de Seville que la succession de Juliers et Bergues sera devolvé à la maison de Saxe u. s. w.

<sup>2)</sup> Marbefelb, Moskan 20. Nov. 1730. König August habe angeknüpft an bas Bort ber Kaiserin, die, als sie noch Herzogin von Curland gewesen und Graf Morit von Sachsen Hand ausgeschlagen, gesagt habe: "sie wäre geneigt, sich wieder zu vermählen, wenn sie den König von Bolen zum Gemahl bekommen könnte."

daß ihr Könia den auten Compatron pöllig beherrsche. 1) Im Berliner Cabinet wußte man sehr wohl, woran man mit Sachsen mar: aber es schien geboten, zu dissimulieren, um nicht zu früh Sachsen zu Schritten fommen zu lassen, die auch für Breuken sehr hinderlich werden konnten. 2) Und nicht minder nahm August II. den Schein an, als wenn nicht er, sondern seine Minister alle die Durchstechereien trieben, von denen so viel Aufhebens gemacht wurde; beg jum Zeichen nahm er bem Grafen Hoymb die auswärtigen Geschäfte ab mit dem Befehl, daß er sich fortan nur um sein Departement ber Finanzen kummern solle; er ließ im höchsten Bertrauen in Berlin vorschlagen, ben Kronprinzen mit ber Bringeffin Anna von Medlenburg zu verloben, der Nichte der Kaiferin Anna, von der er zu wissen glaube, daß sie diese Verbindung wünsche. 3) Endlich theilte er bem Könige bas Project zu einer "Generalassociation im Reiche" mit, bie alle Reichsftände zu einer "britten Parthei" vereinigen, zwischen bem Kaifer und feinen Gegnern vermitteln, nöthigenfalls mit einer Heeresmacht von 100,000 Mann bemienigen, ber fich ihren Friedensvorschlägen nicht fügen würde, entgegen treten follte. 4)

"Lauter englischer Schaub=Hoymbscher Wind, lauter pauvreté," schrieb der König. Er bezeichnete seinen Ministern die Gesichtspunkte zu einer Entgegnung auf dieß Project: das Reich habe die Quadrupel= allianz einmal genehmigt, für die der Kaiser jetzt eintrete; wie könne man geschehen lassen, daß das Austand dem Reiche Gesetze vorschreibe und die Berträge beliebig über den Hausen werfe? "wollen wir den Kaiser bei Seite

<sup>1)</sup> Grumbtow im Sept. 1731: les cours étrangères commencent à se désabuser des idées qu'il (le patron) a taché de leur donner, comme s'il étoit tout puissant sur l'esprit du Roy et qu'il avoit une grande influence dans ses déliberations.

<sup>2)</sup> Marginal bes Königs auf ben Bericht ber Minister über Sedenborss Mittheilung, baß Sachsen ben Prozeß wegen Jülich erneut habe d. d. 18. Dec.: "ich bin S. Kais. Maj. höchst verbunden wegen ber Communication. Mein sentiment ist, absolute mit Sachsen nicht zu rompiren bis zur letzten Stunde und ihnen nichts zu trauen, aber weisen ihnen eine constance, il kaut être avec les Saxons trompeur avec et les payer de la même monnoye."

<sup>3)</sup> Nach einem Schreiben Grumbtoms 9. Dec. auf Brühls Brief vom 22. Nov.: auch ber Compatron habe ihm bavon gefagt. In Betersburg war besonders Oftermann thätig, dieß "Meisterstüd der Politit", wie er es nannte, durchzusühren. Die Prinzessin Anna war kaum zwölf Jahre alt.

<sup>4)</sup> Grumblow an ben Rönig 30. Dec.: La correspondance que j'ai entretenu jusqu'ici avec M. de Brühl par ordre de V. M. n'a roulé que sur des sujets assez indifférents; mais la pièce cy-jointe commence à en faire voire un autre côté, et comme elle mérite toute la réflexion possible, je me flatte que V. M. me voudra bien ordonner ce que je dois répondre.

setzen, gut; aber wer soll bann bas Haupt sein? wollen sie mich bazu machen? bas wird Sachsen, Hannover, Baiern nicht bulden; soll es Sachsen sein? ba lasse ich mir lieber mein Land nieberbrennen; soll es Hannover sein? lieber will ich mir Glieb für Glied abhauen lassen, als einen eng-lischen Chef zu haben; "er fügt hinzu, er werde des Königs von Polen persönlicher Freund sein und bleiben; "auch wenn er andere Wege geht, werde ich ihn von Herzen lieb haben, aber auf seine Armee und sein Land wacker losschlagen; ber Kaiser "wird also ohnmächtig verprahlet; mögen die Herren Sevillianer nur den Tanz in Deutschland ansangen, dann werden sie sehen, was sie zu thun bekommen; es werden sich Armeen und Geld finden, die jetzt invisibel sind.")

Man war am Dresdner Hofe nicht wenig überrascht, eine so positive Ablehnung zu erhalten; man sah barin ein neues Beispiel von Sedenborss maaßlosem Einsluß; man bemühte sich, in weiteren Zuschriften den wahren und höchst patriotischen Sinn des Borschlages darzulegen. König August selbst sandte ein Schreiben, in dem er versicherte: er sei immer den geraden Beg gegangen, aber der kaiserliche Hof verzeihe ihm nicht, daß er ihm nicht einen Theil seiner Armee habe vermiethen wollen; in Wien habe man keinen andern Gedanken, als die deutschen Fürsten zu schwächen und niederzubrücken.<sup>2</sup>)

Immerhin; für den Augenblick, so sah man es in Berlin an, war die Frage, od Frankreich, England und obenein Holland dem Reiche Gesetze vorschreiben und auf Kosten Deutschlands ihre Politik machen sollten. Mochte Sachsen für seine Associationsprojecte von England und Holland monatlich 80,000 Gulden erhalten, wie es von Frankreich das Geld für das Lager bei Mühlberg erhalten hatte — denn beides galt für gewiß — weder das neue Lager bei Mühlberg, noch das dei Warschau hatte man zu sürchten, wenn die drei schwarzen Abler zusammenhielten. Und daß die Kaiserin Anna nicht eben Lust hatte, für den alten Wüstling von Dresden

<sup>1)</sup> Rach dem Schreiben des Königs an Borde und Podewils 2. Jan. entwerfen diefe bie reflexions sur le mémoire contenant des propositions pour une association générale à faire dans l'Empire. Der König hatte besohlen die Sache "vor Seckendorff zu cachieren", bis er selbst mit ihm werde gesprochen haben.

<sup>2)</sup> August II. an Friedr. Bith., Varsovie 26. Jan. 1731... car que je dois faire des bassesses et le marchand de la chaire humaine, me paroit indigne de moy, mais bien convenable d'embrasser le parti et non faire le valet de louage comme des autres petits princes. Le compatron saura bien que je luy ai dit à Lichtenburg, que la cour de Vienne ne cherche qu'à affoiblir les Princes les fourrant par cy et par là sans qu'Elle aime que les dits Princes fussent des acteurs 11. s. m.

ihren Freund Biron aufzugeben, war gewiß. Es waren die alten preußisch-russischen Berträge erneut worden, auch der Artikel, in Betreff Polens im Einverständniß zu handeln, wenn auch, nach dem Bunsch Destreichs, ohne die ausdrückliche Bezeichnung, für die künftige Wahl in Polen auf einen Pjasten zu halten, dafür mit einem neuen Artikel zum gemeinsamen Schutz der Dissidenten in der Republick. 1) War so Preußen des russischen Hoses nach wie vor durch die polnische Frage gewiß, so verband die türtliche Frage — eine Revolution der Janitscharen hatte soeben den reformierenden Sultan Achmed III. gestürzt, und sie forderten Krieg — die beiden Kaiserhöse. Der von Wien war in einer Weise gerüstet wie nie zuvor; statt der 8 Millionen Gulden, die sonst jährlich für das Heer bestimmt waren, hatte man in diesem Jahr 14,426,000 Gulden verwendet, ungerechnet den Auswand für die Kriegsschiffe in Triest und Fiume, den Transport der Truppen nach Reapel und Sicilien zu beschleunigen und zu decken.

Daß der Wiener Hof trothem lieber auf diplomatischem Wege zum Ziel zu kommen wünschte, war in der Ordnung; gewiß um so mehr, da er dann der mächtigen Hülfe Preußens nicht bedurfte; genug, daß die Aussicht auf dieselbe in den Berhandlungen mit England geltend gemacht werden konnte und ihre Dienste that.

Aber man glaubte in Wien, seltsam genug, daß der König von Augusts II. Größe "als Feldherr und Staatsmann" völlig geblendet sei; man fürchtete, daß er sich "bei seinem bekannten Wankelmuth" von demsselben in die Netze der Sevillianer ziehen lassen werde. Seckendorff, der in Berlin war, hatte gewiß Kunde von dem, was Graf Hoymb und Schaub betrieben. Es mochte ihm nöthig scheinen, vorzubauen.

Einige Tage, nachdem der König jenes Schreiben über den Affociationsplan an seine Minister gerichtet hatte, mit der Beisung, es vor
Seckendorff "noch zu cachieren," machte dieser ihm eine Eröffnung, die, so
mochte er hoffen, von Neuem den alten Haß gegen König Georg entstammen sollte. Es war die lange Neihe von Forderungen, die England in Bien als Preis der erneuten Freundschaft gestellt hatte, lauter Forderungen zu Gunsten Hannovers, darunter: Einräumung des noch immer unter
kaiserlichem Sequester stehenden Landes Habeln als zum Herzogthum
Lauenburg gehörig, die Belehnung mit Lauenburg, obschon Anhalt

<sup>1)</sup> Der erneute Tractat ist Berlin 20. Sept. 1730 im Entwurf fertig und ben 2. Oct. gezeichnet. Was die Minister bem Könige wegen Curland proponiert haben, hat er zurückgewiesen: "geht nicht an, ist Wind, die Sachen sind nun ganz anders." Es bleibt nur, daß man wegen Curland de concert versahren wolle.

und andere Fürsten ihr Necht auf das Herzogthum noch durchaus aufrecht erhielten. Ferner bas Schuts und Besatungsrecht in ber Stadt Hilbesheim auf Grund von Ansprüchen, die nichts weniger als begründet waren; die Ansetzung eines niederfächsischen Kreistages, mit dem das Directorium wechseln mußte, damit dann das Amt des Director agens mit dem Conbirectorium zugleich bei bem Saufe Braunschweig fei. Mehr noch: "die zu unterlaffende Protegierung von Lübed, Samburg, Bremen," also biefe brei wichtigen Städte follte ber Raifer bem Saufe Sannover Breis geben; obenein "bie Caffierung ber ber Stadt Bremen ertheilten fog. Linger Brivilegien," b. h. ihre Unerfennung als Reichsftadt follte rudgangig gemacht werben. Endlich Erlebigung ber medlenburgischen Sache - benn jenes tühne Unternehmen des Herzogs im Juli 1730 war verpufft; er faß nun baneben den Executionstruppen, die nichts thaten, und dem Abministrator, ber zu Unehren des Kaifers, der ihn bestellt hatte, machtlos und hülflos, vergebens auf Weifungen aus Wien harrte; Sannover forberte, baß Bergog Rarl Leopold in die Acht erklärt, die Administration aufgehoben, die bisherigen Erecutionstruppen im Lande gelaffen, keine andere Macht, namentlich nicht Breugen autorifiert werde, "die Sande in die medlenburgische Sache zu schlagen, am wenigsten Truppen ins Land zu senden." Buntte genug, die Breugen nahe angingen; und ben, den Oftfriesland betraf: "faiferliche Confirmation der 1690 errichteten hannöprisch-oftfriefichen Erbverbrüderung," mit der die alte preußische Ersvectanz auf Oftfriesland caffiert gewesen ware, theilte man zur Zeit nicht einmal in Berlin mit. Schon das Uebrige genügte, ju zeigen, wie die hannöprische Politik mit dem englischen Kalbe zu pflügen gedachte. 1)

Die preußischen Erklärungen auf diese Punkte waren so bemessen und rüdsichtsvoll als möglich, selbst in Betress Mecklenburgs nur darauf gerichtet, daß das einmal gegebene Commissorium aufrecht erhalten und die Dismembration des Landes verhütet werde; selbst den Kreistag zu halten, sand man der Münzregulierung wegen sehr wünschenswerth; nur wegen der drei Städte und Hildesheims wurde mit einigem Nachdruck gesprochen; "und wenn Bremen keine Reichsstadt bleibt," fügt der König hinzu, "mag Mes im Reich in Krieg kommen, denn ich leide es nicht."

Man hatte in Wien allen Grund, auf Preußens Bemerkungen Rudfict zu nehmen, wie man benn über bes Königs Antwort auf den sächsischen

<sup>1)</sup> Nach bem Bericht ber Minister an ben König 10. Jan. 1731, und nach ber Instruction Georgs II. für Diebe von Fürstenstein, Windsor 11./22. Sept. 1730. (Hann. Arch.)

Affociationsplan in den lebhaftesten Aeußerungen des Dankes sich erging. 1) Aber zu gleicher Zeit unterließ man nicht, an Robinson und Diede die Bersicherung zu geben, daß man in Allem den besten Willen für Hannover habe, daß der Kaiser ebenso wenig wie das Haus Braunschweig, ja noch weniger, preußische Truppen in Mecklenburg zu sehen wünsche, daß man aber in diesen und anderen Dingen Preußen sür jest noch menagieren müsse, daß man darauf zurücksommen könne, wenn sich die allgemeinen Berhältnisse zu einem sichern Ruhestand anließen; man richtete an Robinson die Frage, ob er denn einer deutschen Sache wegen den Abschluß mit Engsland aushalten wolle?

Die englischen Minister waren schon nicht mehr in der Lage, in diesen beutschen Sachen bem Willen ihres Königs Folge zu geben. Frankreich brängte in London barauf, ben Entschluß zum allgemeinen Kriege zu faffen: es fei bereit mit 80,000 Mann an ben Rhein zu marschieren. Was Frantreich wollte, hatte soeben die entbedte Conspiration zwischen kaiferlichen Officieren in ber Keftung Luxemburg und bem nächsten frangösischen Commandierenden ben Engländern und Solländern zum Erschrecken beutlich gezeigt. Man antwortete bem Grafen Broglie (8. Jan.): England werbe alle seine Verpflichtungen erfüllen, könne sich aber zum Generalkriege noch nicht entschließen. Freilich dann hob die Thronrede, mit der der König das Barlament eröffnete (1. Feb.), wieder in etwas des Grafen Zuversicht: "wir muffen", hieß es ba; "uns bereit machen, unfere Berpflichtungen, wenn nicht auf dem erwünschten Bege, so durch die unvermeidlich nothwendigen Mittel zu erfüllen." Klügere beuteten diese geschrobene Wendung barauf, daß König Georg nur die Bewilligung der Subsidien erwirken wolle, namentlich jener 240,000 Bf. St. für die Seffen, von benen, so glaubte man zu wiffen, 100,000 in S. M. Tafche floffen. 2)

Am 3. Februar sandte Lord Harrington den Courier an Robinson ab, der ihm den Besehl brachte, auch ohne Entscheid über die hannövrischen Forderungen abzuschließen. Gleich darauf kam die Nachricht, daß der

<sup>1)</sup> So Sedenborffs Schreiben vom 5. Febr. in Begleitung eines Schreibens bes Prinzen Eugen an ihn vom 22. Jan., in dem es heißt: der König habe denen alle Hoffnung benommen, die sich noch immer schmeichelten, ihn vom Kaiser abziehen zu können; er könne auf des Kaisers Standhaftigkeit eben so rechnen, wie dieser auf die seinige rechne, und werde S. M. in der That verspilren, daß keine Convenienz, so groß sie auch sei, fähig sein solle, Kais. Waz. von S. M. zu trennen oder dem die Hand zu bieten, was zu S. M. mindestem Rachtbeil gereichen könne.

<sup>2)</sup> Marginal bes Königs auf biese Angabe in einem Bericht Degenfelds s. d.: "ist artig, baß bie großen herren Spithbuben werden und ihr Land filoutiren."

Herzog von Parma gestorben, daß sofort ein kaiserliches Corps eingerückt sei und die Besitzergreifung für den Infanten Don Carlos "unter kaiserslichen Auspicien" proclamiert habe. 1)

Der spanische Hof — er unterhandelte bereits unter der Hand durch den Herzog von Liria in Wien — erklärte sofort seinen Alliierten: mit diesem Einrücken der Kaiserlichen, das ihr Zögern verschuldet, habe der Bertrag von Sevilla ein Ende; Spanien sei nicht mehr an denselben gebunden; doch wolle es ihn, wenn die Alliierten ungesäumt die Schritte thäten, zu denen er sie verpslichte, allenfalls noch als gültig ansehn. Frankreich, das sich um jeden Preis Spaniens versichern zu wollen schien, sorderte sofortiges Sinschreiten in Italien, erbot sich dafür, den Seemächten zu gefallen, den schon vorbereiteten Angriff auf Luxemburg aufzugeben.

Die Seemächte waren völlig einverstanden; in der Conserenz zu Paris wurde eifrigst an dem neuen Kriegsplan zum Feldzug in Italien gearbeitet. Jeder hinterging den Andern. Denn bereits hatte Robinson in Wien den Bertrag mit dem Kaiser so gut wie geschlossen, von dem Holland nichts ersuhr. Und die Hochmögenden, die ebenso lebhaft die Verständigung mit dem Kaiser suchten und mit dem jüngeren Grasen Sinzendorff im Haag in aller Stille verhandelten, verstärsten, um nicht minderen Sisers als die Alliierten zu scheinen, ihre Armee um 10,000 Mann, während bereits ihre Forderungen in Wien erörtert wurden, unter denen die wegen Ostsfriesland in erster Reihe stand.

Da England die hannövrischen Forderungen aufgegeben, so war Robinson rasch zum Ziel gekommen. Am 16. März wurde die sog. zweite Wiener Allianz unterzeichnet. Sie enthielt englischer Seits Anerkennung und Garantie der pragmatischen Sanction, von Seiten des Kaisers völlige Aufgebung der Compagnie von Ostende und die Zustimmung, Toscana, Parma und Biacenza mit 6000 Mann Spanier zu besetzen: der Kaiser werde "seine souveraine Autorität" verwenden, dieß Einrücken zu ermögslichen; er werde in zwei Monaten die Zustimmung des Reichstages beibringen; der von England gesorderte Artisel, daß der Kaiser seine

<sup>1)</sup> Die Formel lautete: sub auspieiis nostris nomine Principis Caroli haeredis, dummodo non armatus sed pucificus veniat, salvo jure ventris praegnantis, si sit masculus. Die Herzogin-Wittwe gab an, daß sie im vierten Monat schwanger sei.

<sup>2)</sup> Der französische Gesanbte im Haag, der Marquis de Fenelon, sagt, daß die Friedensbemühung seines Hoses n'avoit servi qu'à continuer que la cour de Vienne ne sait que s'enster de nos délais et de nos condescendances pour en devenir plus sière. Masch's Bericht vom 16. Febr.

Erbtochter nicht an ben Kronprinzen von Preußen vermählen folle, murbe gegen bie "theuerste Berficherung," baß es nie geschehen werbe, aufgegeben.

Preußischer Seits hatte man, in der Ueberzeugung, daß nichts mehr als die Herstellung des "alten Systems von Europa" den allgemeinen Frieden sichern könne, in Wien, im Haag, in London, überall für die Förderung der begonnenen Unterhandlungen gearbeitet, — auch in London, wo "große Freude" war, daß Preußen nicht, wie man gefürchtet, seinen Einstuß in Wien verwende, die Verständigung zu hindern. 1) Große Freude gewiß und vielleicht auch einiges Lächeln über die sehr undiplomatische Einfalt, die so selber half, dem mächtigsten Alliierten, den Preußen hatte, entbehrlich zu werden. 2) So wie man in London den Abschluß vom 16. März wußte, wurde König und Königin gegen Degenfeld auffallend fühl, schon auch die Minister, dis sie in den Briefen, die Degenfeld empfing — denn nach wie vor öffneten sie die mit der Post kommenden Briefe — von demnächstiger Abberufung Degenfelds lasen, worauf sie wenigstens ihrer Seits sich bes mühten, so üble Eindrücke zu verwischen.

Auch der Wiener Hof hatte der neuen Freundschaft schon ein kleines Opfer auf Kosten der alten gebracht. Hatte man in Berlin als sich von selbst verstehend angesehen, daß der Kaiser Preußen in den Vertrag mit England mit einschloß, und daran am 4. Februar noch ausdrücklich erinnern lassen, so lautete die Antwort aus Wien vom 4. März: leider komme der Antrag zu spät, doch sei in dem Vertrage eine Frist von sechs Monaten gesetz, innerhalb deren jeder Staat der Wiener Allianz beistreten könne.

Das nächste Ergebniß der neuen Wiener Allianz war die tiefe Berstimmung Frankreichs. 3) Der alte Cardinal freilich, der es liebte, den Patrisarchen des Friedens zu spielen, sprach so, als wenn er neidlos von England erreicht sehe, was der einzige Zweck des Bündnisses von Sevilla gewesen sei; er schloß mit Spanien und England einen Bertrag, in dem er

<sup>1)</sup> Degenfelds Bericht vom 6. Febr./13. April. Königl. Refc. vom 23. Januar an Degenfeld: er soll an Lord Harrington sagen, "daß es zum Schluß siehe, erfreue uns zum höchsten, nicht bloß weil nun die Unde Europas erhalten, und das alte Spsiem wiederhergestellt werden, sondern auch weil durch solchen Bergleich aller Berdacht, jalousie, und ombrage aufhören würde, die man von geraumer Zeit her in England wider uns gesaßt, und zwar mit so viel weniger Fundament, als wir keine Allianz in der Welt hätten, die zu jemandes Beseidigung wäre."

qu'on sera bien aise de mortifier la cour de Berlin ne pouvant dans la situation, où elle se trouve, puisque l'Empereur n'a plus besoin d'elle, prendre une autre partie.

<sup>3)</sup> La cour de France est très irritée de ce qu'on a négocié à son insçue et qu'on l'a ainsi meprisée. Beticht aus bem Hag, 13. April.

bie weitere Ausstührung bes Transportes ber spanischen Truppen ganz bem englischen Hose überließ. Aber nur um so eifriger ließ er an der Mehrung ber französischen Marine arbeiten, 1) die Herstellung und Bessestigung des Hafens von Dünkirchen beschleunigen, dort bedeutende Truppenmassen sammeln; und trot der Berhandlungen des Herzogs von Liria in Wien, die demnächst zu einem Abschluß führten, wurden die französischen Beziehungen zum Hose von Sevilla nur noch enger und vertraulicher. Daß Holland dem Beispiel Englands über lang oder kurz solgen werde, 2) sah man in Paris als unzweiselhaft an; desto sicherer rechnete die französische Politik auf Dänemark und Schweden, wo einmal die fremden Subssidien zur regelmäßigen Jahreseinnahme gehörten; und in deutschen Landen hatte Frankreich das ganze Pfälzer Haus durch die jülichsche Succession an der Leine; Kursachsen und Kurbaiern nicht minder, die beide auf Frankreichs Protest gegen die pragmatische Sanction rechneten.

Wie hoch immer der Wiener Hof es anschlagen mochte, daß er die Krone England aus der Verbindung mit Frankreich gelöst, ihre Garantie der Sanction gewonnen hatte, noch mußte die Zustimmung des Reichstags zur Sanction gewonnen worden, was ohne Preußens Beistand kaum möglich war, noch mußte England in seinen hannövrischen Forderungen, Holland in seinen ostfriesischen Anträgen befriedigt werden, was nur auf Kosten Preußens möglich war, und jeden Tag konnte die jülichsbergische Succession offen werden, die, so zweiselte Riemand, der Wiener Hof nimmermehr in kegerische Hände werde fallen lassen.

Einstweilen fuhr der kaiserliche Hof fort, die allerstärksten Freund-

<sup>1)</sup> Rönigi. Rescript an Chambrier 18. Aug.: il y a des avis qui remarquent que l'Espagne s'entend toujours sous main avec la France et qu'ils ont pris ensemble des mesures qui avec le tems porteront beaucoup de préjudice à la nation angloise par rapport à son commerce. On dit aussi que la cour de France avoit pris la résolution de retablir sa marine dans un état formidable et que la navigation des Français s'émant étendue pendant cette longue paix ils avoient un grand nombre de bons mariniers u. s. v.

<sup>2)</sup> Schreiben aus Baris 13. April: pour se maintenir dans l'union des Anglois, quoique cette union les rende pour ainsi dire esclave de cette nation et qu'elle leur coute bien cher par rapport au commerce, mais comme c'est leur système de ne point se séparer d'eux, on ne le trouve pas icy mauvais et l'on ne se prend qu'à l'Angeterre dans tout ce qui a été fait sans leur en imputer rien.

<sup>3)</sup> Diebe schreibt Wien, 6. Juni 1731 an König Georg II.: die hannöbrischen Forberungen hatten gute Aussichten "zumal wenn die bisherige Harmonie zwischen dem kaiserlichen und preußischen Hose ins Abnehmen gerathen sollte, welches sehr wahrscheinlich und bei Existierung gewisser, nach menschlichen Augen nicht entsernten Successionsfälle fast moraliter gewiß ist."

schaftsversicherungen in Berlin wieberholen zu lassen. "Der Raiser", ließ Prinz Eugen durch Seckendorff sagen, "werde, so sehr er den Frieden liebe, nie etwas bewilligen, was gegen die Interessen Preußens sei, der Raiser werde zwar mit England gut, mit Preußen aber allezeit besser und vertraulicher stehen, und sei überzeugt, daß der König dieselben Principien habe; 1) es möge Krieg oder Frieden werden, so wünsche er, der Brinz, von Herzen, dem Könige aufzuwarten und ihn zu sprechen, dabei der Kaiser ihm zu verstehen gegeben, daß er einen so patriotischen und rechtschaffenen Hernen zu lernen großes Berlangen trüge." Selbst der Reichspieckanzler pries des Königs "höchst rühmliche Standhaftigkeit," der es allein zuzuschreiben, daß dem Kaiser möglich geworden, den gefährlichen Plänen seiner Feinde die Stirn zu bieten; "und gleich wie man Freunde in der Noth erst recht kennen lerne," so möge der König vollkommen überzeugt sein, daß er das gleiche vom Kaiser zu gewärtigen habe.

Das mußte sich zeigen. Wenigstens der König glaubte den Versicherungen: "ich werde das Haus Oestreich nicht verlassen, so lange der Kaiser recht an mir handelt."<sup>2</sup>)

## Des Aronpringen Verlöbniß.

Mitte Mai 1731 fand im Haag eine benkwürdige Unterhaltung zwischen Lord Chesterfielb und einem preußischen Agenten statt. 3)

Sie nahm ihren Ausgang von einem Erbieten, das Guy Dickens in Berlin in Betreff der noch immer nicht gezahlten 100,000 Pf. St. englischer Subsidien aus dem spanischen Erbsolgekriege her, und der Garantie von Jülich-Berg gemacht hatte. Er wisse nichts davon, sagte der Lord; d) mit der Doppelheirath hätte man das und mehr erhalten können; jeht werde

<sup>1)</sup> Marginal bes Königs: "so lang ich lebe; meine Aufwartung vor bem Kaiser zu machen, würde mir zur größten Ehre schähen und ben Prinzen zu embraffieren." Das heißt, in diesem Sinn soll geantwortet werben.

<sup>2)</sup> So die Beijung f\(\text{iir}\) Grumbfow zu einem Brief an August II. 13. Febr. 1731: il luy faut dire tout poliment, que jamais j'abandonnerai l'Empereur et que si longtems que l'Empereur agit bien envers moi, je (ne) l'abandonnerai jamais et la maison d'Autriche.

<sup>3)</sup> Das Schreiben ist an Grumbtow gerichtet, d. d. haag 19. Mai 1731, anonum; ber Schreiber beutet an, daß er feine biplomatische Stellung habe. Es ist ohne Zweifel Abraham Georg Luiscius, im haag verheirathet und ansässig, der erst bemnächst (Königs. Resc. 2. Juni 1731) eine bienstliche Stellung erhielt.

<sup>4)</sup> et voilà comme on ne manquera pas de désavouer hautement toute proposition, qui ne réussit pas.

fich England auf nichts einlassen, schon aus Rücksicht auf Holland nicht, bas niemals ruhig mit ansehen werbe, wenn Breuken bem Staat an seinen Grenzen burch eine so bedeutende Vergrößerung noch lästiger werde. Auf die Frage, ob man benn nicht aut Freund sein könne, ohne sich zu heirathen? antwortete ber Lord: "es handelt sich barum, endlich einmal ben fortmährenden Beforgniffen und Beunruhigungen ein Ende zu machen, die Preußen ben Höllandern und allen Nachbarn erregt; Holland und England find es mube, ben ewigen Insulten Breugens ausgesett zu sein, und haben mit anbern Rachbarn beschloffen, endlich Ordnung zu machen". Er selbst, fagte ber Lord, habe früher die Heirathen anempfohlen als ein Mittel, den Rönig zu dauernder Freundschaft zu fixieren; da der König es ausgeschlagen, in so vortheilhafter und ehrenvoller Weise seinen Frieden zu machen, so bleibe nichts übrig; als sich ein für alle Mal ber Sorge zu befreien, die eine so große Rriegsmacht, wie sie Preußen habe, hervorbringen muffe; bie englische Nation, die Republik der Niederlande, alle Nachbarn Preubens seien dabei betheiligt, das ganze Reich darüber mit England einig, daß man Preußen in seine Schranken zurudweisen muffe; und Preußen, beffen möge man versichert sein, werde sich bald ohne irgend einen Allierten und völlig isoliert sehen. Auf den Einwand, daß der Kaiser schwerlich einen so bewährten Alliierten aufgeben werde, sagte ber Lord: "die Lage ber Dinge wird so sein, daß der Raiser entweder Breuken oder die Seemächte wird mählen muffen". Es scheine boch seltsam, wurde entgegnet, daß man bem Könige von Breußen nicht gestatten wolle, über die Hand seiner Kinber zu bestimmen, wie ihm angemessen scheine; man habe von ihm, nachbem er die eine Heirath zugeben wollte, die andere zugleich gefordert, und damit bem Faß ben Boben ausgeschlagen. "Allerdings", erwiderte ber Lord, "die eine Heirath würde nicht ausgereicht haben, ben König zu fixieren; 1) ber König von England und fein Ministerium forderten eine enge Einigung ber beiben Säuser, um zu hindern, daß sie aneinander rennen, und um in diefer Einigung ihre gemeinsamen Interessen wahrzunehmen; wenn der Rönig von Preußen seinem Kronprinzen mistraut, so giebt es für benselben tein besser Exil als England, und die Nation so gut wie der König von England würden ihm nie erlauben, die Insel zu verlassen, um etwas gegen seinen Vater zu unternehmen". 2)

13

<sup>1)</sup> pour vous parler ouvertement, le mariage simple ne seroit pas capable de fixer le Roy assez à ne pas nous faire du mal n'y à l'empêcher de s'engager dans des partis contraires.

<sup>2)</sup> que de cette manière le Roy de Prusse seroit delivré de tout soupçon, crainte et embarras.

In diesem Gespräch waren in der That die Wege der englischen Belitik offen genug bezeichnet. Tros Allem, mas geschehen mar, fuhr fie fort in den ihr ergebenen Kreisen in Berlin das Arrlicht der Doppelbeirat spielen zu lassen, selbst ben Kronprinzen in seinem einsamen Guftin von Neuem auf die Jerwege zu loden, die ihn in so furchtbare Lagen ge bracht hatten. Zugleich arbeitete sie durch Lude Schaub in Dresben mit bestem Erfolg an der Erneuerung der hannöprisch-sächfischen Allianz, wie es hieß, in der That an einem Bundniß gegen Breugen, bem man, un besto mehr Anhang zu gewinnen, ben Titel gab, gegen bie preußischen Werbungen gerichtet zu sein, gegen welche man sich im gegebenen Fall mit bem Doppelten und Dreifachen ber im Vertrage bestimmten Contingente Und zu gleicher Zeit drängte fie beim Wiener hof auf bas menden wolle. Lebhafteste, wenigstens die Dinge in Medlenburg nach den von Sannover gestellten Forberungen zu erledigen, in Betreff Oftfrieslands ben Ansprügen Hollands nachzugeben und namentlich die Entfernung der dort noch liegenben preußischen Truppen zu veranlassen. Ru gleicher Zeit gab fie ben frangösischen Hofe "Honigworte", in höchster Besorgniß, baß die bei Dinfirchen sich sammelnden französischen Truppen irgend einen Handstreich versuchen, daß sie ein Stuck der östrreichischen Niederlande nehmen ober gar einen Bersuch auf England machen, eine Landung des Brätendenten in Schottland unterstützen follten. Im Juli wurden in aller Gile mehren Regimenter nach Kent und Suffer gezogen, breißig Linienschiffe segelfertig gemacht, die Kufte zu bewachen. 1)

Die Furcht vor Frankreich erwies sich als unbegründet. Cardinal Fleury ließ erklären, die Truppen in französisch Flandern seieu nur zusammengezogen, weil man Nachricht gehabt, daß englische Schiffe mit Steinen beladen auslausen sollten, den Hafen von Dünkirchen zu verschütten. Frankreich hielt sich des Weiteren volltommen zurück; es ließ, so schien es, der englischen Diplomatie am Dresdner Hose das Feld; es rührte sich nicht, als nach dem Thronwechsel in Turin der junge König sich in des Kaisers Arme warf; als gegen Ausgang October die 6000 Spanier unter Begleitung englischer Schiffe in Italien landeten, als auch die Accession Hollands zur Wiener Allianz so gut wie fertig war, als auch auf dem Reichstag — wir kommen daraus zurück — die Annahme dieses Vertrages gesichert schien, da mochte man wohl sagen: "die allgemeine

<sup>1)</sup> Königl. Refc. an Chambrier, 28. Juli 1731.

Lage ift für ben französischen Hof weniger lachend, als sie bie letten zwei, brei Jahre gewesen ist; Frankreich ist isolirk."

Aber wenn man in London hoffte, daß fich Cardinal Fleury eben darum entschließen werbe, der Wiener Allianz beizutreten, so täuschte man fich fehr. Richt bloß, daß man in Paris über ben "Abfall Englands" tief verstimmt, über bie machsende Superiorität bes Raifers in Italien beunruhigt war. 2) Man hatte im Laufe ber Berhandlungen mit Graf Königs= egg bem Biener Sofe einen Plan für die Bermählung ber alteren Erzberzogin vorgeschlagen, mit beffen Annahme man die pragmatische Sanction garantiert haben murbe, einen Blan, ber, wie Gedenborff bem Berliner Sofe darlegte, "auf eine Universalmonarchie ausgelaufen wäre." Aber in Wien wurde die Bermählung der Erzherzogin mit dem Berzog von Lothringen festgehalten; unter dieser Loraussetzung bedeutete für Frankreich die Ga= rantie ber pragmatischen Sanction nichts anderes, als die Sicherung Lothringens burch die ganze Bucht ber öftreichischen Macht, - Lothringens, bas Frankreich für die Dedung seiner Oftgrenze und die Consolidierung des Elfaß nicht entbehren konnte, und bas es feit Jahrzehnten schon als unter einer Art frangösischer Suzerainität stehend ansah.3) Daher die Erklärung bes Cardinals: die Garantie ber öftreichischen Erbfolge ohne Nestriction fei eine Gefahr für den Frieden Europas. 4) Auf diese Frage concentrierte fich die Machtrivalität Frankreichs und Deftreichs; fie murde ber Schwerpunkt ber europäischen Bolitik.

Und schon begann ersichtlich zu werden, baß die Krone Spanien keinesweges mit dem, was sie erreicht, ersättigt sei. Jene 6000 Mann Spanier

<sup>1)</sup> Nach bem Königl. Resc. an Chambrier, 5. Nov. Chambrier schreibt schon 3. Sept.: Frankreich scheine die Absicht zu haben de rester dans une situation isolee et de continuer à fortister marine.

<sup>2)</sup> Rönigí. Rejc. an Chambrier, 10. Nov. 1731; la supériorité que la cour de Vienne s'est acquise dans l'Italie est très grande et même à un si haut point, qu'il est difficile de croire que la France n'en ait conçue beaucoup de jalousie 11. f. w.

<sup>3)</sup> Dieß Berhältniß war neuerdings durch den Bertrag vom 21. Jan. 1718 zwischen der Krone Frankreich und dem Herzog von Lothringen, namentlich auch wegen der Festungen Longwy und Saarlonis, genau geordnet. Rousset Recueil I. p. 203, der diesen Bertrag mittheilt, sagt: ce traité ne trouvat point d'obstacle au dehors, personne n'étant en droit de se mêler de ce que les deux cours trouveroient à propos de resoudre. Kaiser und Reich klimmerten sich nicht um dieß Reichsland, so wichtig es sür die deutsche Westarenze war.

<sup>4)</sup> Chambrier, 1. Mug. 1731: toutes ces considérations revoltent cette couronne contre une pareille garantie et comme elle prétend n'y jamais consentir et qu'elle s'opposera au contraire de toutes ses forces, c'est ce qui luy fait dire que la garantie de la pragmatique sanction et l'élection d'un Roy des Romains sont contraires à la paix de l'Europe.

waren in Begleitung von andern 13,000 Mann mit 25 Kriegsschiffen getommen; balb ergaben sich Differenzen mit dem päpstlichen Hofe wegen des Herzogthums Castro, ernstere mit dem kaiserlichen. Die Landresse des Jnfanten durch Frankreich, seine Aufnahme dort ließ keinen Zweisel an geheimen Verständnissen zwischen den Hösen von Paris und Sevilla, und die sortgesetzten Seerüstungen in Barcellona sowohl wie in Brest, Lowlon, Rochesort zeigten deren Richtung. "Alles deutet auf Krieg in Italien; man glaubt, die Königin wird Alles wagen, zu ihrem Ziel zu gelangen; st hält dafür, daß sie durch die Gunst oder Ungunst, die sie dem englischen Handel gewähren kann, England am Zügel hat, und daß der Kaiser, um Neapel und Sicilien besorgt, ihr in Allem, was sie fordert, nachgeben wird." Nach wie vor war ihr Gedanke, für Don Carlos die Hand der Erbtochter des Kaisers zu gewinnen.

Man wußte in Wien sehr wohl, daß im Fall eines Conslictes weber auf Baiern und Sachsen, noch auf das Pfälzer Haus zu rechnen sei. Roch weniger konnte man sich für Italien Großes von englischer, von holländischer Hülse versprechen; England meinte mit der Ueberführung der 6000 Spanier, die es mit 16 Kriegschiffen convoyiert hatte, seine Schuldischeit gethan zu haben, und König Georg persönlich war in übler Laune, daß seinen hannövrischen Forderungen nicht willfahrt wurde. Für Holland gab es für den Augenblick keine ernstere Frage, als die preußische Succession in Jülich-Berg, deren Gegner Frankreich, deren Begünstiger, so schien es, der Kaiser war; vor Allem ihres Handels wegen ließen sich England und Holland in keinerkei Combination ein, die ihnen die Krone Spanien wieder verseinden konnte.

Wir haben ben Associationsplan erwähnt, ber von August II. in Berlin vorgelegt wurde. Dieser Plan, bann im Juli 1731 der Abschluß des englischessächischen Bertrages, den Ritter Schaub negociiert hatte, konnten dem Wiener Hofe zeigen, wohin die englische Politik wolle. Wenn sie Angesichts der wachsenden Spannung zwischen dem Kaiser und Frankreich bestissen war, eine dritte Parthei in Europa um sich zu sammeln — "sie umfaßt schon zwei Drittel des Reiches und vielleicht drei Viertel Europas" sagt eine Denkschrift vom Herbst 1731 — wenn sie selbst durch August II. versuchen ließ, die Kaiserin von Rußland für dieselbe zu gewinnen und die russische Umgebung derselben, namentlich Jagushinsky, zu gewinnen verstand, so war es für den Wiener Hof allerdings von größtem Interresse, sich Preußens durchaus zu versichern, vor Allem die Wiederanknüpfung zwischen Preußen und England unmöglich zu machen.

Natürlich, daß Sedendorff in Berlin den Wunsch aussprechen mußte das gute Einvernehmen zwischen Preußen und England hergestellt, namentlich die medlenburgische Sache, "den großen Stein des Anstoßes" abgemacht zu sehen. 1) Aber wenn der englische Hof immer wieder auf die Doppelheirath zurückfam, wenn er immer noch hoffte, Preußen durch diese an sich und in sein politisches System zu ziehen, so war es im östreichischen Interresse, die Brücke abzureißen, die immer noch eine Berbindung zwischen Preußen und England möglich ließ. Seckendorffs Aufgabe war, dahin zu wirken, daß der Kronprinz und Prinzessin Wilhelmine anderweitig versmählt wurden.

Es bedurfte nicht erst seines Einflusses, daß es geschah. Mit den Borgangen im Sommer 1730 war für Friedrich Wilhelm diese Frage abgethan; und die Art, wie der englische Hof sie auch jest noch betrieb, war nicht eben geeignet, ihn umzustimmen.

Im Juni wurde Prinzessin Wilhelmine mit dem Erbprinzen von Baizreuth, einem wackren jungen Herrn, verlobt. Umsonst versuchte auch jetzt noch die Königin dazwischen zu treten, den schwer gesaßten Entschluß der Tochter ins Wanken zu bringen; umsonst kam England mit dem unanständigen Erbieten, sich mit der einfachen Heirath begnügen zu wollen, wenn der König dem Baireuther sein Wort breche; im November erfolgte die Vermählung.

In der Zwischenzeit — am 15. August — war der König in Cüstrin gewesen; er hatte zum Kronprinzen mit der ganzen Strenge und Güte eines Baters gesprochen und der Sohn sich ihm reuig zu Füßen geworsen. Jetzt zu den Festen der Vermählung erhielt der Kronprinz die Erlaubniß, auf ein Paar Tage nach Berlin zu kommen. Man fand ihn "außerordentlich verändert", sehr gewachsen, gehaltener, männlicher. "Der Prinz," berichtete Seckendorff nach Wien, "habe gegen seine Schwester geäußert: er wolle sich lieber in Stücke hauen lassen, als eine englische Prinzessin heizrathen, weil England so falsch und betrügerisch mit ihm und der Prinzessin umgegangen sei, so daß ihm nun Alles, was englisch heiße, verhaßt sei."

Er selbst hatte Monate vor dem Besuch des Laters in Cüstrin, in irriger Meinung über dessen Pläne für seine Zukunft, in der Ungeduld, nur irgendwie seiner harten Lage ein Ende zu machen, sich mit Vorschlägen

<sup>1)</sup> Marginal des Königs auf einen Bericht der Minister vom 1. Nov. 1731: "das bependiert von England, sie sprechen noch immer von mariage, so lange der mariage discours regiert, werde ich mich mein Tage nicht sehen; sollen so Freund sein; guten Weg, guten Tag, aber weiter nichts."

über seine Vermählung an Grumbkow gewandt, in der Voraussicht, daß bieser sie an Seckendorff mittheilen werde; er hatte angedeutet, daß, wenn der König es wünsche, er bereit sei, seine Hand der Erzherzogin Maria Theresia zu reichen und auf die Succession in Preußen zu verzichten.

In Wien hatte man bereits ein anderes Heirathsproject für ihn fertig, für das Seckendorff arbeiten mußte; es war ein sehr bescheidenes Glück, das man dem Kronprinzen zudachte, die Tochter des Herzogs von Braunschweig-Bevern, deren Mutter die Schwester der Kaiserin war. Ueber jene Andeutungen des Kronprinzen schrieb Prinz Eugen: "so sehr daraus des Prinzen Falscheit abzunehmen ist, eben so sehr erhellt aus diesem Project, was für weit aussehende Ideen dieser junge Herr hat; um so gefährlicher dürste derselbe mit der Zeit seinen Nachbarn werden, wenn er von seinen gegenwärtigen Grundsähen nicht abgebracht wird; das ist ohne das Zustandekommen der Heirath mit der Prinzessin von Bevern nicht zu hoffen."

Seit dem Herbst 1730 war, wie wir sahen, ein anderer Plan an den König gebracht, der, den Kronprinzen mit der Prinzessin von Mecklenburg, der Nichte der Kaiserin Anna, zu vermählen. Ob der König je im Ernst daran gedacht, darauf einzugehen, darf wohl bezweiselt werden; die Bedingungen, die er stellte, waren der Art, daß sie keine Aussicht hatten, Eingang zu sinden: Uebertritt der Prinzessin zur evangelischen Kirche, Sidesleistung der russischen Armee an den Kronprinzen als dereinstigen Rachfolger u. s. w. Er habe zugelassen, schreibt der König später, daß von dem Project gesprochen und die ganze Welt darüber in Aufregung versett werde, aber nie sei seine Meinung dahin gegangen, Ernst zu machen.

Es mag sein, daß Seckendorff dazu beitrug, seine Gedanken auf die Prinzessen von Bevern zu richten. Er selbst war mit dem Vater, der sich Ruhm vollauf in den Türkenkriegen erworben hatte, befreundet; dem ältessten Sohn desselben, dem Prinzen Karl, hatte er schon seine dritte Tochter Charlotte verlodt; und diesem Prinzen Karl sollte — bald genug — die Erbschaft der beiden älteren Linien des Hauses Braunschweig, die von Wolfenbüttel und Blankenburg, zufallen. Es konnte immerhin als ein politischer Gewinn gerechnet werden, wenn in solcher Weise die braunschweigischen Lande, die Kurhannover durchschnitten, näher an das preußische Interesse herangezogen wurden, wie ja ähnlich mit den fränksichen im Süden des Main durch die Vermählungen Friederikens und Wilhelminens geschehen war. Wenn dem Kronprinzen die Schwester seines künstigen Schwagers vermählt wurde, so schien die Verbindung mit Braunschweig

nur um so inniger zu werden; und daß der kaiserliche Hof eben dieß Berslöbniß lebhaft wünschte, empfahl es in des Königs Augen noch mehr; vor Allem, die Prinzessin war, wenn nicht schön, doch bescheiden, sanst, gottessfürchtig, "wie die Frauen sein müssen". Es war an der Zeit, so den Zusdriglichkeiten Englands für immer ein Ende zu machen.

Der König melbete dem Sohn seine Absicht (4. Febr.): "ich werde euch euch euch euch ein Berlin machen, euch so viel geben, daß ihr allein wirthschaften könnt;" er fügt hinzu, zum April werde er ihn wieder zur Armee commandieren, und wenn er einen Sohn habe, ihn reisen lassen; "ihr sollt mir cito euer Sentiment schreiben."

Gine lette harteste Prüfung für ben jungen Pringen. Daß ber Bater es gut mit ihm meine, zeigte jede Zeile feines Schreibens; und wie hatte er wagen follen, noch einmat seinen gorn zu reizen; wenn er gehorsamte, fand ihm in Ausficht, was er am fehnlichsten wünschte, bas Ende feines Erils, Wiebereintritt in die Armee, eine Reise, die Welt zu sehen. Mit dem zurückeilenden Courier antwortete er: er werbe fich in Allem bem Billen des Baters unterwerfen. Dann aber trat ihm die andere Seite des Bilbes vor die Seele: er, nun eben zwanzig Jahre, gebunden an eine Lebensgefährtin, die fehr anders war, als er fie fich wünschte, ohne Geift, ohne Schönheit, von ber Art von Frommigfeit, die ihm Dummheit ober Beuchelei schien. Er schrieb an Grumbkow: er konne und wolle nicht Berpflichtungen eingehen, die ihn für immer unglücklich machen würden; er wer de lieber burch einen Piftolenschuß aller Qual ein Ende machen, ber gute Gott werde es ihm verzeihen. Grumbkow's Antwort — auch diese nach Seckendorff's Weifung — war scharf und bemüthigend: er werde bem Pringen gern bienen, fo weit es ber Dienft bes König gulaffe; aber er möge sich nicht einbilden, daß der Wille des Königs noch zu ändern sei; ich zwischen Bater und Sohn zu ftellen, beren Gefinnungen fo entgegen= Belett seien, sei seine Absicht nicht; zum Verzweifeln habe ber Pring keinen Anlaß; er führte ben Spruch Salomonis an: "ein verftändiger Mann fiehet das Ungliid und verbirgt fich, aber ein Narr geht blindlings durch." Shon tam auch des Königs Antwort nach Cuftrin: er fei glücklich, einen 10 gehorfamen Sohn zu haben; er moge fein Quartier auffagen, Alles be-Jahlen, zum Dienstag den 26. Kebruar Abends 6 Uhr in Berlin sein.

Der Kronprinz kam. Es war in den Tagen, da der junge Herzog von Lothringen, der Holland, England, die norddeutschen Höfe besucht hatte, auf der Rückreise in Berlin war. Unter den militairischen Festen, die ihm zu Ehren veranstaltet waren, wurde des Kronprinzen Verlobung gefeiert. Tags barauf führte ihn der König in das Generaldirectorium ein, gleichsam ein Avancement von der Regierung zu Cüstrin in das höchste Landescollegium. Zugleich erhielt er als Chef und Oberst das Regiment Golz, das in Ruppin stand.

Seltsam, daß man in Wien in dem Augenblick, wo das, was man seit Jahr und Tag eifrigst betrieben, zur Erfüllung kam, bedenklich wurde, Seckendorff anwies, Zögerung zu suchen. Man fürchtete, England zu verstimmen, wo immer noch auf die Hand des Kronprinzen gehofft wurde; man fürchtete diesen selbst, von dessen, "Falschheit und Berstellung" Seckendorff's Berichte voll waren, gegen den Kaiser zu verbittern, was dereinst — der König war von Neuem schwer leidend — üble Folgen haben könne. Prinz Eugen wiederholte in seinem Schreiben an Seckendorff, wie er den Kronprinzen "auf beständig heranzuziehen", ihn sich "zuzuziehen" und sein Bertranen zu gewinnen, wie er ihm "diesenigen Principien beizubringen habe, die zu unzertrennlicher Besestigung der zwischen beiden Hösen der malen unterlaufenden ewigen Freundschaft nöthig; zu welchem Ende man von hier aus sowohl mit Geld als Anderem, so zu des Kronprinzen Berzgnügen gereichen mag, an die Hand gehen werde."

So hoffte man ben Kronprinzen zu loden und zu fesseln, wie man ben König in bem Bann ber kaiferlichen Freundschaft zu haben glaubte.

## Erfte Enttäufdung.

Allerdings drängten die Ereignisse, oder sagen wir lieber die diplomatischen Präludien der Ereignisse, Preußen mehr und mehr in die kaisersliche Politik, stellten, so schien es, dessen Wohl und Wehe auf des Kaisers Freundschaft und Nedlickeit.

Und je mehr sich der König in der schwellenden Rivalität der Mächte für den Kaiser und dessen Interessen ereiserte, dessen Freundschaft durch immer neue Dienste und Nachgiedigkeiten zu festigen suchte, desto mehr entstremdete er sich die einen, sank er im Preise dei den andern, und der Wiener Hof ließ in dem Maaße nach, rücksichtsvoll zu sein, als Preußen nur noch an ihm einen Rückhalt zu haben schien.

Nur noch an ihm. Denn auch die vertrauten Beziehungen, die der König zu August II. hatte, auf Grund deren er noch im Frühling 1730 der Zuversicht gewesen war, gemeinsam mit Sachsen neben dem Kaiserhofe stehen zu können, — sie wurden zwar fortgeseht und von beiden Seiten mit den eifrigsten und stärksten Betheuerungen als über, alle politischen

Differenzen dauernd bezeichnet; aber biese Differenzen waren ba und mehrten sich.

August II. wußte, warum er so spielte und seine Fleury, Hoymb, Thioli so spielen ließ. Aber Friedrich Wilhelm ertrug diesen halben Zustand nicht; "er wolle endlich wissen, woran er sei"; er ließ Ende Februar 1731 auf August's II. Sinladung, der nach Polen reiste, Grumbkow nach Karge gehen, sich mit ihm auszusprechen: "er müsse wissen, ob man sächsischer Seits auf dem Fuß von 1729 und 1730 mit ihm leben wolle, oder ob es wieder solle gehalten werden, wie es 1725 gewesen; es sei ihm unmögslich, halb Freund zu sein; entweder ganz oder nichts." August's II. Aeußerungen waren so beruhigend, wie man nur wünschen konnte, und was mehr, er gab Hoymb ganz den Abschied, der, so sagte er, ohne seinen Willen Schaub nach Dresden zu kommen veransaßt habe. 1)

Aber mit Schanb wurde weiter verhandelt; es kam einige Wochen später jener sächsisch hannövrische Vertrag zu Stande, der in Berlin mit Recht sehr übel aufgenommen wurde; 2) die gegenseitige Garantie gegen fremde Werbungen, die er enthielt, war beutlich genug gegen Preußen gerichtet. 3) Zugleich wurde die Sprache der Polen gegen Preußen mit jedem Tage lärmender und beleidigender; sie drohten mit Einbruch in die preußischen Lande, um für unzählige Schädigungen, die ihnen angethan seien, Nache zu nehmen. Zugleich hatte der polnische Gesandte in Petersburg, Graf Potocki, dort offen ein Offensivbündniß gegen Preußen vorzgeschlagen, nicht bloß, wie er ausdrücklich erklärte, im Namen der Republik, sondern auch des Königs; 4) wenigstens, so hatte er hinzugesügt, möge

<sup>1)</sup> So Grumbfows Bericht über seine Besprechung in Karge (s. d.). Des Königs turze Instruction für Grumbsow war vom 24. Febr. Des Königs Marginal auf Brühls Anzeige, daß Hohmb auf seine Güter verwiesen sei 28. März: Gräce à Dieu, que l'affaire est faite astheure, il faut travailler à remettre le patron dien avec l'Empereur sans saire de dassesses; où je pourrai contribuer, je le ferai avec plaisir. Daß gleich darauf Hohmb wegen großer Unterschleise sessioner unterholieise sessioner.

<sup>2)</sup> Grumbtow an ben König s. d. (Anfang August 1731), Sedenborff sage: comme on en a caché les conditions à V. M., cela marque une intention assez équivoque, sans compter que par ce traité la Saxe devient inutile à V. M., s'il reprenoit envie à la maison d'Hannovre de croiser V. M. en tout comme elle a fait le passé.

<sup>3) ...</sup> en cas que l'un d'eux vienne à être attaqué par qui que ce puisse être .... ou bien à être incommodé troublé et molesté dans ses pays par des enrôlements, des revues, des quartiers, des garnisons, des marches .... ou au cas que l'on eut des avis certains que telles choses dussent arriver u. f. w. Bertrag vom 3. Aug. 1731. Rousset Recueil VI. p. 471.

<sup>4)</sup> So Marbefelbs Bericht, Mostau 17. Sept. pr. 7. Oct. nach ber Mittheilung bes Oberkämmerers (Biron).

bie Kaiserin sich nicht einmischen, wenn es zwischen Polen und Preußen zum Bruch komme. Wieder wurde Grumbkow an August II. gesandt; wieder leugnete der König, daß er irgend etwas gegen seinen theuersten Freund im Schilbe führe; weder habe Potock in seinem Auftrag gesprochen, noch habe er die Polen, wie man ihm vorwerse, gegen Preußen aufgeregt. Er entließ auch Marquis Fleury seines Dienstes; er sprach den Wunsch aus, daß Friedrich Wilhelm jemanden an seinen Hof senden möge, dem er vertrauen könne; er deutete an, daß er Marschall von Biberstein wünsche, denselben, der 1709 der Vermittler des Planes zur Theilung Polens gewesen war. 1)

Mochte der Intriguant des Utrechter Congresses sein Glück an August's Hof versuchen; vorerst befahl der König, — dem Lärm in Polen mußte eine mal Ernst gezeigt werden — daß zum Frühjahr drei Lager an der polnisschen Grenze gebildet werden sollten, dei Scharwenden 45 Esc., dei Marienswerder 10 Bat. und 20 Esc., dei Landsberg 42 Bat. und 45 Esc. Daß eben jest des Herzogs von Köthen Paar Compagnien in sächsischen Dienst genommen wurden, war zwar keine bedrohliche Vergrößerung der Macht August's II., aber eine Verlezung der Verträge, die der Herzog mit Preußen hatte, und eine Misachtung sächsischer Seits, die in diesem Augenblick doppelt übel angebracht war. Zugleich sorgten England und Hannover dafür, daß das Geschrei über die preußischen Werber immer ärger wurde, um unter dem Vorwand der Abwehr besto mehr Genossen des mit Sachsen geschlossenen Tractates zu gewinnen.

Eben jett, im Anfang 1732 kam eine Frage zur Entscheidung, welche endlich die Situation klar machte. Es galt, beim Reichstage die Garantie der pragmatischen Sanction durchzusetzen. Auf das Eifrigste wurde preußischer Seits an den evangelischen Höfen im Reich dafür gearbeitet; aber der katholischen, die im Kurcollegium die Majorität hatten, war man nichts weniger als gewiß. Nur zu deutlich sah man sie von französischem Einfluß bestimmt; 2) in Mannheim waren zwischen Mainz, Cöln, Pfalz, Baiern

<sup>1)</sup> Die erste Andentung ist davon in einem undatierten Schreiben Brühls an Grumbkow (Ende Oct. 1731): und am 10. Nov. schreibt Brühl auf die preußische Zusage: comme le Roy le connoit pour un fort poli et spirituel cavalier, il ne doute nullement, qu'il sera docil quand le patron luy donnera quelques conseils dans les affaires de la Pologne pour l'avantage du compatron même.

<sup>2)</sup> Der Resident von Bortenseib, Briiffel 19. Det.: comme malgré le dernier traité de Vienne on voit encore toute l'Europe armée, cela donne matière à plusieurs mouvements et cela d'autant plus qu'on s'apperçoit que la France sait tous ses essorts pour

Berhandlungen gepflogen worben, von benen man sich alles Uebelfte zu verseben hatte. Dann gelang es bem Kaiserhofe, ben Grafen Klettenberg, ben Minister von Kurcöln, der sein Amt mit dem höberen eines Reichsvicetanzlers zu vertaufden munichte, zu gewinnen; er versprach seines Herrn Stimme, wenn bemfelben, bem Bruber Karl Albrechts von Baiern, ju seinen geistlichen Kürstenthümern Cöln, Münster, Osnabrück, Paberborn, Hilbesheim, auch noch Lüttich ober das Deutschmeisterthum zugewandt Noch größeren Werthes mar, daß auch der Kurfürst von Mainz. der Bruder des Kurfürsten von der Pfalz, gewonnen wurde; er selbst kam nach Wien (September). Daß ein Vertrag mit ihm und Pfalz unterzeichnet sei, in dem beide die Garantie der Sanction versprochen, berichtete Brandt,1) aber man mache ihm ein Geheimniß baraus, was der Kaiser dafür dem Pfälzer Hause zugesichert. Redenfalls der Directorialstimme im Rurcollegium war man gewiß. So wurde im December die Umfrage begonnen; es wurde, nachdem das Collegium der Fürsten zugestimmt, trop der Ginrede Baierns und Sachsens, am 10. Januar im Kurcollegium Beschluß aefaßt: es wurde dem von Baiern, Sachsen, Pfalz eingegebenen Protest die Aufnahme in das Protocoll versagt.

Formell hatte damit das Reich garantiert; aber der Protest der drei war beunruhigend. Dazu erklärte Frankreich unverholen, daß es die vom Wiener Hose betriebene Wahl eines römischen Königs nicht zugeben werde. Es galt für gewiß, daß Frankreich wie mit Kurpfalz über die jülichsche Succession, so mit Baiern und Sachsen über die östreichische bereits einen förmlichen Vertrag geschlossen habe; man glaubte zu wissen, es sei verabredet, daß Frankreich im nächsten Frühling mit drei Armeen vom Elsaß aus und über Luxemburg ins Reich einbrechen, daß Spanien zugleich in Italien losschlagen, daß Sachsen mit 70,000 Mann nach Böhmen vordringen, die Hessen — sie standen nicht mehr in englischem Sold — die Truppen der Ernestiner an sich ziehn, daß Schweden sich gegen Rußland wenden solle, daß zugleich der Prätendent nach Schottland gehen werde u. s. w. Wenigstens ist in solchem Sinn unterhandelt worden. 2) Die Aussicht auf

détourner plusieures puissances d'accéder à ce traité et pour faire quelque nouveau système opposé à celuy de Vienne au regard de la garantie de la pragmatique sanction.

<sup>1)</sup> Brand 6. Oct.; er melbet zugleich, daß mit Mainz die Sache bereits vor seiner Reise nach Wien in einem zu Neuß geschlossenen Bertrage abgemacht sei.

<sup>2)</sup> Aus diesen überaus merkwilrdigen Berhandlungen, die seit Febr. 1731 im Gange waren (le parti du dien publique nannte man sich), genügt es, eine Stelle aus den restexions pour l'information de M. de Monti, Dresden 23. Febr. 1732 mitzutheisen; il

einen solchen Krieg erklärt die außerordentliche Aufregung, die sich im Avfang des Jahres 1732 über Europa verbreitete.

"Nur der Wiener hof geht stolzen hauptes daber, mehrt seine Regimenter, giebt nichts von seinen Ansprüchen auf und scheint entschlosen, sich, komme was da wolle, mit den Bassen zu behaupten". So eine Dentschrift, die sich unter Grumbkow's Papieren sinder; sie schließt: "wer den Wiener hof genauer ansieht, erkennt, daß es nur Grimasse ist, daß a weder seinen Nitteln, noch seinen Allierten traut und sich gern ans den Spiel ziehen würde."

Wenn nur die Berabredungen zwischen Franfreich und den beiber deutschen Bojen, welche die Univruche jojephinischer Erzberzoginnen für nich hatten, nicht jo gar unzweifelhaft und jo gar bedenklich gewesen waret. Man konnte in Wien nicht mehr daran zweifeln, daß ohne einen fehr er ften Krieg das große Project der pragmatischen Sanction und in ihre Gefolge die Bermählung des Lothringers mit der Erbtochter, feine Bal zum römischen Könige, die Deranziehung des Lothringer Landes an bie Hausmacht Destreichs nicht durchzuführen sein werde. Die bourbonischen Boje ichienen den Krieg jest zu wollen, um die pragmatische Sanction, bie Lebensbedingung der öftreichischen Politik, abzuthun, ebe ber Fall eintrat, für den sie bestimmt sein sollte. War es nicht besser, den Feinden bet öftreichischen Macht zuvorzutommen? ihnen ihr Spiel zu verberben, indem man gegen ihr mehr und mehr vorrückendes Angriffsspilem einen Offen: fivitof führte, der zunächst Baiern und Sachien die kaiserliche Autoritä fühlen ließ! Bis jest hatte der Wiener Dof officiell von der Wahl eine römischen Könices, von dem Berlöbnig des Lothringers noch kein Bor gesprochen; nach einem glücklichen Kriege konnte man mit beiben bervor treten, nach einem unglücklichen beide ohne Unehre aufgeben.

Sichtlich spielte in dem bourbonischen Kriegsplan August II. eins hauptrolle. Er schien am meisten darauf zu drängen, daß losgeschlagen, bal

seroit naturel, que sans le cas dont il est question, la Saxe secondée comme il a été diffueupat la Silésie. la Boheme et la Moravie jusqu'au bords de la Danube et elle pour roit le faire, lorsque dans le pays bas la France obligeroit le Boi de Prusse à porte une partie de ses (orces du côté du pays de Clèves; que par la Pologne on tacheroit d'l'occuper aussi, que cette couronne ayant deux corps de trouppes en Allemagne couvriroit la Saxe et la Bavière des trouppes d'Hannovre, de Hesse (sio) et des cercles d'Empire, qu'une autre diversion en Italie laisseroit la liberoi à l'Electeur de Bavière d'agir contre les pays héreditaires situes au deià de Danube jusqu'aux frontières de I république de Vénise dont on ne doit rien craindre, si on en a peu à espèrer, quoiqu'in effit pas inutile au cas que l'on put émouvoir les Tures du ceté de la Hongrie.

sobald als möglich die Politik der pragmatischen Sanction burchrissen werde; er arbeitete mit allen Kräften daran, Rußland zur französischen Parthei herüber zu ziehn; und nachdem dort die ihm geneigte altrussische Parthei gestürzt war, bot er um so größere Preise, von der deutschen Parthei die Einflußreichsten zu gewinnen. Bei dem Feldmarschall Münnich gelang es ihm; dem Obercämmerer Graf Biron, so hieß es, hatte er das herzogthum Eurland andieten lassen; die Kaiserin selbst versuchte er, wie erst mit einem Eheproject, so mit immer neuen Borschlägen, "chimärischen und abgeschmackten," wie man in Petersburg sagte, zu bestricken. 1)

In ben jest in Petersburg maaßgebenden Kreisen galt es für nothwendig, Action nach Außen zu suchen, um das altrussische Wesen nicht
wieder zu Athem kommen zu lassen. Man schloß Ansangs 1732 einen
krieden mit Persien, in dem man gegen große Handelsvortheile Ghilan,
das Grab der russischen Herren", zurückgab, um demnächst alle Kraft
wegen die hohe Pforte und auf die Wedereroberung Asows zu wenden,
tit um so größerer Hoffnung, da die Verser nun nach dem russischen Frieun den Kampf gegen die Türken begannen.

Sehr unerwartet nahm die Politik Außlands eine andere Wendung.
raf Löwenwolde, der Oberstallmeister, war nach Deutschland gesandt,
r die wahrscheinliche Nachfolgerin in Außland, Anna von Medlenburg,
ten Bräutigam zu suchen; er kam im Januar nach Wien. Dort, so
eint es, entstand der Plan zu einem russischen Kriege gegen Polen.

Anlässe dazu gab die polnische Nation vollauf. Gegen ihre Nachbarn mer anmaaßlich und aufgeregt, als wenn ihr von ihnen fort und fort recht geschähe, schien sie mit den innigeren Beziehungen ihres Königs Frankreich nur ungeduldiger und herausfordernder zu werden; "es sei en unmöglich", sagt Fürst Czartoriski zu dem russischen Gesandten, "die rachtung und Beeinträchtigung der Nachbarn länger zu ertragen, sie oden endlich, es koste auch was es wolle, losschlagen, und hätten für Gen Fall die Türken und Tartaren auf ihrer Seite." In ihren lärziden Landz und Neichstagen, die immer ohne irgend ein sachliches Ergebz, immer mit dem berüchtigten Zerreißen endeten, erhipte man sich mit Gen Phrasen über Curland und Liesland, über den russischen Kaiserz,

<sup>1)</sup> Marbefelds Bericht 27. Mai 1732; ein Kundiger habe ihm die letzten Erbietungen tynfts II. mitgetheilt: "der sächsische Hof sei immer an Projecten sehr fertil gewesen; Vlemmings Zeit hätten sie noch einigen Berstand und Probabilität gehabt; was die Rigen Minister vorbrächten, sei so abgeschmackt und chimärisch, daß auch ein Schulknabe besser bavon acquitieren würde."

ben preußischen Königstitel, welche bie polnische Nation nie anerkennen werde, über Elbing, Draheim, Lauenburg, über die Dissidenten, und wie die lange Reihe von Entsetlichkeiten weiter lautete, welche der Nation angethan sein sollten. In dem Eiser ihres anarchischen Patriotismus brachen einzelne Haufen über die russische oder preußische Grenze, schleppten Menschen und Vieh fort u. s. w. Daß ihr König auch in Polen ein Paar tausend Mann ordentlicher Truppen formiert und in der Nähe von Warschau in Uebungslagern "nach deutscher Art" ausgebildet hatte, gab ihnen die Meinung, die Preußen niederrennen und die russischen Barbaren in alle Winde jagen zu können.

Wenn die bourbonischen Höfe im Frühjahre losschlagen, französische Heere nach Böhmen vordringen wollten, den Sachsen die Hand zu reichen, so konnte dem Kaiser nichts erwünschter sein, als daß sich Rußland mit ganzer Macht auf Polen stürzte. Man hoffte Preußen leicht mitreißen ptönnen, wenn man die oft gezeigte Aussicht auf Curland ernstlicher erneute; um so leichter, da der Dessauer den Krieg lebhaft wünschte und dringend empfahl. 1)

Löwenwolbe ging auf ber Rückreise über Berlin, eröffnete bem Könige das verabredete Project, das dann in einer Conferenz der preußischen Risnister mit ihm und Seckendorff (18. März) näher erwogen wurde. Auch die mecklendurgische, die holsteinische Frage kam zur Sprache, auch die künfstige Königswahl in Polen; "dem Wiener Hose scheint es indifferent zu sein, wer gewählt wird, wenn es nur ein Pjast, aber nicht Stanislaus oder sonst ein Abhärent oder Creatur von Frankreich ist; "früher sei zwischen Preußen und Rußland von dem Fürsten Sangusco die Rede gewesen, der aber keinen Anhang in Polen habe; Seckendorff schlage den Prinzen Emanuel von Portugal vor, dessen Bruder, der König, gern die Kosten einer Wahl übernehmen werde. Seckendorff sügte hinzu, des Kaisers Trupper in Ungarn, Schlesien und Böhmen seien so quartiert, daß in sechs Wochen 10,000 Mann in Polen einrücken könnten. Mit diesen vorläusigen Sitzsverständnissen eilte Löwenwolde nach Betersburg zurück.

In Petersburg hatten die Berichte Löwenwoldes aus Wien, aus Berlin gezündet: man könne zu den Ercessen der Polen nicht länger schweigen, man müsse diese Nation je eher je lieber zur Raison bringen. Ostermann

<sup>1)</sup> Grumbtow an Marschall 28. Juni 1732, in Bezichung auf den russischen Geschadten: s'il étoit du secret, il sauroit, que la M. (moustache) est dien secondé par une certaine cour en inspirant des idées delliqueuses au compatron contre les Sarmates. Sapienti sat.

und Biron, schreibt Marbefeld, sind einig darin, daß der König bei dieser Gelegenheit, wenn er mit vorgehen wolle, sich des polnischen Preußens Meister machen müsse; 1) mit Persien habe man Frieden, von den Türken nichts zu fürchten, benen überdieß das Clima der Ukraine so gesährlich sei, wie den Russen das von Ghilan; Schweden sei schwach, viel zu schwach, um das stark besetzte Liesland anzugreisen, werde sich auch nicht an Danzig wagen, wenn Preußen "sich mit Genehmhaltung des Wiener Hoses mit ins Spiel mische;" und der Feldmarschall Münnich versichere, zum August mit 100,000 Mann, zum nächsten Frühjahr mit 150,000 Mann regulärer Truppen die Offensive ergreisen zu können.

Im ersten Augenblick mochte ber Krieg gegen Polen den König gereizt haben; seitdem waren Dinge geschehen, welche — wir kommen darauf zuruld — ihn stutzen machten. Er legte die Frage, ob er sich auf den polnischen Krieg einlassen solle, seinen Ministern vor. "Bir können", erwiederten sie (27. Mai), "nicht anders als nein sagen;" allerdings habe man mit Polen allerlei Streit, aber den könne man auf gütlichem Wege abmachen; am wenigsten in dieser Verbindung sei dieser Krieg für Preußen räthlich; der Kaiser werde, wenn er auch auf das besprochene Concert eingehe, nicht leiden, daß die Republik dismembriert werde, die er als Vormauer Deutschlands gegen die Türken ansehe, noch werde er zugeben, daß Rußland und Preußen sich vergrößerten; schon um des Katholicismus Willen werde er Polen nicht sinken lassen.

Noch gewichtigere Gründe gab die allgemeine Sachlage. Die boursbonischen Höfe waren in voller Rüstung, wünschten den Krieg; nur mied Cardinal Fleury sorgfältig den Schein, ihn entzündet zu haben. Jest Bolen angreisen, hieß nichts anderes, als den bourbonischen Höfen den Handschuh hinwersen; und den Borwurf, Europa in einen neuen Krieg gestürzt zu haben, hätte nicht den Kaiser, sondern Rußland und Preußen getrossen. Wohl sah Preußen in der Erhaltung der östreichischen Macht, in der pragmatischen Sanction ein deutsches und europäisches Interesse; aber ausdrücklich nur diese Sanction hatten die Seemächte garantiert; nur wenn es auf Anlaß derselben zum Kriege kam, waren sie verpflichtet, Hülfe zu leisten; sollte man, den Krieg am verkehrten Ende entzündend, sich geslissentlich dieser Hülfe berauben? Mochte sich Rußland für seine Armee und bei den inneren Bartheiungen, an denen es krankte, den bequemen

IV. 3.

10

<sup>1)</sup> Marbefeld, 22. März 1732. Des Königs Marginal — mit gichtkranker Hand geschrieben — "paratissimus sum." Das banach versaßte Rescript 12. April ist bann freilich sehr viel zurückbaltenber.

Krieg gegen die ohnmächtige Republik wünschen, — für Preußen war seiner rheinischen Lande und der jülichschen Succession wegen die Lage eine sehr andere. Und wenn sich Preußen in den Kampf stürzte, — hatte der Wiener Hof in Berlin irgend Weiteres mitgetheilt, was über die nächt folgenden Schritte Klarheit gab? war man seiner überhaupt gewiß?

Dienste genug hatte Friedrich Wilhelm dem Kaiser geleistet; mi Versicherungen und Versprechungen bekam er von Wien her so viele, alse nur münschen mochte. Aber in allen den Fragen, welche für Preußen wu unmittelbarster Wichtigkeit waren, namentlich in der mecklendurgischen, oftfriesischen, jülichschen, versuhr der kaiserliche Hof in einer Weise, we Preußens Geduld auf eine harte Probe stellte.

In Mecklenburg bauerte seit bem Sommer 1730 ber völlig bobenleke Bustand, ben die versuchte Rückehr des Herzogs hervorgebracht hatte. Umsonst mahnte Preußen immer von Neuem, daß endlich "die schon längk gehoffte und erwartete kaiserliche Verordnung, daß Conservatorium in gehörige Activität zu setzen," ergehen möge, umsonst zeigte es die Wege, wie bie Szecutionskosten abgezahlt, wie der militairischen Besetzung des Lands ein Ende gemacht werden könne; 1) der Wiener Hos wollte eben nicht, die die Sache zu Ende käme. Und als endlich gar keine Ausstüchte mehr zu suben waren, hieß es: der König möge nur noch etwas Geduld haben, kaacht Monaten sollte Alles auf einen dem Könige vergnüglichen Fuß gests sein (Febr. 1732).

Die oftfriesische Frage war ein Theil bes Preises gewesen, den Holland für seinen Beitritt zur Wiener Allianz, für seine Garantie der Sanctisa gefordert hatte. Endlich am 20. Febr. 1732 kam der Bertrag zu Stande; nicht gerade, daß der Raiser den Holländern ihr Besatzungsrecht in Ender und Leerort ausdrücklich garantiert hätte; aber in der Form einer Deckration versicherte er, daß in den erlassenen Reichshofrathsbecreten von 1721 und den folgenden Jahren nie von den staatischen Garnisonen in beider Städten "die Frage gewesen sei", und daß dieselben auch jetzt nicht in Frage gestellt seien, so wenig wie die Anleihen, welche die ostfriesischen Stände in Holland gemacht hätten. 2) Ueberdieß gewährte der Kaiser die von den

<sup>1)</sup> Prinz Eugen an Rineth in London 9. San. 1732: le Roy de Prusse s'est déclaré (dans l'affaire de Mecklenbourg) d'une manière si généreuse que sans manquer à la justice la plus évidente et à ce que préscrivent les constitutions de l'Empire on ne sour roit en exiger d'avantage de luy (Arneth III. p. 587.).

<sup>2)</sup> Declaration sum Bertrage vom 16. Febr. 1732. Art. 5: l'Empereur a déjà déclaré en differentes occasions que . . . il n'a jamais été question des garnisons que les Etats généraux ont dans la ville d'Embden et dans Leerort, il n'en est non plus question

Staaten geforderte Amnestie für diejenigen, die im Vertrauen auf ihren Schutz gegen den Landesherrn und die kaiserlichen Commissionen "renitent" geblieben waren. Nur daß der Fürst von Ostfriesland mit dieser den "Rebellen" und den Holländern gewährten Gunst nicht eben zufrieden war; er sah wohl, daß England dahinter stecke; er rächte sich damit, daß er die Erbverbrüderung mit Hannover, "da die Präliminar z Convention von 1691 seit dreißig Jahren geruht", in ziemlich unverblümten Ausdrücken ausstrücken.

Noch auffallender war das Verhalten des Wiener Hofes in Betreff ber jülichschen Succession. Seit dem Vertrage vor 1728 hatte der Kaiser die Pflicht übernommen, das Pfälzer Haus, dem Preußen Jülich überließ, zum Verzicht auf Berg und Ravenstein zu bewegen; in vollen drei Jahren war die Sache nicht um einen Schritt weiter gekommen. Und doch waren inzwischen Veränderungen im Pfälzer Hause erfolgt, die, wenn der Kaiser mit Ernst hätte auftreten wollen, den Mannheimer Hof wohl zum Nachzgeben hätten bestimmen können.

Wir saben, daß die drei alten Gerren von Afalz=Neuburg ben Gebanken festhielten, die aanze kurpfälzische Erbschaft zusammenzuhalten. also auch Rulich und Berg an den pfälzischen Better zu bringen, dem die Rurwürde zufallen mußte; zu dem Ende hatte der Kurfürst von der Pfalz seine einzige Tochter an Pfalzgraf Joseph Karl von Sulzbach vermählt. Aber diese Erbtochter war 1728, ihr Gemahl 1729 gestorben; damit erlitt die Sache ber Pfälzer einen harten Stoß, indem, wenn sie ihren bisherigen Rechtsbebuctionen treu bleiben wollten, die älteste Tochter bieser Ehe, ein Rind von fieben Jahren, Julich-Berg erben mußte. Die Pfälzer Politik fand es unanstößig, sofort den jüngeren Pfalzgrafen von Sulzbach, den Bruder des verstorbenen, an dessen Stelle zu schieben. Dieser, Johann Christian, hatte freilich nicht mehr wie sein Bruber das Recht der Erbtochter bes turpfälzischen Hauses für sich; er konnte sich nur barauf ftüten, ber jüngeren Linie des Hauses Pfalz-Neuburg anzugehören, berjenigen, die an keinem der Berträge zwischen den beiden "possedierenden" Häufern seit 1609 mitbetheiligt gewesen ober von ihnen je zu gleichem Recht

à l'heure qu'il est u. s. w. (Rousset Recueil VI. p. 469.) Die Berhanblungen zwischen bem Kaiser und den Staaten wurden durch Lord Chestersielb betrieben.

<sup>1)</sup> Schreiben des Fürsten vom 8. Jan. 1732 (in der preußischen Staatsschrift Entbeckter Ungrund 2c. 1744 p. 9.): "dem Fürsten würde nichts angenehmer gewesen sein als wenn dieses Werf zu seiner völligen Confissenz hätte gelangen und Deroselben die wirkliche Assistenz gegen Dero Stände angedeihen" können u. s. w. hannover hatte 1691 die kaiserliche Bestätigung zu beschaften übernommen und sie die zeht nicht herbeigebracht.

anerkannt worden war. Aber wenn so handgreiflich wie hier dem katholischen und kurpfälzischen Interesse jeder andere Weg zum Schaden war, so mußten sich für diesen, das war die Meinung am Mannheimer Hofe, auch Rechtsbegründungen finden lassen.

Wo man basselbe Ergebniß wünschte, ohne in gleich cynischer Weise sich über das Recht hinwegzuseten, war die Verlegenheit groß. Da brachte Graf Plettenberg, jener Cölner Minister, im Herbst 1730 einen Plan nach Wien, der großen Beisall fand: um wenigstens nicht das Ganze an Preußen sallen zu lassen, sollte Herzog Ferdinand von Baiern, der jüngere Bruder der Kurfürsten von Baiern und von Cöln, mit des verstorbenen Sulzbachers Tochter verlobt werden und damit die Succession in Jülich erhalten. "Ich bleibe bei meinen Tractaten", erklärte der König (4. Sept.), "aber man kann an einem Bergleich arbeiten; wird er nicht gehalten, so bleibt der Kaiser allemal gebunden." Allerdings, Pfalzgraf Johann Christian war bereit, auf diesen Bergleich einzugehen; auch Mainz billigte ihn; aber wie hätte der alte Herr in Mannheim Berg und Ravenstein den Preußen lassen sollen? er hatte die französische Garantie für Sulzbach; er wußte, daß Holland um keinen Preis die Berstärkung Preußens am Rheine zusgeben wolle.

Dann folgte jene Reise seines Brubers, des Kurmainzers, nach Wien und weiter nach seinem Bisthum Breslau, jener Vertrag mit ihm; was er enthielt, theilte man in Berlin nicht mit, wohl aber, daß man Mainz und Cöln für den Plettenberger Vergleich gewonnen habe, daß man Hoffnung habe, auch Kurpfalz zu gewinnen, wenn man an seine Käthe, Beichtväter, Maitressen hinreichend Geld wende, daß der Kaiser dazu 100,000 Thlr. bestimmt habe, und hoffe, auch der König werde etwas beisteuern; ja der Kaiser lud (26. Novbr.) den König zu einer "Zusammenstretung" ein, "um unter meiner Vermittlung und Zuziehung von Mainz und Cöln einen allerseits vergnüglichen Vergleich zu treffen."

Also wieder weitläufige Bergleichsverhandlungen, und der Raiser dabei in einer sehr andern Rolle, als ihm der Bertrag von 1728 zuwies. Freilich Seckendorff, der mit Kurmainz eine persönliche Besprechung in Breslau gehabt hatte, meldete dem König alles Beste. Aber aus Paris sandte Chambrier (24. März) Mittheilungen eines "weltkundigen Cavaliers", die wohl dazu angethan waren, zur größten Borsicht zu mahnen: der Wiener Hofseichre bespriedigt, dem Könige Jülich abgeschwaht zu haben, und hofse ihn dahin zu bringen, daß er auch Berg aufgebe und sich mit Ravenstein begnüge, wenn ihm nicht auch noch das aus den Händen gespielt werde; es geschehe, um

Kurpfalz zu ersättigen und bessen Stimme für die Sanction und die Königswahl zu gewinnen; der Kaiser habe in Mannheim sich von Neuem erboten, dem Hause Sulzbach die Succession in Jülich und Berg zu garantieren, wenn Kurpfalz der pragmatischen Sanction zustimme; ebenso sei dem englischen Hose zugesichert, ihm in der mecklendurgischen Sache alles Genüge zu thun und Preußen dort keinerlei Vortheil gewinnen zu lassen, nicht einmal eine Hypothek, falls Preußen die Executionskosten sollte vorsschießen wellen.

So jener Cavalier; vielleicht ein Schwindler, ber ein Stuck Gelb gewinnen wollte; aber seine sonstigen Angaben zeigten, daß er sehr genau unterrichtet sei. Es kamen weitere Nachrichten, die zu jenen nur zu aut stimmten: Brand melbete aus Wien, daß ber Kurfürst von Mainz und sein Minister v. Saffenhoven bei ihrer Abreise aus Wien über alles Maak reichlich beschenkt worben seien. Es tauchte bas Gerücht auf, baß Sassen= hoven ein neues Project in der jülichschen Sache vorgelegt habe. Es war in ber Zeit, wo der Herzog von Lothringen nach Berlin kam, in bessen Gegenwart das Verlöhniß des Kronprinzen mit der Prinzessin von Bevern gefeiert wurde (10. März), nach des Königs Meinung gewiß eine Verbindlichkeit gegen ben Raiser und ben jungen Fürsten, ber einst bessen Rachfolger werben follte. Dem Lothringer mit feinem Rathe zur Seite zu fein. war auch Seckendorff nach Berlin gekommen; er blieb bis Mitte April, um bann in Sachen ber pragmatischen Sanction nach Cassel und Copenhagen zu reisen. Unmittelbar vor seiner Abreise geschah etwas, was jenen Cavalier nur zu sehr rechtfertiate.

Der König hatte an Seckenborff nach Berlin geschrieben, daß er ihn, ba sein Weg über Potsdam führe, dort noch zu sprechen hoffe. Seckendorff kam, speiste, so scheint es, noch mit dem Könige in Priort dei Potsdam, reiste dann weiter nach Cassel. Der König hat zwei Jahre später, in schwerer Krankheit, als er sich dem Tode nahe glaubte, zum Kronprinz gesagt: "mein lieber Sohn, ich sage Dir, daß ich mir den Tod zu Priort geholt habe, und ich bitte Dich um Mes in der Welt, traue den Leuten nicht, die auch noch so viel Versprechungen machen; ja den Tag, den 17. April, da kam ein Mann zu mir; das war, als wenn man mir einen Dolch im Leibe umgewandt hätte." 1) Was da geschehen, sagte er nicht.

<sup>1)</sup> So bie Angaben in bes Freiherrn v. Sedenborff journal secret p. 9. Carlyle hat ohne Grund biesen Borgang auf 1733 verlegen wollen. Auf diesen Borgang beziehen sich wohl die Worte Sedenborffs an Prinz Eugen, Hamburg 2. Mai 1732: es sei hoffnung, daß der König "sich mit dem expediente von Olisseldorf besto leichter werde

Anfang Runi tam Sectenborff von Covenbagen zurfict. Der Kurffiel von Mainz mar gestorben, sein Bruber, ber Bischof von Augsburg, batte so erfuhr man, zu Gunsten bes Pfalzgrafen von Sulzbach auf bie Succession Ausbrücklich biesen Fall hatte ber Vertrag von 1728 vorge sehen; ber König befahl feinen Ministern, mit Sedenborff in Conferen m treten (10, Juni), ihm zu erklären, daß damit der casus foederis wirkin vorhanden und nicht im Geringsten zu zweifeln fei, daß gleich nach ben Tobe bes Kurfürsten in Mannheim, bessen Erfrankung gemelbet war, Bale Sulzbach den Posseß ergreifen werde, daß man wissen müsse, wessen man sich vom Raiser zu versehen habe. Seckenborff versuchte zu beschwichtigen: "man möchte sich nur ftill und geschlossen halten, vor Allem wichtig sei, bie Welt glauben zu machen, daß Preußen Jülich und Berg haben wolle, bant würden Holland und England besto eher zugeben, bag es wenigstens Ben erhalte". Dann, acht Tage frater, hatte Sedenborff einen Courier von Bien erhalten: ber Raiser habe bie von Aurpfalz erbetene Genehmigung jener Ceffion zurückgewiesen und ihre ausbrückliche Wiberrufung geforbert; aber allerdings seien die Seemächte sehr wenig geneigt, die Bergrößerung Breußens zu gestatten, namentlich aus Rucksicht auf ben Rhein- und Maashandel wollten fie Jülich = Berg nicht an Breußen tommen laffen: allenfalls murben fie fich bestimmen laffen, bak Breuken von Berg ben arößeren Theil erhalte, mit Vorbehalten wegen ber Rheinschifffahrt: auch die katholischen Fürsten und Stände fürchteten "die Abschneibung ber Communication zwischen ben Hochstiftern biesseits und jenseits bes Abeins". wenn Breußen Duffelborf und die bortige Rheinpaffage erhalte; fie erklärten, man muffe eher Alles baran magen, als Duffelborf und bie Lifiete bes Rheins in seine Hände kommen lassen. "Ob nun wohl bieß Alles Kais. M. keineswegs bewegen noch abschrecken werbe, basienige. mas Sie J. Kön. M. durch solenne Tractate versprochen, vollkommlich zu erfüllen. so hat man boch J. Kön. M. Meinung im Vertrauen sich ausbitten wollen. ob nicht expedientia zu finden" u. s. w.

So ber Vortrag Sedendorff's an die Minister. Sie wußten nichts von dem, was in Priort vorgegangen war; sie legten dem Bericht an den König ihr Gutachten bei: "daß E. M. bei Dero sonnenklarem Recht noch ein Mehreres, als Sie bereits in dem mit dem Kaiser geschlossenen Allianztractat gethan, sacrificieren und sich mit einigen Aemtern in Berg, wie es

finden laffen, wenn er felbst erkennt, daß außerdem eine große Unruhe zu gewarten." (Förster III. p. 107.)

vielleicht die Intention sein mag, abfinden lassen, insonderheit Düsseldorf und den ganzen Strich Landes am Rhein nebst den Zöllen abandonnieren sollen, das kann E. M. keiner von Dero verpflichteten Dienern, der es redlich meinet, anrathen." Wollten sie sagen: nur solche, die es unredlich meinen, nur solche, die nicht dem Könige verantwortlich, sondern in des Kaisers Sid und Psslicht sind, und auf deren Versicherung von Treue und Ergebenheit der König nur zu sicher baut?

Sedenborff hat nachmals erzählt, in wie üblen humeurs ber König in diesen Tagen gewesen sei. 1) Sollte ber König noch etwa dankbar obenein fein? Aber ein Anderes war das personliche Empfinden bei folchem Trugspiel bes Raiferhofes, an bem ber Raifer unmöglich, fo schien es, Theil haben konnte, ein Anderes, wie man fich politisch bemfelben gegenüber verhalten muffe. Des Königs Marginal, wie man Seckendorff antworten folle, lautete: "Blatt abschlagen; ich muß bas Bergifche haben und Duffelborf und Ravenstein, oder ich will nichts haben. Wenn fie vor meiner Macht jaloux find, habe ich benn bem Kaifer mit meiner Macht geschabet? ware ich nicht ber erfte gewesen, die pragmatische Sanction anzunehmen und bei ber Fahne zu halten, wo ware ber Raifer jest? ware er noch zu Wien? Satte ich mich auf die Gegenseite geworfen, so hatte fie konnen reuffieren. Wenn ich auch Land und Leute verloren, fo werde ich bei bes Raifers Kahne halten und mache mir eine Ehre baraus, und zwar in Ungarn, Deutschland, Brabant, aber Italien nicht. Sagen Sie bas bem Grafen Sedendorff."

Noch in anderer Richtung ging die kaiserliche Politik, so schien es, zweideutige Wege. An dem von Ritter Schaub geschlossenen hannövrischsfächslichen Vertrage hatte man in Wien keinerlei Anstoß genommen, und boch kehrte er seine Spize sichtlich gegen Preußen. Und wenn sich Preußen gegen den Wiener Hof stelst vorbehalten hatte, im gegebenen Fall, sofern nicht ein gütliches Abkommen zuvor getrossen sein, seine jülichschen Ansprüche mit gewaffneter Hand geltend zu machen, so stand in dem englisch-östreischischen Vertrage vom 16. März 1731 ein Artikel, der solche Selbsthülse förmlich untersagen wollte. 2) Im Ansang des Jahres war Fürst Cantemir

<sup>1)</sup> Robinson an Harrington, Brag 8. Ang. 1732: Sedendorff habe auf den Borwurf, daß er dem Könige mehr nachgegeben als des Kaisers Intention gewesen, sich entschuldigt: "mein Gott, schrie er, wenn Sie die humeurs wüßten, worin der König gewesen, so" u. s. w.

<sup>2)</sup> Beibe Contrahenten, die Rufland, Preußen, Schweben, Dänemark, Holstein-Gottorp mit einschließen (pro inclusis et comprehensis habendos esse), verpflichten sich

als russischer Gesandter nach London gegangen; nach so langer Entfremdung beider Höfe ein sehr auffallender Schritt; und die große Auszeichnung, mit der der Fürst in London empfangen wurde, machte das Gewicht dieser Sendung noch auffallender. Degenfelds Melbungen aus London ließen keinen Zweisel, daß Destreich die Aussühnung beider Höse zu Stande gebracht habe.

Auf Rußland und England schien ber Wiener Hof fortan seine Politif stellen zu wollen, auf Rußland, bem es die Republik Polen gleichsam zur Berfügung gestellt hatte, auf England-Hannover, wo man gegen Preußen selbst die gewöhnlichsten Formen der Höslichkeit verletzte und zwischendurch immer wieder intriguierte und machinierte, um eine Doppelheirath zu erzwingen.

Vor Jahr und Tag hatte Prinz Eugen den Wunsch geäußert, den König einmal zu sprechen; auch der Kaiser habe ihm davon gesagt, daß er gern die persönliche Bekanntschaft eines Herrn machen werde, dem er so vielsach verpslichtet sei. Der König hatte im Januar sich bereit erklärt, dem Kaiser, wenn er im Sommer nach Karlsbad gehe, dort seine Aufwartung zu machen. Allerdings ging der kaiserliche Hof nach Böhmen; aber wie gern wäre man jeht dieser Begegnung überhoben gewesen. Dieß und das wurde versucht; der König ließ sich nicht mehr davon abbringen; er wollte endlich klar sehen.

"Zwischen bem Könige und bem Kronprinzen," berichtet in biesen Tagen Manteuffel nach Dresben, "ist das beste Einverständniß." Und weiter: "man ist erstaunt, daß der Marquis von Chetardie als französischer Envoyé nach Berlin gekommen ist.")

## Die Salzburger.

Sedendorff fcreibt einige Monate später an Pring Eugen: "man macht sich von bes Rönigs von Preugen Gemuth eine gang falfche 3bee,

allen Streit amice et aequa ratione quam primum zu schlichten, interea vero nemo ex iis, quorum res in controversia sunt, pro iis vindicandis vi uti possit atque hostilitates si quae praeter spem exsurgerent quantocyus sopiantur.

<sup>1)</sup> Bis dahin war nur der Legationssecretair Sauveterre in Berlin. Der König an Sedendorff, 8. Juli: "er hat sich noch nicht gemeldet; ich avertiere Sie aber als ein getreuer Freund von J. Kais. Maj., und werde, wosern er sich melden wird, Ales minutissime per Staffette oder milnblich sideliter communicieren und mit Gottes Gnade beständig gut kaiserlich verbleiben" u. s. w.

wenn man glaubt, daß folches von jemand, wer es auch in der Welt ist, könne regiert werden."

Freilich glaubte man es in Wien; man meinte, bag Gedenborff un= gefähr Alles mit ihm machen fonne, mit Sulfe Grumbfows und anderer "ehrlicher" Leute. Die Briefe bes Pringen Gugen an Sedenborff, bie veröffentlicht find, enthalten Beifungen in Rulle, wie er ben Konig zu manubucieren habe, wie es immerdar gefährlich fei, ihn allein zu laffen, wie Seckendorff die Uebelgefinnten von ihm fern halten muffe, wie er Alles anwenden folle, um bes Königs Reife nach Prag zu hintertreiben, die bem englischen Hofe Ombrage geben könne, vor Allem, wie er bes Kronprinzen Beirath beschleunigen muffe, ba man nicht eher ficher fei, daß nicht boch noch ber englische Sof seine Absichten burchsete; aber er muffe auf bas Sorafältigste Alles vermeiben, so ben Engländern einige Muthmaakung ober Arawohn geben könne, muffe die Sache auf unvermerkte Weise durch Grumbfow betreiben. Dann wieder empfiehlt er ihm, Sorge zu tragen, daß nichts Schriftliches von feiner Sand vorgewiesen werben tonne, mas beweise, baß er ber Stifter ber bevernichen Beirath gewesen sei, "bamit man mit bem Robinson besto flarer in ber Sache sprechen konne;" er weist ibn an, wie er mit bem Kronpringen verfahren, ihm in feinen Gelbverlegen= heiten beispringen, ihn auf "ehrliche principia" bringen, wie er aus bessen Sand bie icharfen Schreiben, die Grumbkow auf Sedendorffs Anlag wegen ber Pringeffin von Bevern geschrieben, wieder zu befommen suchen muffe, "ba man aus ihnen vielleicht einst nach bes Königs Tod fonne erweisen wollen, der Kronpring habe nur gezwungen und ob metum mortis in die Seirath gewilligt" u. f. w.

Es ist der Reise erwähnt, die Sedendorff im April und Mai über Thüringen, Cassel, Wolfenbüttel, Hamburg nach Copenhagen machte. Bon Hamburg aus schrieb er an Prinz Eugen: "daß dem Könige bei dem aller Orten gegen seine Werbungen sich ereignenden Aufstande nicht wohl zu Muthe ist und er auch wegen der jülichschen Succession viele Weitläusigkeit findet, sehe ich gern;" er meinte, Furcht und Hossnung werde ihn bei der Zusammenkunft mit dem Kaiser gefügiger machen.

Er berichtete auf seiner Reise sleißig auch an ben König, namentlich über die wachsende Erbitterung der preußischen Werbungen wegen, die er im Reich gefunden: "bin zwar mit E. M. einerlei Meinung, daß alle dergleichen Dinge höher angegeben werden, als selbige in der That geschehen, aber halte mich verpslichtet zu sagen, daß mir Prinz Eugen schreibt, wie wiederholt Klagen darüber nach Wien kommen und wie er dringend

empfehle, das Nöthige zu thun, damit die Gemüther berer, die uns schaden können, nicht zu sehr verbittert werden;" balb darauf: "er habe Nachricht, daß zwischen Cöln und Hannover ein Cartell gemacht sei, dem auch Holland beitreten werde, sich gegen die preußischen Werbungen gemeinschaftlich zu sehen."

Natürlich fehlte es nicht an Ercessen preußischer Werber. find die dieffeitigen Acten nicht vollständig genug, um biefe oft wuften Geschichten genauer festzustellen. Daß nicht bloß preußischer Seits auf fremdem Gebiet jum Dienst gepreßt murbe, hatten bie Banbel mit Sanne ver 1729, die einzigen, welche vollständig zu übersehen find, gezeigt.1) Trot ber Dinge, die bamals jum Borschein gekommen, fuhr Georg II. fort, mit bem Geschrei von preußischen Werbeercessen Politik zu machen: bie hannövrisch-braunschweigische Commission in Meklenburg fandte Alagen über Klagen an den Reichshofrath über die preukischen Werber; notürlich daß die Commissionshöfe dort desto fleißiger marben. Die preußischen Werbungen wurden das Aushängeschild für eine neue Bereinigung beutscher höfe um England, beren Edstein ber von Schaub in Dresben geschlossene Tractat war. Und boch befanden sich in dem sächsischen Regiment Rutowski trop des Cartells preußische Deserteurs, und sächfiche Werber waren im Röthenschen thätig, obschon nach ben Berträgen nur Preußen dort zu werben berechtigt war. Wenn, wie es hieß, auch Gotha, Caffel "andre puissancen" jenem Bunde beizutreten im Begriff ftanden, so waren beren unverhältnißmäßig zahlreiche Truppen so wenig wie die hannövrischen aus dem eignen Lande; 2) und wenn gar die Holländer in bas allgemeine Werbegeschrei mit einstimmten, so hatten sie fast nur im Ausland geworbene Leute, und ihre "Seelenverkäufer" mit den Päffen auf Arnheim, Amsterdam, holländisch Indien u. f. w. traf man überall.

Der König antwortete auf Seckendorffs Zuschriften: "es sei nie seine

<sup>1)</sup> In der Werbegeschichte des Maj. v. Quaad, der in Hessen seinen und nach der Festung Rinteln gebracht war, ergab sich, daß derselbe "weder mit List noch Gewalt, sondern einsach sür Gelb" geworden hatte (Sedendorff an den König, Cassel, 28. April 1732), wie ihm zustand; und doch war Prinz Wilhelm von Cassel darüber so ausgebracht, daß er soson nach Hand Hand von sich zum Eintritt in jenen Bund erdot. Sowie v. Quaad aus Rinteln echappiert war, befahl der König, die zwei hessischen Berbeofsiciere, die zum Entgelt im Magdeburgischen sestgenommen waren, der Hast zu entlassen.

<sup>2)</sup> Georg II. hielt im Juli 1732 Revue über 12,000 Mann bei Sannover, über 8000 Mann bei Goerbe (Rousset, Merc. hist. et pol. XCIII., p. 79). Das Areal bes hannövrischen und prensissen Staates verhielt sich in dieser Zeit sast genau wie 1:4, bie Beoblserung wie 1:31/2; die prensisse Armee zühlte in dieser Zeit beinahe 70,000 Mann.

Absicht gewesen, mit seinen Werbungen Anderen zu nahe zu treten, wie er auch die listige und gewaltsame Entführung fremder Unterhanen nie gesbilligt, sondern, wenn ihm davon genugsames Licht gegeben, solches redressiert habe." Er theilte ihm den Entwurf zu einer scharfen Circularordre mit, die jedes Werben in fremder Herren Land ohne deren Erlaubniß, jede andere als freiwillige Anwerbung, jedes Debauchieren von Soldaten in Dienst "hart und bei seiner Ungnade und schwerer Strase" verbot. Seckendorf antwortete höchst erfreut: "es werden die misgünstigen Nachbarn nun ihr Maul halten müssen, und kann E. M. auf des Kaisers seste und beständige Freundschaft sesten Staat machen, dergestalt, daß wenn der Successionsfall im Jülichschen sich ereignet, durch gemeinschaftlich zu nehmende Mesuren E. M. vollkommene Zufriedenheit sinden werden."

Und doch wußte man am Wiener Hofe fehr wohl, wie wenig Aussicht sei, Kurpfalz zum Nachgeben zu bewegen; oder richtiger gesagt, man rechenete barauf, daß die Pfälzer nimmermehr nachgeben würden.2)

In denselben Tagen, da von Hannover, Cöln, Münster u. s. w. in Folge jener Allianz scharfe Sdicte gegen die preußischen Werber in den Zeitungen die Nunde machten, las man in denselben Zeitungen das preuskische Sdict wegen der Salzburger Emigranten und ihrer Aufnahme in den preußischen Staat. Verfolgen wir in der Kürze den Zusammenhang dieser Sache.

Die katholische Reaction hatte seit dem Utrechter Frieden mit wachsendem Sifer und Erfolg gearbeitet; der Heidelberger Religionsstreit, das Thorner Bluturtheil, die Religionsbedrückungen in Schlesien und Ungarn hatten ihr gezeigt, was sie wagen dürse; und vom kaiserlichen Hose, so laut von dort aus Kaiser Karls VI. hochherzige Unpartheilichkeit in Sachen der Religion angepriesen wurde, war sie jeder Connivenz gewiß.

Im Erzstift Salzburg war "die Neformationszeit unter dem gemeinen Mann noch nicht in Bergessenheit gerathen;"3) trop wiederholter Austreisbungen — die letzte war 1686 gewesen — hatte sich das Evangelium in mehreren Thälern des Landes erhalten. Als 1727 der alte Bischof Graf

<sup>1)</sup> Sedenborff an ben König, Copenhagen, 17. Mai 1732.

<sup>2)</sup> Robinson an Harrington, Prag, 8. Angust 1732: "die größte Schwierigkeit besteht barin, daß der Beichtvater den Aurfürsten vermocht hat, einen körperlichen Sid zu thun, daß er wegen der jülich'schen Succession nichts ohne des bairischen Hoses Sinwilligung thun wolle; worüber der kaiserliche Hos besto böser ist, weil sich dadurch hervorthut, daß die Jesuiten, welche de concert agieren, für Frankreich sind."

<sup>3)</sup> So Chrift. v. Brand, Bien, 1. August 1731, beffen Berichte überhaupt lehrreiche Momente fur bieses Trauerspiel von Salzburg bieten.

Leopold Firmian ben erzbischöflichen Stuhl bestieg, wurden Plane gemacht, bas Uebel endlich einmal mit der Wurzel auszurotten. Aber der blinde Sifer der jesuitischen Missionäre, die er aussandte, die Gewaltsamkeiten, mit denen er ihrer Predigt Nachdruck zu geben suchte, entzündete die ganze Kraft evangelischer Glaubenstreue.

Anfanas 1730 mandten sich Einzelne an das corpus Evangelicorum in Regensburg, um dessen Fürwort zu bitten, daß ihnen, dem westphälischen Frieden gemäß, die Auswandrung gestattet werde. Auf die geschehene Berwendung (22. April 1730) — Salzburg weigerte fic. bas Schreiben anzunehmen — wurden die Maaßregeln nur härter; mit dem Drud mehrte sich die Rahl berer, die sich evangelisch bekannten. Bei ber erzbischöflichen Commission, welche die Namen ber Abfälligen aufzeichnen sollte, melbeten fich 20,678 Personen. In den Augen ihrer Regierung waren fie Emporer; sie ließ nach Wien melben, daß ein neuer "Bauerntrieg" im Anzuge sei; in Regensburg gab man vor, baß jenes Bauerngefindel fich zu teiner ber im Reich geftatteten Confessionen halte, sondern eitel "Fanatismus und Schwärmerei" treibe; bie erzbischöfliche Regierung zögerte mit Gewaltmaagregeln, um erft Kriegsvolf zu werben, bie Baffe bes Landes zu verhauen, die Grenzen zu umstellen. Dann, als Alles fertig war, wurde ber Domherr Graf Thurn nach Wien gefandt, um taiferliches Kriegsvolf zur Erecution zu bitten. "Man hat hier," melbet Brand aus Wien (August 1731), "groß Bebenken wegen bes Aufsehens, bas es bei ben Evangelischen machen würbe, ba bie Bauern noch keine Unordnungen begangen, noch jemand Unrecht gethan haben." Tropbem entschloß man sich; einige Regimenter Kaiserliche rückten in das Erzstift ein, besetzten die unruhigen Aemter, entwaffneten fie, schickten bie Rabelsführer, bei fiebzig Männer, ins Gefängniß nach Salzburg, nahmen die Bibeln und Catechismen weg, übten alle Art von Gewalt, um die verlornen Seelen in ben Schoof ber Kirche zurückzuführen.

Der oberste Richter vollzog trot ber von ben evangelischen Ständen gemachten Einrede, in ungehörter Sache, mit Uebergehung des Kreisdirectoriums, denn Salzdurg gehörte zum bairischen Kreise, eine Execution, die dem im westphälischen Frieden garantierten Recht der evangelischen Kirche Hohn sprach; freilich, indem er zugleich mit dem Einrücken seiner Regimenter die Empörer aufforderte, Gehorsam zu leisten und sich, wenn sie gegen ihren Landesherrn Religions- und andere rechtmäßige Beschwerden hätten, an ihn als den Kaiser und obersten Richter zu wenden; aber dieß taisserliche Mandat wurde im Erzstift nicht einmal publiciert. Ein anderes

taiserliches Mandat (5. September) erging an die Stadt Regensburg, als wenn von dort aus das "Bauerngesindel, das sich unter dem Namen der Religion zusammenrottiert", aufgeregt worden, voll scharfer Androhungen.

Das Corpus ber Evangelischen beschloß, in einer neuen Eingabe an ben Raifer zu forbern, bag ben Salzburgern bas ihnen zuständige Emigrationsrecht gewährt werbe. Auf die Nachricht bavon erließ Mitte November der Erzbischof ein Emigrationspatent, das auf den 31. October antedatiert wurde, babin gebend : bie Nichtangefeffenen follten bei fchwerer Strafe an But, Leib und Leben in acht Tagen bas Erzstift räumen, ben Angeseffenen aus fürstlicher Gnade nach Maaßgabe ihres Vermögens ein, zwei, brei Monate Zeit gelaffen werben; wer diese Frist nicht inne halte, werde festgenommen und über die Grenze geschafft werben. Daß nach ben Geseten bes Reichs in folden Fällen eine Frift von wenigstens brei Jahren zu bestimmen war, damit die Auswanderer erft Ordnung mit ihrem Sab und Gut machen tonnten, 1) fümmerte die frommen herren in Salzburg nicht; ihnen lag nur baran, die Keger auszutreiben und von ihrem Bermögen fo viel irgend möglich zurudzubehalten. Sofort bis zu ben Weihnachtstagen mußten bie Unangeseffenen "mit hintantragenbem Sad und Bad" über bie Grenze, mit bem Segensgruß: "fo fahret hin zum Teufel" ein jammervoller Auszug.2)

Das Corpus der Evangelischen in Negensburg unter Sachsens Directorium beschäftigte sich des Weiteren mit Berathungen und reichspublizifischen Deductionen, die hier übergangen werden können. Die Kunde von den armen Salzburgern verbreitete sich über die evangelische Welt und erregte überall "ein sonderbares Mitleiden"; man begann für sie Geld zu sammeln und in den Kirchen zu beten.

"Bei Religionsbeschwerben im Reich sieht man sich überall nach bem Könige von Preußen um." 3) Er hatte bereits im August 1731, als sein

<sup>1)</sup> J. P. O. S. 37. illis vero qui post pacem publicatam religionem mutant non minor (terminus) triennio nisi tempus magis laxum et spatiosum impetrare potuerint ad emigrandum praefigatur ..., 5, 36. Quod si vero subditus ... sua sponte emigrare voluerit aut a territorii domino jussus fuerit, liberum ei sit aut retentis bonis aut alienatis discedere, retenta per ministros administrare u. f. w.

<sup>2)</sup> Sedendorff schreibt aus Wien, 26. Dec. 1731, an ben König: "ber Kaiser hat permission ertheilt (!), daß die salzburgischen Unterthanen ... mit Sad und Bad abziehen können; durch das Destreichische gehn etliche Hundert, hingegen Baiern keinen Menschen durchlassen will, um den Kaiser bei den Katholischen verhaßt zu machen, als ober die Protestanten savorisiere. Ich glaube, daß diese Leute gut nach Preußen wären, indem es dem Bernehmen nach fromme arbeitsame Menschen sein sollen." Gerade Baiern gewährte den Auswanderern den Durchzug.

<sup>3)</sup> Die Minister an ben König, 12. Februar 1732.

Reichstaggesandter ihm den Anfang der militairischen Maaßregeln im Erzstift meldete, dem Generaldirectorium befohlen, zu erwägen, ob man denen, die auswandern wollten, nicht in Preußen eine Zuslucht bieten könne. 1) Bereits am 1. September erging ein Rescript nach Regensburg, den Auswanderern diese Aussicht zu eröffnen.

Die Execution war so eben in vollem Gang; die evangelischen Stände beriethen über jene Eingabe an den Kaiser. Der preußische Borschlag war: weiter zu gehen, und da Salzburg so impertinent versahre, zu verstehen zu geben, daß man zwar zuversichtlich erwarte, Kais. M. werde solchen Bersolgung reichsconstitutionsmäßig steuern, wosern aber von Seiten des Erzbischofs nicht Einhalt geschehe, so würden sie ihrer Seits gegen die katholischen Kirchen und Klöster in ihren Territorien in entsprechenden Weise versahren. Des war in der Zeit, wo die Garantie der pragmatischen Sanction in Regensburg zur Berathung stand; und der Wiener Hos sonsten sich nicht verhehlen, daß er ohne den guten Willen der Evangelischen gegen Baiern, Cöln, Pfalz, Sachsen nicht durchdringen werde. Es ergingen aus Wien Mahnungen an den Erzbischof, sofort einzulenten.

Die Jahre daher schon waren in Ostpreußen tausende evangelische Auswanderer, namentlich aus der Pfalz und den Bisthümern am Rhein und Main aufgenommen und angesiedelt; der König hatte im Sommer 1731 bei längerem Aufenthalt diese Ansiedlungen in Augenschein genommen; 4) es war in seiner Art, für die erwarteten neuen Ankömmlinge Alles dis ins Einzelne genau anzuordnen, für die Anlage der Häuser und Ställe, sie Ausstaat, die Ackergeräthe, die Beschaffung des Biehstandes u. s. w. im Boraus zu sorgen. Im November kamen zwei Beaustragte, Peter Hildensteiner und Niklas Forstreuter, nach Berlin. Der König ließ zwei seiner Geistlichen mit ihnen über ihren Glauben sprechen; mit bestem Gewissen

<sup>1)</sup> Marginal auf ben Bericht bes Generalbirectoriums (Grumbtow, Bierect, Siebahn, Happe), 21. August 1731: "sehr gut; wenn er auch nur zehn Familien (gewinnen fann) gut; fann er tausenb und mehr Familien bekommen, gut." Die Ibee stammt alse nicht von Seckenborss, wie man slach bessenigen Schreiben vom 29. December 1731 und nach bes Königs bei Förster III., p. 297 abgebruckter Antwort vom 4. Januar 1732 glauben könnte und gesaat bat.

<sup>2)</sup> Dieß Königl. Rescript an ben culmbachschen Reichstagsgesandten v. Berghuffer (ber preußische, v. Broich, war nach Berlin berusen), ist vom 23. October 1731; die sallsterung besselben in mehreren Bildern hat einige Berwirrung in die Geschichte bieser Borgänge gebracht.

<sup>3)</sup> Der Proces bes Domainenrathes von Schlubhut bezog sich zum Theil auf Unterschlagungen bei ber Emigrantencasse, bie ber König wohl als eine Art Rirchenranb amselben mochte.

und auf ihren Amtseid erklärten biefe, baß fie in ihnen echte evangelische Chriften gefunden. 1) Also war keinerlei Grund mehr, ihnen und ihren Genoffen die Wohlthat des westphälischen Friedens vorzuenthalten. 2) In diesem Sinn ergingen bes Rönigs Beifungen an feinen Gefandten in Regensburg, nun Rarl v. Dankelmann; an Brand in Wien zugleich ber Befehl, bak er ben faiferlichen Ministern über bie Religionsbedrückungen in ben kaiferlichen Erblanden und namentlich in Ungarn ernste Borftellungen machen folle. Freilich, erwiederte ihm Bring Eugen, begreife er felbst nicht, warum man so gar hart verfahre, aber er könne nicht verbergen, daß Raif. Maj. viel Urfach habe, die Protestanten in Ungarn, als welche bei allen Rebellionen den Prätert ber Religion vorgeschütt, lieber etwas ftrenger und furz zu halten, als ihnen neue Freiheiten zu geben. Und Seckenborff, ber gerabe in Wien war: ber Raifer habe ben beften Willen, aber er muffe ichon jest ben Borwurf hören, bag er die Brotestanten gu febr begunftige; gegen ben alten Erzbischof in Salzburg muffe er burch bie Finger sehen, bamit er sich nicht ben Prinzen Theodor von Baiern zum Coabjutor annehme, welches bei jetigen Conjuncturen fehr gefährlich fein würde. Als wenn barum die armen Evangelischen Breis gegeben werden mußten; man ließ Sedendorff, als er bemnächft wieder nach Berlin tam, wiffen, daß man, wenn Raif. Maj. nicht rathen noch helfen wolle, zu Repressalien schreiten werde, und fonne wohl bemnächst im Dom zu Dinben epangelisch gepredigt werden.

Auch andere protestantische Mächte ließen in Wien sehr ernste Vorstellungen machen, mit Repressalien drohen; die Bewegung in der evangeslischen Welt wurde so über Erwarten mächtig und allgemein, daß der Wiener Hof es nöthig sand, Schritte zu thun, um den Sturm zu deruhigen. Er ließ amtlich das Versahren des Erzdischofs misbilligen, Beweise für den Aufruhr und Hochverrath, dessen die Bauern beschuldigt worden, fordern. Die erzdischössliche Regierung suchte sich gut oder übel herauszureden, blied dabei, daß durch die Empörung das Recht der dreijährigen Frist verwirkt sei und rechnete es sich als große Nachsicht an, daß sie den Termin für die Angessessen dies auf St. Georgstag verlängert und den Auswanderern ihre Kinder unter zwölf Jahr mitzunehmen gestattet habe.

<sup>1)</sup> Der Bericht von Roloff und Reinbed ift vom 21. November 1731 (nicht 1730).

<sup>2)</sup> Die Minister an den König, 12. Februar. Bericht über ihre Conferenz. Des Königs Marginal dazu: "follen alle die Protestanten, so viele als er sie aus Lande shaben (will), in Zeit von einem Jahre (entlassen) und dann nach meinem Lande schicken; ich werde ihnen höchstens obligiert sein."

Den immer neuen Chicanen ber falzburgischen Regierung ein Enbe zu machen und ben ichon ausgezogenen Aermeren eine Rufluchtsftatte zu ichaffen, empfahl Dankelmann bem Rönige, ein offenes Batent zu erlaffen, in dem er fich bereit erkläre, die Salzburger, die nach Preußen tommen Unter bem 2. Februar erließ ber König bief wollten, aufzunehmen. Batent, in dem er die Hoffnung aussprach, der Erzbischof werbe den Evangelischen seines Landes die Auswanderung den Reichsgesetzen gemäß gestatten; im Fall aber, daß ihnen Schwierigkeiten gemacht, ober an ihrem Bermögen Schaben gethan werbe, so würde er bas als gegen preußische Unterthanen geschehen ansehen und dieselben mit den in seiner Sand liegenben Mitteln schad: und klaglos zu halten wiffen. Denen, bie fich nach Breugen zu begeben gebachten, murben Marschgelber bewilligt, welche bie Commissare, die sie zu führen bestellt wurden, in Regensburg, Salle u. f. w., bis fie an Ort und Stelle feien, auszahlen mürben; für ben Mann 4 Grofden, für die Frau 3 Groschen, auf jedes Kind 2 Groschen auf den Tag.

Am 10. März übergab Dankelmann dieß Patent dem salzdurgischen Gesandten. Zugleich wurde den katholischen Kirchen und Klöskern in den Provinzen Magdeburg, Halberstadt, Minden angekündigt, wessen sie sie su versehen hätten, wenn der Erzbischof von Salzdurg seine Grausankeiten weiter fortsetze. Auch aus Wien kamen Mahnungen an den Erzbischof, nicht weitere Schwierigkeiten zu machen, die gesangenen Kädelsssührer in Freiheit zu sehen. So ließ er sie endlich ziehn, nicht ohne daß noch schließlich bei der Abschäung der Güter, bei Erhebung des Abzuggeldes alle möglichen Betrügereien gemacht wurden.

Nun begannen die Züge nach Preußen, die einen ben Ahein hinab durch Westphalen, andere an der Werra hinab durch Thüringen, andere den Main hinauf durch das Voigtland; vieler Orten mit Glodengeläut und dem Sesang der Schuljugend empfangen; überall von den Einwohnern, auch den jüdischen, wohl ausgenommen und mit Speise und Trank erquickt. Vorgänge, die, so schreibt Dankelmann, "auch die Katholischen pu Nachdenken und besserre Einsicht bringen, wie denn der Prior von St. Swimeram evangelisch geworden, auch der Bruder des Wormser Reichstagsgesandten, der bei den Jesuiten studiert."

Die Auswanderer wollten meist alle in des Königs von Preußen Land. Die ersten, 843, kamen am letzen Apriltage nach Berlin, dann immer neue Züge. Man hatte auf zweis oder dreitausend gerechnet; schon war mehr als die dreisache Zahl gekommen. Des Königs Räthe begannen bedenklich zu werden; er schrieb auf ihre Eingabe: "Gott lob; was thut

Sott dem Hause Brandenburg für Gnade; denn dieses gewiß von Gott herkommt." "Die Manufacturisten nach der Neumark, die Adersleute nach Preußen," war des Königs Weisung. Bis Ende September waren schon 16,848 Köpfe durch Berlin passiert. Es folgten noch immer neue Züge. Dann meldeten sich auch die armen Leute des Abtes von Berchtesgaden an, ihrer 1200, die evangelisch geworden; "in Gottes Namen annehmen" versfügte der König.

Sie alle fanden Aufnahme; "wenn sie auch nichts an Vermögen mitbringen, so soll boch für ihr Auskommen gesorgt werden." Jedes solzgende Jahr brachte neue Züge; "je mehr Menschen, je lieber," lautet ein Marginal des Königs vom 11. März 1740. Er ruhte nicht, bis die Auswanderer auch zu dem kamen, was sie daheim noch zu fordern hatten; es kostete noch Schreiberei genug, bevor der Erzbischof die fast 4 Millionen Gulden für den Erlös der Bauerngüter und ihrer Inventarien nach Preuspen abführen ließ.

Genug ber Einzelheiten. Wie immer die Ansichten der vornehmen Welt über Staatsklugheit und Helbenruhm und politische Größe sein mochten, - was ber König von Preußen an ben armen Salzburgern gethan, trug seinen Namen in die Hutten der kleinen Leute; wo irgend ein Zug Auswanderer durchgekommen, ward des redlichen Königs gedacht, in deffen Land sie zogen; so weit das Evangelium gepredigt wurde, nannte man seinen Namen. Und Gottes Segen mar bei seinem Werke. Als der Kronpring 1739 nach Preußen tam, fah er mit Staunen und Stolz. was dort sein Bater geschaffen: ber König, schreibt er von Insterburg aus an Boltaire, babe im Anfang seiner Regierung bort 12-15 entvölkerte Städte, 4-500 mufte Dörfer, ein verkommenes Land gefunden; nun habe Lithauen über eine halbe Million Einwohner, mehr Städte als früher, größere Heerben; das Land sei bestellt, sei reicher und fruchtbarer als irgend eine Gegend Deutschlands; "und Alles das verdankt man allein dem Könige; er hat es nicht nur befohlen, sondern felbst der Ausführung vorgestanden, Alles entworfen und vollzogen, keine Anstrengung, keine Mühe und Sorgfalt, keine Versprechungen und Belohnungen, keine noch so großen Summen gespart, um einer halben Million benkenber Wesen ein menschliches Dasein und Glud zu schaffen, bas sie ihm allein verbanken." 1)

<sup>1)</sup> Friedrich II. an Boltaire, Insterburg, 27. Juli 1739, Oeuv. XXI., p. 307.

## Die Busammenkunft in Prag.

In dieser Zeit, da die Salzburger durch das Reich nach Preußen wanderten, Ende Juli 1732, reiste der König nach Böhmen zum Kaiser; Seckendorff, Borcke, der holländische Gesandte General Ginkel in seinem Gesolge. Nicht in Prag, so hatte man in Wien bestimmt, sondern in Kladrupp sollte die Zusammenkunft stattsinden; es sollte ihr in den Augen der Welt möglichst wenig Bedeutung gegeben werden. Bor Allem aus Rücksicht auf König Georg, der seit einigen Wochen in Hannover Hof hielt; jett so wenig, wie dei seiner letzten Anwesenheit 1729, hatte er in Berlin anzeigen lassen, daß er da sei.

Für den Augenblick hatten sich die schweren Wolken, die im Frühling gedroht, etwas verzogen. Die Bedenken Preußens und neue heftige Zerwürfnisse am russischen Hofe hatten für jett den Angriff auf Polen unräthlich erscheinen lassen. Die französischen Flotten, namentlich die zwölf Schiffe, die in Toulon segelsertig lagen, waren nicht in See gegangen. Die drohende Seerüstung Spaniens, jene "intriguierende Flotte" hatte sich nicht nach Italien gewandt, wie man in Wien, nicht nach Schottland zu Gunsten des Prätendenten, wie man in London gefürchtet hatte, nicht nach Corsica, die letzen Anstrengungen der Empörer zu unterstützen, vielmehr wurde die Insel eben jett durch die Truppen des Kaisers der Republik Genua wieder unterworfen. Sie war nach Afrika gesegelt, hatte Ansang Juli Oran genommen.

Aber die Ariegsvorbereitungen in Frankreich wurden fortgesetzt, die Festungen, namentlich am Oberrhein, verstärkt und armiert; die Erfolge der Kaiserlichen in Corsica sah man in Paris mit scheelen Augen an. Und in Italien zeigte sich seit der Ankunft des spanischen Insanten eine Gährung, 1) die sich unverkenndar gegen das östreichische System wandte; namentlich in Neapel und Sicilien griff die Unzufriedenheit und Aufsäsigskeit immer weiter um sich. Des Infanten Einzug in Livorno, in Florenz, die Eroberung Orans war mit unendlichem Jubel geseiert worden; der Infant hatte den Titel Großprinz von Toscana angenommen, die Eventuals

<sup>1)</sup> Rousset, Mercure, Juni 1732 (p. 639): plus on va en avant et plus on s'appercoit que le système des affaires en Italie n'est rien moins que fixe. On y remarque de
tous côtés un certain levain qui fermente de tems en tems et qui pourroit bien produire quelque chose qui ne seroit pas fort avantageux à certaine cour aujourd'hui la
plus puissante dans un pays où depuis quelques siècles on trembloit de la voir parvenir à ce comble d'autorité u. s. m.

Hulbigung empfangen, als bedürfe es nicht der kaiserlichen Investitur, als sei Loscana kein Reichslehen. Dazu wurden die Werke von Livorno, Elba u. s. w. eifrigst verstärkt; "man beginnt zu fürchten, daß Spanien sein Absehn auf die italienischen Lande des Kaisers keineswegs aufgegeben habe." Für den Fall, daß Neapel und Sicilien in Gesahr kam, mußte der Kaisers hof vor Allem auf Englands Beistand rechnen.

So die Lage der Dinge, als die Zusammenkunft des Kaisers und Königs statt sand; zunächst in Kladrupp, dann, als der König sich einige Lage in Prag aushielt, kam auch der Kaiser nehst Gemahlin "incognito" dahin, ihn zu begrüßen. In Prag war der Hof des Kaisers versammelt, Prinz Eugen, Sinzendorff, andere Minister, von Gesandten namentlich Robinson, dessen Berichte ) nur zu deutlich zeigen, wie kaiserlicher Seits die Anwesenheit des Königs angesehn wurde.

Robinson besuchte Bring Eugen gleich nach bessen Ankunft, ihm die verschiedenen Punkte seiner Instruction vorzutragen: die Hauptsache sei Die füllichsche Succession; ber Bring könne seinen Ginfluß auf ben Rönia nicht beffer anwenden, als wenn er diesen aus dem fatalen Irrthum, in bem er zu sein scheine, reiße, als ob der Kaiser oder irgend eine Macht in Europa es ruhig mit ansehen könne, daß er sich durch eine so bedeutende Erwerbung noch mächtiger mache; vielmehr sei diese von so gefährlicher Art, daß fie dem König das, mas er besitze, koften könne. Der Pring versicherte, daß er vollkommen dieselbe Ansicht habe, und daß es hohe Zeit sei, mit dieser Sache ein Ende zu machen, und zwar auf solche Art, die den beiden Seemächten am wenigsten unangenehm sei; er hoffe, sie würden einem Accomodement nicht zuwider fein; die Hollander, miffe er, hätten nichts dagegen, und von England habe er, die Wahrheit zu fagen, Nachricht, daß es mit dem Könige gut Freund zu werden wünsche. Robinson barauf: am besten würde es sein, wenn der Raiser in Allem mit England verstän= digt sei, ebe man sich mit Preußen in Engagements einlasse; die Rücksicht auf ben Raiser würde stärker sein, als die Ombrage, die England wegen bes Rönias von Preußen ganzer conduite fassen könne, "allermaaßen der Rönig, sein Herr, keine andere Absicht habe, als nur nicht in öffentlicher Keindschaft mit diesem Fürsten zu leben, so lange er sich in gebührenden Schranken gegen ibn, ben Rönig von England, halten werbe".

Man sieht, in welchen Linien sich die Auffassungen der Raiserlichen

<sup>1)</sup> Diese Berichte und Harringtons Briese an Robinson besinden sich, ins Deutsche übersetzt, im hannövrischen Archiv.

und ihre Berhandlungen mit bem preußischen Könige bewegten. Selbfin ben äußeren Formen ließ man bervortreten, wie England jest Alles fit; ber Hoffangler lub Robinson zu Tijch mit der Formel: "wiewohl es auf St ankommt, ob Sie da, wo der König von Preußen und deffen Gerren ful, nich gern einfinden werden". Schon folgenden Tages tounte ber Sin mittheilen, daß der König nachzugeben beginne: "ich habe ihm die Gefik jeiner Lage vorgestellt, wenn er keine raison hören wolle; ich habe ihm p erkennen gegeben, daß er keinen Freund als den Kaiser und Rugland bat, und er könne doch nicht verlangen, ban der Kaifer um feinetwillen mit ber gangen Welt in Krieg tomme : er moge die Lage feiner Lande erwigen, bie fich gleichsam von Rufland bis zu ben Riederlanden erstreckten mi von allen Seiten folden Dachten erponiert feien, die, bei fonft febr wer Schiedenen Intereffen, gegen ibn jo gut wie uniert feien; feine große mb wohldisciplinierte Armee mache feine natürlichen Freunde gegen ihn eifer füchtig, und ihre Misftimmung werde vermehrt durch fein besobligeantel Berhalten, über bas sowohl England wie Holland klage." Der Pring glaubte, daß feine Worte großen Gindrud auf den Ronig gemacht batten

Robinson berichtet vom folgenden Tage: "die taiserlichen Minister find über ihren Erfolg beim Könige nicht ganz einig; bisweilen sind sie über die Folgen besorgt; und ich möchte nicht dafür stehen, wie weit se lieber nachgeben, als den König verlieren möchten, wenn seine Obstination und Entrüftung der rage gleich zu bleiben fortfährt, welche er bliden lassen, als Graf Sedendorff in einer Conferenz erklärt hat, daß der Kaiser seineb halben keinen Krieg wagen könne."

Jest war Sedendorff überströmend von Ergebenheit für England: "soll ich denn Ihres Königs Gnade niemals verdienen?" sagte er zu Robinsson; "ich danke Gott, Papiere bei mir zu haben, welche beweisen, daß ich an der Berlodung des Kronprinzen mit der Prinzessin von Bevern keinen Theil habe". Und später: "Ihr seid verstimmt, daß wir ein besonderes Engagement mit dem Könige von Breußen haben; ich kann versichern, wir haben setzt keins, haben auch keins mit ihm erneut, noch werden wir hier solches thun; wir haben ihn so weit herunter gebracht als möglich ist, und weiter als wir selbst erwarten können, ohne ganz mit ihm zu brechen. Sie wissen, daß des Königs Anspruch auf eine Succession von jährlich 1 Mill. Gulden Werth geht; Sie wissen sehen Jahre hätte haben können, nemlich in die Succession von Kavenstein gesetzt zu werden mit dem Recht, wenn vom Hauses Sause Auspach nur vier Augen übrig, die Festungen in Jülich und Berg

mit preußischen Garnisonen zu besetzen. Wer anders als der Kaiser hat es verhindert, daß diese formidable Uebereinkunft nicht Plat griff? und wer anders als der Kaiser hat jetzt den König, obgleich er eine Armee von 70,000 Mann und 20 Millionen in seinem Schatz hat, vermocht, sich mit jährlich ungefähr 200,000 Gulben zu befriedigen? Denn er hat heut sein Wort gegeben, den Kaiser mit den Seestaaten die Mittel concertieren zu lassen, um ihm einen gewissen District von Aemtern im Herzogthum Berg zu versichern; welcher District nie mehr als jene Summe tragen wird, er mag auch seine Unterthanen noch so sehr mitnehmen." Starhemberg, Sinzenzborff, Bartenstein sprachen in gleicher Weise: "man habe noch mehr als das Mainzer Project durchgesett, und wegen Ravenstein dürfte Holland wohl auch noch beruhigt werden können".

Allerbings ber König hatte hoffen lassen, daß er sich allenfalls mit bem Herzogthum Berg ohne Dusselborff und das sogenannte Kirschenamt begnügen wolle, unter der Bedingung, daß er zu diesem Besit ohne Blutvergießen gelangen könne; ihm war dagegen versprochen worden, auf solchen Fuß einen Bergleich mit dem Pfälzer Hause zu Stande zu bringen; 1)
in diesem Sinn sollte demnächt zwischen Seckendorff und den preußischen Ministern in Berlin das Weitere festgestellt werden.

Freilich die Kaiserlichen sprachen schon so, als wenn Düsselborf und die Listere längs dem Rhein unsehlbar an Sulzbach kommen werde. Die Englischen hatten nur das Bedenken, daß Preußen noch zu viel bekomme: Seckendorff scheine den Ertrag des für Preußen bleibenden Restes mit 200,000 Gulden zu niedrig taxiert zu haben; warum überhaupt 200,000 Gulden? hoffentlich werde man Alles anwenden, um die Summe zu verringern; sollte es nicht mehr möglich sein, Holland und Pfalz schon zugestanden haben, so werde der König von England, als welcher bloß die "öffentliche Ruhe zum Augenmerk habe", dieser Convention nicht entgegen sein, "aber nicht so, daß S. M. davon Garant werden will". 2)

<sup>1)</sup> Actenstide über biese Prager Berhandlungen sehlen in dem diesseitigen Archiv. Die Angaben im Text sind aus Robinsons Berichten (hannöv. Archiv.), aus dem Königs. Resc. an Gotter, 17. Februar 1733, und aus Grumbkows Schreiben au Sedendorss, 17. August 1732. Hier wird so gesprochen, als habe der König dem Antrag, der ihm durch Sedendorss in Gegenwart Bordes gemacht worden, positiv zugestimmt. Dagegen schreibt der König (Marginal zu einem Schreiben der Minister, 25. Januar 1737): "was zu Prag passerer, will ich erzählen... Sedendorss that die Proposition; ich antwortete, daß ich es nicht würde eingehen, das wäre zu nichts, das ist die wahre Beschaffenbeit."

<sup>2)</sup> Lord Harrington an Robinson 2./13. Aug. 1732.

Diese gewandten Minister und weltflugen Diplomaten meinten, eins ihrer Meisterstücke vollbracht zu haben. Nicht Bring Eugen, nicht ber Raiser zügelte sich in dem Uebermuth des Sieges über den, der die Thorbeit hatte, fie für feine Freunde ju halten. Schon mar unter ber Sand auch die Rebe bavon, die Beirathsplane bes Konigs zu freuzen; die Engländer hofften auch da noch mit Gulfe des Wiener Hofes zu ihrem Ziele zu fommen. 1) "Der Raifer," melbet Robinfon, "fchmeichelt fich febr, baß die Regociation gelingen werde, an der er den vornehmsten Untheil hat, indem er für fich felbst beghalb in die serieusesten Debats mit dem Ronige gegangen ift und ihm mit einer phlegmatischen ernsthaften Politeffe etwas weiß gemacht hat, ba an ber andern Seite Bring Gugen mit seinen trockenen und intimidierenden Manieren gesprochen hat, welches neben ber Beneration, die ber König vor ihm hat, seinen Effect gethan hat." Er führt bavon ein Beisviel an: "in einer Gefellschaft sprach ber Bring mit mir, Borde, Ginfel, Grumbkow und Anderen über die europäischen Affairen und fagte (ich weiß nicht, ob es geschah aus wahrer Affection für England und die Generalstaaten, ober aus Berachtung gegen ben König von Breußen und beffen Minister, die alle hier fehr schlechte Figur gemacht haben): was fann ber Kaifer für Sicherheit in bes Königs von Breußen Truppen all= zusammen haben? gebt mir diesen Mann, — indem er die Sand auf Gin= tels Schultern legte — und Robinson — indem er die Hand auf mich legte, und wir wollen die ganze Welt befiieren." Selbst für Grumbkow war das doch zu ftart: "hätte ber König von Preußen," erwiederte er, "dem Raifer nicht beigestanden, so wurde derfelbe nicht einen Mann nach Italien marschieren zu laffen gewagt haben."

Am 5. August reiste der König, unter dem Donner der Geschütze auf den Wällen, von Prag ab; höchst befriedigt, wenn man den Courtoisiebriefen, in denen er seinen Dank aussprach, glauben will.

Er war nach Böhmen gegangen, um endlich klar zu sehen. Er hatte es an keiner Art von Deferenz gegen den Kaiser, die Kaiserin, gegen Prinz Eugen sehlen lassen. War immerhin sein und seiner Begleiter Verhalten anderer Art, als die spanische Etikette des deutschen Kaiserhoses vorschrieb — man hätte sich wohl gegen den treuen und nicht unmächtigen Alliierten rücksichtsvoller benehmen, man hätte nicht auf seine Kosten gegen die

<sup>1)</sup> Grumbtow an Sedenborff, 17. Angust: Borck a dit en considence à Podewils, qu'à Prague il y avoit des gens de la première volée, qui doutoient que le mariage de Bevern se seroit. Förster III., p. 110.

Engländer und Hannoveraner liebenswürdig sein sollen. Mochten die Raiserlichen nehft Herrn Robinson sich vergnügt die Hände reiben, "daß man von dieser Bisite gar wohl prositiert habe," — der König war inne geworden, daß ein arges Spiel mit ihm getrieben werde. 1)

- Mit diesem Stachel im Herzen verließ er Prag.

<sup>1)</sup> Podewils in einem Memoire aus den ersten Monaten Friedrich II. über die unter der vorigen Regierung geschlossenen Berträge: . . . Ensin l'entrevue avec Charles VI en Bodème l'an 1732 sut le tombeau de l'amitié entre les deux monarques . . . on commença ensin à Berlin à ouvrir les yeux sur le peu de bonne soi de la cour de Vienne et à s'apperçevoir que de loin de remplir ses engagements . . . elle tâcha de les éluder par dissérents prétextes. Und Grumbson an Schendors, 3. October 1735: vous devez aussi vous souvenir, que depuis la proposition de Prague . . . je vous ai averti, que je trouvois un grand changement dans les dispositions du Roy et que tout cela ne datteroit plus que d'une aile.

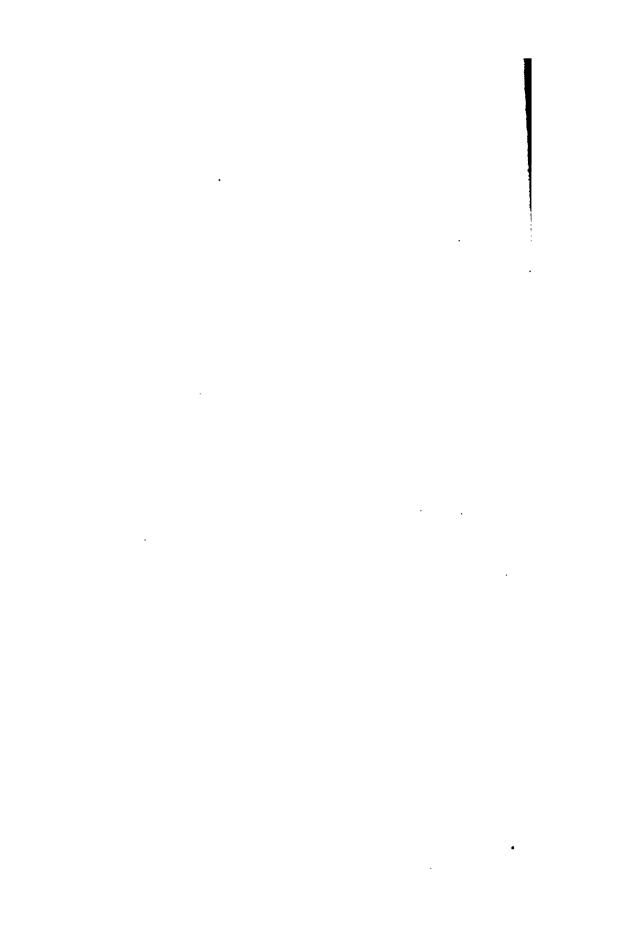

## Per Krieg nm Italien, Polen, Lothringen.

. • • . • . • 

"Die Zusammenkunft in Prag wurde das Grab der Freundschaft mit dem Kaiser." So schreibt Podewils 1740; und er konnte es wissen.

Nicht daß die preußische Politik nun plöglich ihre Richtung änderte. Sie war zu tief mit dem östreichischen System verslochten, der König durch zu persönliche Beziehungen, durch zu lange, zu rückhaltlos geübtes Bertrauen an daffelbe gebunden, als daß ein jäher Wechsel auch nur mögelich gewesen wäre.

Haben, den Wiener Hof in der Täuschung zu lassen, daß Preußen völlig an seiner Leine sei; und Frankreich hätte viel darum gegeben, vorerst auch nur einen stillen Partner an Preußen zu gewinnen. Der König hielt auch jett noch daran fest, daß in allen großen Fragen der europäischen Politik und im deutschen Interesse Preußen und Oesterreich auf einander gewiesen seien. Aber er machte den Herren in Wien bemerkdar, daß er sich ihnen nicht auf Discretion ergeben habe. Und wieder am kaiserlichen Hofe zog man vor um so mißtrauischer und mißgünstiger zu werden, bald bis zu Mißgriffen des Hochnuths oder der schlechten Routine, deren schwerste Folgen auf Destreich selbst fallen sollten.

Auch Preußen trafen sie hart genug. Sie isolierten es; sie führten es bis hart an die Gefahr, gegen vier Großmächte ohne Verbündeten um seine Cristenz kämpfen zu müssen. Das "System", in dem Friedrich Wilhelm sein Regiment geführt hatte, sollte in den Wirren dieser seiner letzten Jahre die schwersten Prüfungen bestehen.

Sie find es, welche die großen Ereignisse der vierziger Jahre einleiten und rechtfertigen.

## Der Lowenwoldesche Bertrag.

Bon Böhmen war der König zu seinen Töchtern nach Baireuth und Anspach gereist. Auf dem Kückwege besuchte er Graf Seckendorff in Meuselwig. Dorthin kam Baron von Gotter, von Seckendorff's Anhange, wie es hieß ein natürlicher Sohn bes Herzogs von Gotha, bessen Gestandter beim Reichstage und in Wien er bisher gewesen war. 1) Prinz Eugen hatte in Prag ben Wunsch geäußert, ihn als preußischen Gesandten in Wien zu haben; natürlich um Brand los zu werben, bessen seisen keine kaiserlichen Hofe unbequem war. 2) Gotter wurde nach Wien bestimmt, und Brand ging Ende des Jahres auf den jetzt wichtigeren Posten in Warschau.

Ein erster Brief des Königs aus Berlin (26. Aug.) unterrichtete Sedendorff, daß von englischer Seite neue Pläne zu einer Doppelheirath geschmiedet seien, daß er darauf keinen Falls einzugehen gedenke, daß der Kronprinz auch auß "Consideration für die Kaiserin" nichts mehr von einer englischen Prinzessin hören wolle. Sedendorff wird gewußt haben, daß eben jene englischen Heirathsprojecte bereits in Prag mit Robinson vertraulich besprochen worden waren; wie kam der König gerade jetzt auf das unerwünschte Nein im Boraus?

Sin zweiter Brief (1. Sept.) melbete: es seken acht Deputierte aus Böhmen nach Berlin gekommen, für 600 Evangelische, die auswandern wollten, um Aufnahme zu bitten; er benachrichtige ihn davon als ein guter Freund des Raisers: "denn wenn die 600 marschiert sind, wird es gewiß so ein salzburgisches Wesen nach sich ziehen"; er werde, fügt er hinzu, den Deputierten Geld geben, in Berlin zu bleiben, dis Seckendorff selbst komme und mit ihnen sprechen könne. Immerhin eine dankenswerthe Rücksicht auf den Kaiser, ein gutgemeinter Rath; aber er berührte eine wunde Stelle.

Der König hatte ben alten Haber um die oranische Erbschaft, ohne Mitwirkung der Gerren Staaten oder der staatischen Erbschaftscommission, durch einen gütlichen Bertrag mit dem Prinzen von Nassau-Friesland (16. Juni 1732) beendet, in dem selbst der englische Hof die Billigkeit und Nachgiebigkeit Preußens anerkennen mußte. Unter andern Stücken der

<sup>1)</sup> Gotter hatte seit 1728 eine Bestallung als preusisscher wirklicher Geheimer Etatsrath (21. Juni), war aber, wie des Herzogs von Gotha Schreiben an den König vom 20. Juli 1728 zeigt, auch in gothaischem Dienst geblieben.

<sup>2)</sup> Der König 19. Aug.: "Brinz Eugen hat mir Gotter recommandiert" u. s. w. Ueber Brand sagt der Herzog von Richelieu 1727 (bei Schlosser I. p. 325): homme de très peu d'esprit, très malinformé de toutes ses affaires aussi dien que de ce qui se passe à la cour de Berlin. Il n'est pourtant pas tout-à-fait comme les ministres des autres princes d'Allemagne, qui sont absolument livrés à cette cour-ci et qui par l'espérance de devenir comtes, darons ou d'avoir des investitures de sies ne mandent jamais à leurs maîtres que ce qui veulent les ministres de l'Empereur, auxquels ils servent ordinairement d'espions.

Erbschaft waren an Preußen die jährlich 80,000 Gulden aus dem Maaszoll, die seit 1703 nicht gezahlt worden waren, sowie die Herrschaft Herstall und die Domaine Turnhout überwiesen worden. Die kaiserliche Verwaltung der Niederlande machte wegen gewisser Gefälle in Turnhout, sie und der Bischof von Lüttich wegen der Souverainetät von Herstall Schwierigkeiten aller Art. Gotter erhielt in seiner Instruction (26. August) Weisung, diese Punkte, sowie die wegen des Maaszolles mit ganz besonderem Nachdruck zu betreiben.

Am 12. Aug. erließ ber König an die beutschen und außerbeutschen Höfe, auch an den kaiserlichen die Anzeige, daß er sich veranlaßt gesehen habe, "zu mehrerer Manisestation und Befestigung seiner eventuellen Successionsrechte, Wappen und Titel von Ostfriesland anzunehmen." Bon den kleineren evangelischen Reichsständen, dann auch vom Dresdner Hofe gingen Glückwünsche ein; auch Außland hatte kein Bedenken, den neuen Titel anzuerkennen. Bon Wien kam vorerst keine Antwort.

Was der König in Prag, wie die Kaiserlichen meinten, zugestanden, sollte demnächst Seckendorff in Berlin mit den preußischen Ministern in Bertragsform feststellen. Er wußte wohl, wie man den König da gepreßt, wie man ihn "weiter habe sprechen machen, als er jemals Willens gewesen.") Und die jüngsten Borgänge zeigten ihm, daß die Minister, mit denen er verhandeln sollte, nicht mehr, wie sonst, stumme Personen seien. Mit der zähen Dreistigkeit, die ihm so oft geholsen, benutzte er die Kücksehr Löwenwolde's aus Petersburg, vorerst eine neue Schlinge um den König zu legen.

Löwenwolbe brachte die Antwort der Kaiserin auf die im März gepflogenen Besprechungen. Er berichtete, daß die Dinge in Petersburg in höchster Krisis seien, daß Münnich die Kaiserin völlig umgarnt habe, daß auch Biron schwanke, daß August II. ihm Curland und eine halbe Million angeboten habe, daß Frankreich der Kaiserin die größten Bersprechungen mache; noch sei es ihm und seinen Brüdern gelungen, Ostermann, den Münnich vor Allen zu entsernen wünsche, zu halten; sie hossten, die Kaiserin zu einer Reise nach Riga oder Moskau zu bewegen, um Münsnich, der dann in seinem Gouvernement Petersburg bleiben müsse, unschädlich zu machen. Es war klar, daß die beste Stütze für Ostermann und die Löwenwolde's sein werde, wenn die von ihnen gesuchte Verbindung der drei schwarzen Abler abgeschlossen wurde.

<sup>1)</sup> Sedendorff an Bring Engen 28. Febr. 1733, Förster III. p. 147.

Sedenborff hatte feine Bollmacht bagu; er hielt nicht nothig, es gu fagen; mit eigner Sand - es war in Bufterhaufen, 12. Gept. - ent= warf er die zwischen ihm, dem Könige und Löwenwolde verabredeten Buntte des Bertrages. Er enthielt, daß die drei Sofe fich für des Infanten von Portugal Wahl in Polen aussprechen, für dieselbe jeder 300,000 Thaler und, wenn es nöthig, eine bestimmte Bahl Truppen verwenden wollten,1) daß der König von Vortugal die Rosten ersegen folle. Außerdem: die Kaiferin habe aus besonderer Affection u. f. w. beschloffen, dem Prinzen August Wilhelm von Preugen, bem zweiten Sohn bes Königs, jum Berzogthum Curland zu verhelfen in der Weise, daß, wenn derselbe unbeerht fterbe oder die Krone Breugen befomme, fein nächstifungerer Bruder bas Bergogthum erhalten folle, und sei nicht zu zweifeln, daß ber Raifer, wie bereits in Wien beantragt fei, feine Ruftimmung und Garantie gemähren werbe. Endlich: die Raiferin muniche, daß der zweite Bring von Bevern, Anton Ulrich, in ihre Dienste trete, um, wenn seine Berson ihr genehm befunden werde, ber Bringeffin von Medlenburg Sand zu erhalten. Der Schluß lautet: "man habe die Abrede genommen, daß in zwei Monaten die Ratification erfolgen folle, damit man dann zur Verfertigung und Errichtung bes geheimen Tractates fcbreiten könne." Auf Berlangen bes Ronigs unterzeichneten Sedendorff und Lowenwolbe bie in brei Erem= plaren ausgefertigte Bunctation.

Also in dieser Bunctation war nicht mehr von einem sofortigen Anzgriff auf Polen die Rede; erst die Erledigung des polnischen Throns oder der Bersuch einer Wahl noch bei Ledzeiten des Königs?) gab den casus soederis. Daß Curland an einen preußischen Prinzen komme, hatte der Wiener Hof schon in den Berhandlungen im März genehmigt; was jetzt hinzugefügt wurde, bedeutete, daß das Herzogthum in der Form einer Secundogenitur von der Krone stets getrennt bleiben solle. Neu war der Artikel über die Bermählung der Thronerbin Rußlands mit dem Prinzen

<sup>1)</sup> In ber Punctation, Busterhausen 13. Sept. 1732, sieht: baß ber Kaiser 4000 Mann Cavallerie, Preußen 20 Bataillone und 35 Escadronen, Russland 6000 Mann Cavallerie und 14,000 Mann Infanterie stellen wird.

<sup>2)</sup> Art. 2 lautet: "Wie nun zu besorgen steht, daß entweder von answärts die der Republit zusiehende freie Wahl gefränkt oder bei Lebzeiten des jetzigen Königs eine Wahl durchzudringen gesucht oder sich in Polen selbst eine widrig gesinnte Faction hervorthun dürste, so auf des Stanislaus oder eine andere contra leges Regni und der Republit Bestes gereichende Wahl antragen oder auch einen rite bereits erwählten König nicht erfennen möchte, so" u. f. w.

Die frangösisch-polnischen Erbietungen an die Raiferin, Sommer 1732. 175

von Bevern; es ergab sich, daß dieser Punkt bereits im Winter zwischen beiben Kaiferhösen verabredet worden war. 1)

Nun, nach Unterzeichnung ber Bunctation, jog ber König seine Minister in das Geheimniß dieses Vertrages. Sie fanden benselben in aller Beise munichenswerth, namentlich nach bem, was ihnen Löwenwolde über die Lage der Dinge am ruffischen hofe, über die Erbietungen August's II. und Frankreichs mitgetheilt hatte, Erbietungen, welche ben ganzen Ausammenhang eines höchst bedrohlichen Systems enthüllten: Frankreich und Bolen, lautete beren Borschlag, garantieren alle ruffischen Befitungen, auch Liefland, fie überlaffen ber Raiferin die Verfügung über Curland zu Gunften bes Grafen Biron, fie verständigen fich mit ihr über bie polnische Wahl, sie zahlen ihr Subsidien für den Kall eines Krieges, fie versprechen Schwedens Beitritt zu dieser Allianz; bafür verpflichtet die Raiserin sich nur, die pragmatische Sanction nicht zu garantiern und mit den Mächten, die fie garantiert haben, teine Allianz zu schließen. Es war erfictlich, bag die französisch-polnische Allianz Augland zugleich gegen ben Raiser und gegen Preußen zu stellen gedachte; "man muß hoffen, daß die Raiserin die Anträge ablehnt, es würde sonst ein großes Changement im Norden und in ganz Europa entstehen." Sie hätten, melden die Minister dem Könige, Löwenwolde ersucht, nach Petersburg zu eilen, um seinen ganzen Einfluß bort für die gute Sache zu verwenden; er habe versprochen, zu reisen, sobald Antwort auf die geheime Bunctation aus Wien gekommen sei.

Nachdem so vorgebaut war, ging Seckendorff daran, mit den Ministern über die bergische Sache zu verhandeln. Am 12. Sept. berichten sie, er habe ihnen "einen sogenannten Vergleichsplan" mitgetheilt, eben den, welcher in Prag mit dem Könige besprochen worden war: "Verg ohne Düssels dorf und das dazu gehörende Amt;" es komme darauf an, schreiben die Minister, ob der König den Plan annehmen und Düsseldorf sahren lassen, oder dem Kaiser von Neuem declarieren wolle, daß er sich ganz darauf verslasse, daß der Kaiser halten werde, was er in dem geheimen Vertrage von 1728 zugesagt; sie schlagen vor, wenn der König den Vergleich wolle, auszubedingen, daß trot der Annahme der Kaiser an jenen Vertrag gebunden bleibe, salls der König zu dem, womit er sich begnügen wolle, "nicht ohne Schwertstreich" gelangen könne, ferner sestzuseten, daß, wenn der Erbfall

<sup>1)</sup> Marginal bes Lönigs: "bas tann wohl niemand lieber feben als ich, ba biefer Pring Schwager von meinem altesten Sohn ift."

vor Abschluß bes Vergleichs eintrete, der König Berg und Ravenstein sosott mit bewaffneter Macht besehen und der Kaiser für ihn gegen jedermann eintreten werde; endlich, daß an Preußen ein Aequivalent für Düsseldorf, etwa Venlov, gegeben werde, u. s. w. Der König genehmigte im Wesentlichen diese Vorschläge: "es ist gewiß, daß Holland, England, alle Fürsten des Reichs mich am Rhein nicht stärker haben und durchaus nicht zulassen wollen, daß ich Düsseldorf bekomme; " er stellt als "conditio sine qua non", daß die Sache "sonder Blut zu vergießen" abgemacht wird: "wosern ich Krieg darum bekomme, so prätendiere ich Jülich und Berg, Düsseldorf und Alles; " er bedingt sich aus, daß er einen Platz im Bergischen zur Festung machen könne, "Düsseldorf mag Reichsstadt werden."

Schon in der Conferenz mit den Ministern hatte sich Seckendorsf über die Schwierigkeiten, die sie machten, sehr unzufrieden geäußert; "er ist de bei geblieben, daß der Bergleich nur zu Stande kommen kann, wenn damit die Sache für ewig abgethan wird". Auf die nach des Königs Marginalien versaßte Erklärung (27. Sept.) antwortete er: "einige der Bedinzungen werden den Bergleich erschweren, wenn derselbe aber nicht pu Stande komme, der Kaiser bei seinen Berpslichtungen gegen Preußen setz bleiben."

Dann reiste Seckendorff nach Copenhagen, die Natificationen des dort im Frühling geschlossenen Bertrages auszuwechseln. Löwenwolde wartete auf Weisungen aus Petersdurg; wenigstens konnte er mittheilen, daß Biron nicht von der französischen Parthei gewonnen sei, aber der Hoffnung lebe, der König werde eben so, wie der Kaiser schon gethan, ihm und seiner Familie etwas Ansehuliches angedeihen lassen, wenn er für die Annahme der durch Löwenwolde nach Berlin gebrachten Vorschläge sorge.

In Wien war man unzufrieden, daß der bergische "Bergleichsplan" auf solche Weise beanstandet worden; noch unzufriedener, daß Sedendorff "ohne Bollmacht und Instruction" auf den löwenwoldeschen Bertrag einsegangen, so "voreilig" zur Unterschrift "der von einem förmlichen Tractat nicht besonders verschiedenen Punctation geschritten sei." 1) Und nun fansauß Berlin die Anfrage: warum immer noch keine Antwort wegen des Titels von Oftsriesland erfolgt sei? Man sagte: dem Kaiser sei keine Anseige zugekommen. Man war in Berlegenheit und Aerger, daß der Könischicht vor Annahme des Titels den kaiserlichen Consens eingeholt habe; es

<sup>1)</sup> So Prinz Eugen an Seckenborff 4. Oct. und Conferenzprotokoll vom 18. Oct. 1732 bei Arneth III. p. 588.

i ungefähr berfelbe Fall, fagte ber Hofcangler, wie mit bem Titel Großring, ben fich Don Carlos beigelegt habe und ben man wohl fraft kaifer= cher Autorität cassieren werde. Und Bring Eugen: Holland und England eien in nicht geringer Aufregung; fie meinten, diefer Titel fei bas Ergebaiß der Prager Zusammenkunft, der König werde ihn, wenn nicht aus= brudlich auf Beranlassung bes Kaisers, so boch mit bessen vorgängiger Bewilligung angenommen haben. 1) Man fprach bas berglichfte Bedauern aus, daß ber König, bem man ja gern biefen Titel gonne, felbst damit bas Sanotwerk ftore, nemlich die gutliche Ausgleichung ber bergischen Sache, für die sich England ichon fo lebhaft in Mannheim verwendet habe, aber nun damit ftille halte: wenigstens nicht jest hatte der König folden Schritt thun follen, "weil baburch bas Schreien und Rlagen berjenigen, bie Preußens Bergrößerung nicht gar zu gerne fähen, auch vielleicht felbst nicht weniger Prätensionen auf Oftfriesland zu formieren gebächten, immer größer werbe." Sedenborff fchrieb aus Copenhagen an ben Rönig (6. Nov.): "die Urheber bieser Sache hätten vielleicht nur die Absicht gehabt, ihn mit dem faiferlichen Sofe zu brouillieren, indem man leider nur zu fehr mahr= genommen, daß benen, fo im Confeil fagen, die Reise nach Prag ein Stachel im Auge gewesen." Und an die Minister erließ er (15. Nov.) eine lehr berbe Lection über die so eigenmächtige Annahme eines fürstlichen Titels: "schwerlich werde man in der Reichshiftorie ein Exempel der Art finden," und boch war man mit dem Titel von Hohenzollern, von Gelbern, von Medlenburg eben fo verfahren; "es feien mit diefem Berfahren die Refervatrechte des Kaisers verletzt", was nichts weniger als dem Reichs= recht gemäß war; "es fonne dem Konige bie ganze Exspectang kosten", was man abwarten mußte. In foldem Sinn wurde ihm geantwortet; ber König felbit schrieb ihm : "er habe geglaubt, daß es eine Bagatelle sei, wie wenn sich einer Baron nenne, und solle diese Lumperei seine wahre Freundschaft für Raif. Maj. nicht alterieren." Er blieb bei bem Titel.

Man begann am Raiferhofe zu merken, "daß bie Sachen in Berlin

<sup>1) &</sup>quot;Da boch E. M. am besten bewußt sei, wie dieß unersindlich "Gotter, Wien 15. Oct. 1732. Und der jüngere Sinzendorff ertlärte im Haag par ordre de sa cour, su'Elle étoit surprise que le Roy de Prusse eût notifié à l'Etat qu'il prendroit le titre d'Ostfrise, S. M. I. n'en ayant aucune connoissance, et ce qu'il étonnoît encore plus, su'Elle n'eût point renouvellé depuis son avénement à l'Empire l'expectative du Roy de Prusse sur le fief d'Ostfrise — nicht eben der Wahrheit gemäß; die Bestätigung Kaiser Karls VI. vom 6. Nov. 1715 liegt vor. — Die ost erzählte Geschichte, daß der König in Brag eine kaiserschiede Anwartschaft auf Ostfriesland erhalten habe, gar mit dem Zusaß sie ihm in einer goldenen Dose als Geschenl gegeben sei, ist aus der Luft gegriffen.

nicht zum Besten ständen; "vielleicht darum, weil Seckendorff nicht zur Stelle war; "es ist nun einmal nicht rathsam," schried ihm Prinz Eugen (29. Nov.), "daß Sie sich so lange Zeit von Berlin entsernen, wenn man anders der Gesahr entgehen will, den König zu verlieren, und daß selbiger entweder ohne kaiserliche Hülfe mit England, oder was weit schlimmer wäre, mit dem Könige von Polen sich sehe." Der Prinz empsiehlt ihm, "die Reconciliation mit England nach Maaßgabe der ihm ertheilten Besehle zu bewerkstelligen, um dereinst ein standhaftes Systema mit beiden Königen als den vornehmsten Alliierten machen zu können."

Dieß ftandhafte Spftema glaubten die Staatsmänner in Wien barauf gründen zu können, daß fie in Sachen ber Doppelheirath bem Könige von England, ber immer wieder auf fie gurudfam, halb feinen Willen thaten, und den von Breugen, der fie gang und für immer verworfen, wider feinen Willen dahin brächten, doch noch halb nachzugeben. Her und hin war zwischen dem kaiserlichen und dem englischen Sofe berathen worden, die englischen, preußischen, bevernschen Prinzen und Prinzessinnen auf diese oder jene neue Manier zu paaren; bis schließlich die Wiener Politik babei stehen blieb, dem Prinzen von Wales die Brinzeß Charlotte von Preußen zu geben, die mit dem Erbprinzen von Bevern verlobt war, und diesen mit einer englischen Prinzeffin zu entschäbigen. Sedenborff war gegen ben 20. Nov. wieder in Berlin. Wenigstens fo viel wenn nicht Anftands: gefühl, doch Verständniß von dem Charafter bes Königs hatte er, daß er mit Widerstreben baran ging, ihm diefen Blan vorzutragen, bas will fagen, ihm ben Bruch bes bem Herzog von Bevern gegebenen Wortes, bie Burudnahme eines feierlichen Berlöbniffes zuzumuthen. Auch Grumbkow warnte. Aber ber Befehl aus Wien lautete unbedingt: "man muffe burch dieß Mittel die Ausföhnung zwischen Preußen und England beförbern."

Der Erfolg war noch schlimmer, als Seckendorff gefürchtet hatte. Er hatte mit seinem "unschuldigen Antrag", wie er ihn neunt, den König empört. "Es stößt mir das Herz ab! mich zu einer Niederträchtigkeit versanlassen wollen, mich! die versluchten Intriguen!" Noch einmal flammte der Argwohn gegen die eigene Familie in ihm auf. "Alle, die um den König sind," schreibt Seckendorff, "versichern, ihn in ihrem Leben nicht in solcher rage gesehen zu haben;" und ein Paar Tage später (6. Deckr.) "Grumdfow giebt nach seiner furchtsamen Art Alles verloren; ich din aber moralisch überzeugt, daß der König bald seinen Zorn gegen mich soll sahren lassen, wenn ich nur Gelegenheit habe, wieder in seine Nähe zu kommen."

Es kostete Grumkow mehrere Tage, ben König so weit zu beschwichtigen, daß er "S. M. des Kaisers Bevollmächtigten" wieder vor sich ließ.

Diefelben Tage brachten bem Könige noch eine zweite Ueberraschung. Sedenborff hatte aus Wien die Misbilligung feiner voreiligen Bollziehung ber Punctation vom 13. Sept. erhalten; ob auch Löwenwolde aus Peters: burg ichon Antwort hatte, muß bahingestellt bleiben; was zwischen beiben abgefartet fein mag, liegt actenmäßig nicht vor. Am 27. Nov. hatte Seckenborff ein etwas modificiertes Project vorgelegt, bas ber König genehmigte; es verweift bie Abrede wegen Don Emanuel und wegen Curland in Separatartifel, es ftellt voran, bag man die Bahlfreiheit und Berfaffung Bolens erhalten, fie namentlich gegen die französischen Umtriebe ficher stellen, daß man die Wiebermahl bes Stanislaus nicht gestatten wolle u. f. w. Ms am 5. December ber "Tractat" unterzeichnet werben follte, machte Graf Löwenwolbe "gang unverhofft" Schwierigkeiten: wohl ben Tractat könne er unterzeichnen, aber nicht bie beiben Separatartifel; zu bem ben Infanten betreffenden fei er autorisiert, nicht zu bem über Curland; aber wenn ber König bas gethane Berfprechen, bem Grafen Biron 200,000 Thir. zu zahlen, schriftlich geben wolle, fo sete er Leib und Leben zum Pfande, daß er nicht allein ben Befehl zum Unterzeichnen, fon= bern auch die Ratification ber Raiserin beschaffen werde; er bitte nur, daß nicht Marbefeld von der Sache Renntnig erhalte. Sedendorff empfahl, "damit das große Werf nicht rückgängig werde", mit jener schriftlichen Buficherung Löwenwolde nach Betersburg reifen zu laffen, mit ber Bebingung, daß er in fechs bis acht Wochen eine formliche Bollmacht zu ichließen, die von ihm unterschriebenen Documente und die Ratification der Kaiserin einsende.

Der König genehmigte, so zu versahren. Löwenwolde stellte eine Declaration aus, die wenigstens seine persönliche "Bermuthung" aussprach, daß die Kaiserin genehmigen werde, was mit ihm verabredet worden. 1)

<sup>1)</sup> Die Declaration Löwenwoldes vom 13. Dec. lautet: "Nachdem hent die Kuhe im Norden betreffend zwischen u. s. w. ein solenner Tractat und zwei Separatartisel verabredet und adjussiert, dessen endliche Bollziehung aber zugleich mit der Katisication dis eingeholter Finalresolution der höchnen paciscierenden Theise ansgesetzt ist, so habe ich ze. declarieren wollen, daß ich sechs gleichsautende Exemplare davon erhalten, sie nach Betersburg zu überdringen, und sossen dassenige, was darin verabhandelt, wie ich ver mut he, der höchsen Intention der ze. Kaiserin in allen Stücken consorm, alsdann die Sorge zu tragen, und bei 3. M. der Kaiserin Erinnerung zu thun, damit binnen der stüpulierten Zeit von zwei Monaten solche Urfunden vollzogen und die Katisicationen hergesandt werden."

Deftreichische Quellen ergeben, baß jener Artifel wegen Curland vom Wiener Hofe ausgegangen ift, daß man dort gehofft hat, mit dieser Aussicht ben Rönig in Betreff ber bergischen Succession willfähriger zu machen. 1) Rest, nachdem Löwenwoldes Declaration diese Aussicht ja hinlänglich sicher geftellt hatte, nahm Sedenborff die Berhandlungen wegen bes bergischen Bergleichsplanes wieber auf. Er eröffnete (18. Decb.) ben Miniftern, daß er zwar noch feine Resolution auf die preußische Erklärung vom 27. Sept. - nach eilf Wochen - erhalten habe, aber er fonne ihnen mittheilen, daß Graf Rueffstein fich in Mannheim auf das Gifriafte bemüht und wenigstens einen auten Anfang gemacht habe; ihm sei bort entgegnet worden: wenn Breugen einen fo bedeutenden Theil von Berg erhalten folle, so muffe Bfalg-Sulzbach bafür entschäbigt werben, etwa mit ber Reichsftadt Aachen; beffer noch, wenn Breugen ganz Berg aufgebe und dafür Dortmund mit der dazu gehörigen Graffchaft erhalte; darauf fei Rueffstein inftruiert worden, zu antworten: beide Borschläge seien unangemeffen, der Raifer habe viel Mühe gehabt, den König bei seiner Un= wesenheit in Brag zu der Erklärung zu bringen, daß er im allgemeinen Intereffe, auch allenfalls mit Bergicht auf Duffelborf und einer Lifière am Rhein, einen billigen Bergleich nicht ausschlagen wolle, man habe allzuviel Freundschaft für den König von Preußen, um von einer Idee auf die andere zu fpringen. Sedendorff fügte hinzu: obschon ber König wohl schwerlich auf Dortmund eingehen werbe, so bitte er doch die Minister, sich auszusprechen; bann allerdings murbe mit ber Annahme von Dortmund und den nächstanstehenden bergischen Aemter, "die allzugroße Bermischung mit den furpfälzischen Ländern" vermieben werden; in Solland fei man überhaupt nicht für den Vergleich und wolle keinenfalls, daß Ravenstein an Breugen fomme; auch die Engländer fänden, daß das, mas von Berg, nach den Prager Berabredungen an Preußen fommen folle, dem Könige wohl eine Million Raifergulben Ertrag bringen würde; 200,000 Thaler Buwachs möchten fie ihm wohl gönnen.

Erregter, als sonst ihre Art, berichteten die Minister an den König: "es kommt uns nicht anders vor, als daß man aller Orten E. M. immer mehr verkürzen und Ihnen am Ende wohl gar nichts geben will." Dortsmund, wo Preußen schon die Schutzs und Schirmgerechtigkeit und andere Rechte habe, für die Succession von zwei ganzen Herzogthümern sei ein so spöttisches und miserables Erbieten, daß es nicht wohl einer Antwort

<sup>1)</sup> Arneth III. p. 361.

würdig"; von derselben Art sei, daß England dem Könige 200,000 Thaler wohl gönnen möchte; "kein treuer Diener kann E. M. rathen, sich so abspeisen zu lassen, und Sie sind Gottlob in dem Stande, daß man sich billig scheuen sollte, E. M. mit dergleichen Propositionen zu kommen." Sie machen darauf aufmerksam, wie das Wort "Lisière am Rhein" eingeschwärzt werde, während der König in Prag nur von dem Kirschenamt dei Düsseldorss gesprochen habe. Podewils empsiehlt dei der Erklärung vom 17. Sept. zu bleiben, und diese Sache künstigen Conjuncturen mit Vordeshalt des ganzen Rechts anheim zu geben; "bei solcher Festigkeit werden die Andern wohl besseren Kauf geben, um so mehr, da der Kaiser ohne Risquierung seines eigenen höchsten Interesses sich so leicht nicht aus der Verbindung herausziehen könnte, worin derselbe sich in Betress Werzstindung derkausziehen könnte, worin derselbe sich in Betress Mas der Kanser das der Kaiser das der Verstinder"; das heißt: die preußische Sarantie der pragmatischen Sanction ist bedingt durch die kaiserliche Garantie der preußischen Succession in dem Herzogthum Berg.

In solchem Sinn befahl ber König zu antworten. 1) Und Seckendorff barauf: man müsse ihn wohl misverstanden haben; es sei der Vorschlag wegen Dortmund ja nicht vom Kaiser, sondern von Kurpfalz gemacht; er habe noch keine Resolution aus Wien, wisse aber, daß man hoffe, der König werbe "zur Erhaltung der Ruhe und Sparung christlichen Blutes alle Billigkeit thun"; "Kais. M. werde unter dem Namen von Kirschenamt und der Lisière am Rhein dem Könige nichts über Gebühr zumuthen, noch wesniger in benselben dringen, etwas zu Dero Despect und Verkleinerung einzugehn."

Wie hätte man ben Nebensarten noch glauben sollen? Nur zu klar war, daß ber Kaiser ben Pfälzer Hof an sich zu ziehen hoffte; Gotter wurde angewiesen, "mit höchstem Fleiß zu penetrieren", was eigentlich von Seiten bes Kaiserlichen Hofes gemeint werde, "ob man uns Wort halten und uns bie schon so sehr beschnittene Acquisition gönnen, ober die Jalousie gegen unsre dadurch wachsende Macht nebst den gewöhnlichen Principien des Katholicismus vorziehn und uns damit gleichsam plantieren wolle"; er habe übrigens durchaus kein Mistrauen zu zeigen, sondern bei jeder Geslegenheit zu bezeugen, "daß wir uns auf den Kaiser sest verlassen."

Wenn nur dem Wiener Hofe nicht so gar nothwendig gewesen wäre, die Freundschaft Englands um jeden Preis fest zu halten. Englischer Seits

<sup>1)</sup> Promemoria vom 25. Dec. 1732 vom Könige unterschrieben. Sedenborffs Antwort vom 19. Jan. 1733.

hieß es: ber Kaiser sei immer noch zu nachsichtig gegen Preußen, namentlich vertrete Seckendorff in Wien das Interesse Preußens in einer Weise, die England kaum länger mit ansehen könne; das kaiserliche wie das dentsche Interesse habe von den "raubgieriegen Händen Preußens" das Schlimmste zu befahren. Bon Oresben aus kamen nach London, Wien, Petersburg Gerüchte, daß in der preußischen Politik ein völliger Systemwechsel nahe seit. Der König selbst that dazu, sie glaublich zu machen. Er sah Marquis Chetardie oft und gern; er versprach dem Herzog von Bevern Wittheilung über Chetardies "Intriguen", damit er sie dem Kaiser melden könne; er äußerte gegen Thulemeier, der es weiter sagte: "er könne nicht mehr auf den russischen Hosen wenig auf den Wiener rechnen, und müsse daher rechts und links hipotierend seinen Weg suchen"; er stand seit dem Ausgang des Sommers in geheimnisvollem Verkehr mit dem polnischen Hose, eine Verbindung, die in Wien ernstliche Sorge machte. 1)

Allerdings suchte die fächsische Politik eifriger benn je Breuken m Sie war in einem Strubel von Projecten und Antriquen. beren lette Ziele auch den Zeitgenoffen fich nicht verbargen. Wit ben bourbonischen Höfen spielte August II. auf die josephinischen Ansprüche seines Rurpringen, nicht ohne fie hoffen zu laffen, bag er für einen Theil ber oftreichischen Erbichaft, zumal, wenn er benselben ichon vor bem Erbfall erbalte. Polen an König Stanislaus zurückgeben'werbe. Eben so fest stand ihm ber Gebanke, Polen erblich an sein Saus zu bringen, entweder burch einen Staatsstreich gegen die polnische Verfassung, oder mit Hülfe der Nachbarmächte, selbst, wenn er ihnen eine Theilung Polens zugestehen ober boch vorsviegeln muffe. Er fühlte seine Rräfte abnehmen; er kannte bas Maaß ber Begabung seines Sohnes nur zu aut; er war ungebuldig, bas eine ober andere Riel noch zu erreichen, in der Auversicht, daß die souvergin gewordene Arone Polen um so gewisser die josephinischen Ansprüche durchseten, ober das um Böhmen, Schlefien und Mähren vergrößerte Sachsen um so sicherer Polen festhalten werde.

Bisher waren alle seine Bemühungen, die Freiheiten Polens, namentlich das liberum veto abzuschaffen, gescheitert; auch der lette Reichstag war "zerstossen", ehe es auch nur zur Wahl eines Marschalls gekommen war (2. Oct. 1732); und darüber blieben — wie schon seit Jahren — alle

<sup>1)</sup> Prinz Engen an Sedenborff 29. Nov. über die Gesahr, daß der König "entweder ohne kaiserliche Beihülse mit England, oder, welches noch weit schlimmer wäre, mit dem Könige von Polen sich sehe und in der ersten Hitse in ich weiß nicht was für gefährliche Engagements mit ihm entriere." Förster III. p. 118.

Commissionen zur Verhandlung der zahllosen Differenzen mit den Nachdarsstaaten liegen; die Verwirrung wurde maaßlos. Jeht zum Januar hatte der König einen außerordentlichen Neichstag ausgeschrieden; er hatte Ales vordereitet, endlich "der polnischen Nation das Seil über die Hörner zu wersen". Die wichtigsten Chargen hatten seine Creaturen inne; die nach deutscher Art gebildeten Truppen standen zu ihm; seine sächssische Armee war marschsertig, nach Polen zu gehn. Die Souverainetät sollte die Frucht dieses Neichstages sein; die Wahl des Kurprinzen, die sich dann von selbst ergab, wäre der Ansang der Erblichseit gewesen.

Es ist erwähnt worden, wie August II. Hand in Hand mit Baiern die französische Politik im Neich machte. 2) Im September waren die letzten Conferenzen gehalten worden, Frankreich zahlte jedem der beiden Höfe 1½ Millionen Subsidien, dem von Mannheim 1 Million, um der Wahl des Herzogs von Lothringen, wenn es sein müsse mit gewaffneter Hand, entzgegenzutreten. Durch Frankreichs Vermittelung wurde endlich der Friede zwischen Schweden und Polen geschlossen auf Grund der alten Verträge, das hieß, mit Ausschluß des Nystädter Friedens zwischen Schweden und Rußland. 3)

Zugleich ließ August II. durch Lefort und bessen förmlich mit accrebierte Gemahlin am Petersburger Hose immer neue Combinationen vorschlagen, um nur irgendwie sich der Kaiserin zu versichern; wir sahen, wie er den Feldmarschall Münnich gewann, mit welcher Verheißung er Graf Biron zu locken verstand.

Zwischen durch ging dann die Intrigue mit Preußen, für die sich August II. die Sendung Marschalls ausgebeten hatte. Marschall von Biberstein, der seit dem Utrechter Frieden außer den Geschäften gewesen war, lauerte mit dem Heißhunger eines lang zurückgesetzen Ehrgeizigen, den Moment zu einem diplomatischen Meisterzug zu erhaschen. Im Mai 1732 hatte August II. ihm eine erste Andeutung gemacht, im Juni eine zweite

<sup>1)</sup> Königl. Refe an Marbefelb 23. Dec. 1732: baß sich August II. sonverain machen wolle, was weber Preußen noch die beiden Kaiserhöse bulden könnten, "und so werden wir mit beiden puissancen alles Röthige vorsehren, um bassenige mit Ernst und Rachbrud anszusishern, was beshalb zwischen den allerseits in Warschau besindlichen Ministern und den sogenannten Republikanern concertiert ist. Unsere Regimenter stehen parat und können in Zeit von zehn Tagen marschieren."

<sup>2)</sup> Königl. Rejc. an Chambrier, 25. Oct. 1732; ils se sont jettés entièrement dans les bras de la France, et il est certain que M. de Monti Ambassadeur à la cour de Pologne gouverne celle-ci comme s'il en étoit le premier ministre.

<sup>3)</sup> Seckenborff an ben Ronig, Copenhagen 21. Oct. 1732.

beutlichere: "man kommt auf das alte Wort zurüd", schrieb Marschall jubel In an Grumbkow, "wenn es noch unter König Friedrich I. wäre, würde ich gleich nach Berlin kommen", dann würde leicht ein Concert zu machen seine, dem , so hoffe er, auch Germania (Seckendorff) beitreten werde; hic opushic labor, habe August II. gesagt; er fügte hinzu: aut nunc aut nunquam. Dann am 2. Oct. das Ende des "zerflossenen" Reichstags, nach einige Wenatssitzungen Augusts II. Rückehr nach Oresden. Er hatte gewünscht, auf der Heimreise mit Friedrich Wilhelm zusammenzutreffen; da eine ablehnende Antwort aus Berlin kam, beauftragte er Marschall, das Weitere mündlich zu eröffnen. Wuf ein paar Tage, in aller Stille war Marschall in Potsdam, ging dann auf seine Güter in Preußen, wo er weitere Befehle erwarten sollte.

Es waren bie Wochen, wo in Berlin jene erregten Berhandlungen stattfanden, die oben besprochen sind. Selbst Grumbkom verlor die Füben bes Zusammenhangs; er erfuhr mit Schrecken, daß Thulemeier zu geheimen Conferenzen nach Potsbam berufen sei; 3) er sprach davon, den Abschied zu nehmen; wenn er noch bleibe, so geschehe es nicht um des Königs Willen, sondern um Anderen den Weg zu verlegen.

Marschalls Eröffnungen gingen bahin, daß im Interesse Polens sowohl wie der Nachbarmächte die Verfassung der Republik geändert, die Erblichkeit der Krone eingeführt werden müsse; es sei möglich, wenn Preussen, Rußland, der Kaiser zustimmten und die Hand bazu böten; diese zu gewinnen, könne an den Kaiser das Zipser Land, an Rußland Lithauen außer Wilna, an Preußen das Weichselland außer Danzig abgetreten werden, Groß = und Kleinpolen nebst Danzig und dem Rest von Polnischsussen gewißen erblich dem Hause Sause Sachen bleiben. 4)

<sup>1)</sup> Manteuffel, bem Grumbtom Maricalls Schreiben vom 25. 3uni mittheilt fchrieb babei: tout au contraire, si nunc, nunquam.

<sup>2)</sup> Recreditif Augusts II. 18. Oct. 1732; je me suis expliqué amplement à luy lorsqu'il s'est congédie sur l'affaire dont il m'a parlé à son arrivé à ma cour.

<sup>3)</sup> Grumbtow an Brilhl s. d.: hent ober morgen werbe über Marschalls Schickal entschieden werden, je me vois entièrement croisé par le grand cadinet, qui a eu du vent, que le Compatron se sert de S. M. petit cadinet pour répondre de tems en tems au Patron; ensin je sais tout au monde; ultra posse nemo obligatur. Und an Seckenborff in dem Bericht vom 8./24. Nov.: Thulemeier doit avoir des consérences secrétes avec le Roy, il s'en est vanté à Podewils, luy disant que le Roy étoit entièrement désorients u. s. w.

<sup>4)</sup> Thoren et une grande lisière avec les villes de la Prusse royale excepté Danzig... der Kaiser als arbitre du partage.... dans cette manière l'Empereur nous aura tous à luy. So August II. nach Grumbtows Bericht über die Besprechung in Crossen 14. Jan. 1733.

"Benn man richtig verführe", schreibt Grumbkow an Seckenborff (24. Nov.), "so könnte man den alten Macchiavell von Dresden in seinen eigenen Netzen kangen." Wenigstens, daß er sich dem Kaiser wieder zu nähern, daß er durch Preußen zu dem alten System zurückzukehren wünschte, mochte der König benutzen zu müssen glauben. Seben darum gab er Seckendorff, als er von Copenhagen zurückfam, wie es scheint, Kenntniß von der Sacke. Marschall wurde wieder nach Berlin beschieden; sobald die Punctation mit Seckendorff und Löwenwolde fertig war, reiste er nach Dresden; seine Instruction — von Grumbkows Hand, 12. Decb. — war eine Neihe von Bedenken, über die zunächst Aufklärung erbeten wurde.

Ich vermag nicht zu sagen, ob man in Oresben sofort von bem Abschluß jener Punctation Kunde hatte; wenigstens wußte man bort nach drei Bochen, daß ein russisches Corps auf dem Marsch nach Curland sei, daß in Schlesien kaiserliche Truppen in bedeutender Jahl sich sammelten, daß auch Preußen einige Regimenter nach derpolnischen Grenze ziehe. August II. mußte inne werden, daß er in Polen nicht mehr nach Belieben vorgehen könne troß seiner französischen Allianz.

Gleich das erste Schreiben Marschalls aus Dresben (16. Decb.) melbete, wie freudig er aufgenommen sei: der Patron ditte den Compatron überzeugt zu sein, daß er die Hände völlig frei habe und ohne alles Engagement mit Frankreich sei. Dann kam Marschall nach Berlin zurück, mit einem Schreiben Augusts II. voll Freude, daß der Compatron bei der von ihm selbst angeregten Idee beharre. Deigefügt waren die Antworten auf die Bedenken, die Marschall vorgelegt; auf die Frage: ob man nicht Außland und den Kaiser gewinnen müsse? völlig zustimmend; auf die, ob in der Republik das Nöthige vorgekehrt sei? das habe keine Noth, die Zahl der Gutgesinnten dort sei nicht klein; auf die, ob man von den Türken und Tartaren nichts zu besorgen habe? "wenn die Abler den Glanz der Sonne ertragen haben, werden sie um so weniger den des Mondes zu schenen brauchen." Duch nach dem Operationsplan und der Hilfe, die Preußen stellen sollte, war gefragt worden; August II. forderte Aufstellungen in

<sup>1)</sup> Grumbtow an den König s. d. mit Zusendung dieses Schreibens vom 16. Dec.: je suis persuade que tout n'aboutira qu'à du vent, mais je suis aussi convaincu, que le patron a des mauvais desseins u. s. w.

August II. au Friedrich Bithelm 23. Dec. 1732 — ma sensible joye de La voir dans la firme résolution de poursuivre une idée, qu'Elle a fait naître.

<sup>3)</sup> Les aigles ayant soutenu le brillant des rayons du soleil, soutiendront d'autan plus facilement avec des forces jointes ceux de la lune.

Cleve, an ber Elbe, in Pommern, in Preußen, im Ganzen 88 Bataillm und 100 Escabrons; mehr, als die ganze preußische Armee betrug.

"Chimarische und impracticable Projecte"; 1) aber August hatte ben bestimmten Wunsch wieberholt, sich mit bem Raifer zu verständigen, "zumal, ba jest Frankreich ihn stärker als je bränge;" er hatte Seckenborff # sprechen gewünscht: er werbe, ehe er nach Bolen zurückgehe, ein paar Tace in Leivzig fein. Sedenborff entschulbigte fich, "ba er ohne Beisung bet kaiferlichen Hofes nicht Folge leiften könne." Das lebhafte Bebauern, bas August II. äußerte, seine Ungebuld, die angeknüpften Verhandlungen fort zuseben, sein Wunsch, daß ihm auf der Rückreise nach Volen, die er nicht länger verschieben könne, wenigstens Grumbkom nach Croffen zugesendet werbe, ließen vermuthen, daß er wirklich in Verlegenheit sei und vielleicht noch gewonnen werben fonne. "Wollte Gott", schrieb ber Ronig an Seden borff (5. Jan.), "baß ich bas Wertzeug bazu märe, ich wollte febr viel barun geben; benn ich halte für Raif. M. großes Interesse, daß Pfalz und Baier bie ftarke Stüte verlieren, die sie an ihm haben". Er erfuchte Sedenborff, bie Instruction für Grumkows Sendung zu entwerfen, auch an Löwen wolbe bas Nöthige mitzutheilen, um allem Mistrauen vorzubeugen. Ratichall erhielt Befehl, nach Breußen zurückzukehren und bort weitere Orbre zu erwarten.

Die höchst ergögliche Beschreibung, die Grumbkow von der Zusammenfunft in Croffen (14. Jan.) giebt, zeigt ben alten Macchiavell von Dresben in seiner ganzen Art, Liebenswürdig, frivol, "voll umfassender und chimärischer Plane." Die Verwahrung, daß das Theilungsproject von ihm, nicht von Preußen ausgegangen sei, nahm er lachend bin; er meinte, ber Kaiser werde schon "auf das große Wert" eingehn, um "die antipragmatischen Fürsten" und die Prätensionen, die gegen sein Haus gemacht werben könnten, los zu werben. Er beutete an, baß ihm ichon Anerbietungen vom kaiferlichen Hofe gemacht seien; er nannte ben, burch welchen es geschehen. Grumbkow that, als glaube er es; aber höchtens, schreibt er, fönne man baraus schließen, daß der Batron felbst in Bien Anfrage ge-Sechs Stunden lang fagen fie bei einander; es murbe Wein macht habe. über Wein getrunken; ber König hoffte, bann Grumbkow, wenn er trunken fei, besto besser auszuholen; Grumbkow goß fleißig Basser in seinen Bein, um fo viel möglich nüchtern zu bleiben und feinen königlichen Gonner

<sup>1)</sup> So in bes Königs Zuschrift an sein auswärtiges Ministerium 19. Jan. 1783, in ber ber gange Sachverlauf mitgetheilt wirb.

auszuholen. Der König erstaunte, als er ihn am andern Morgen frisch und guter Dinge sah, während ihm selbst nach so schwerem Rausch der Kopf wüht war.

Man war mit dieser Verhandlung beiberseits keinen Schritt weiter gekommen. Selbst die Hoffnung, daß August II. noch für die gute Sache gewonnen werden könne, schien nach Grumbkows Bericht aufgegeben werden zu müssen: "nach dem Eindruck, den ich empfangen, ist das ganze Theilungsproject ein Mannöver der französischen Cabale, um entweder die Abler zu fangen und unter sich uneins zu machen, falls sie darauf eingehn, oder, wenn sie sich versagen, dem Patron darlegen zu können, wie wenig sie ihm etwas gönnen, selbst wenn sie dabei gewinnen können."

König August eilte weiter nach Polen, ben außerordentlichen Reichstag zu eröffnen. Freilich von mehreren Palatinaten waren keine Landboten gekommen; es wurden Stimmen laut, daß man sich nicht constituieren könne. Aber die Wahl eines Marschalls wurde durchgeset; "auch das große Werk wird gelingen," schrieb Brühl nach Berlin, "nur muß der Wiener Hof nicht so viel Lärm von dem Marsch seiner Truppen nach Schlesien machen.")

Wie rasch zerrann Alles. Der König — er hatte bei seiner Ankunst aus dem Wagen steigend seinen kranken Fuß verletzt — erkrankte an dieser Bunde; der Brand schlug hinzu; am 1. Februar war August II. todt.

Damit erloschen die Mandate des Landboten. Der Senat unter Borsit des Primas Potocki verkündete das Interregnum, versügte, daß am 1. Mai die Bersammlung zur neuen Wahl beginnen solle, beauftragte den Kronseldherrn Poniatowski, die Grenzen gegen Schlesien und Brandensburg zu besehen. Das "Haus des Königs" zog in drei Colonnen von Warschan hinweg nach Sachsen; Hunderte von Deutschen, die sich in Warsschau angesiedelt, schlossen sich an, mit heimzuziehen.

## Die polnische Frage.

"Wir beginnen das zwanzigste Jahr des Friedens," so leitet Rousset den Mercur von 1733 ein; "seit Jahrhunderten hat die Christenheit nicht

<sup>1)</sup> Brihl an Grumbton, Barfchan 28. San. 1733: depuis que la Pologne existe, il n'y a pas un tel exemple de l'obéissance des Polonais et d'une autorité royale . . . . il ne manque que de bien laisser cuire la souppe pour le grand repas du grand oeuvre, on verra avec quelle fidélité et vitesse sans risque et sans danger tout ira.

so lange Frieden gehabt; nur durch Kunft und trot der Umstände ist der Krieg gemieden, und es ist ein Wunder, daß er im verslossenen Jahr nicht entbrannt ist. Wird es auch in diesem gelingen?"

Das Jahr begann unter sehr bebenklichen Symptomen. Der Infant hatte den Titel Großprinz von Toscana angenommen, die Huldigung der Stände von Toscana empfangen, hatte in Wien darauf angetragen, für großjährig erklärt zu werden, wie er es nach den Ordnungen des bourbonischen Hauses sei. Der Kaiser hatte diese Erklärung nicht gewährt; er hatte an den Senat in Florenz ein scharfes Mandat gerichtet, in dem die geschehene Huldigung cassiert war.

Die Spanier kämpften mit Glück auf der Küste von Africa weiter; sie hatten die ganze Rüstung, mit der sie im vorigen Jahre gemeinsam mit der französischen Macht sich auf Italien zu wersen gehofft hatten, bei einander. Im Januar erfuhr man, daß Frankreich und Spanien sich vollständig geeinigt hätten, daß eine neue Allianz zwischen ihnen geschlossen sei, daß militairische Conferenzen zwischen ihnen gehalten würden. "Kein Zweisel, daß ihre Allianz von weit größeren Dimensionen ist, als je früher; wir wissen von sehr gutem Ort, daß Spanien sich mit der ganzen Macht, die es auf den Beinen hat, auf Neapel und Sicilien wersen, Frankreich gegen die Niederlande und den Oberrhein starke Diversionen machen wird, und ist der französische Gof nur um den Borwand verlegen, den er zur Rechtsertigung seines Unternehmens verwenden kann." 1)

Frankreich hatte ben casus belli in der jülichschen Sache zu finden gehofft, entweder — benn der alte Pfalzgraf in Mannheim schien im Herbst 1732 dem Ende nah — ben mit Sulzbach geschlossenen Verträgen gemäß sosort in Jülich-Verg einrückend, und dann hätte der Kaiser mit den Waffen das Recht Preußens unterstüßen müssen; oder in der Weise, daß der Kurfürst, wie im Werk war, Sulzdach zum Statthalter in Jülich-Verg bestellte, worauf unzweiselhaft Preußen eingerückt wäre. Noch einmal war es dem Grafen Kueffstein geglückt, den Hof in Mannheim von dieser Ernennung zurückzuhalten; freilich machten nun die Pfälzer um so größere Ansprüche, sandten nach dem Haag, nach London, die Garantie der ganzen Succession zu fordern; und ihre Gesandten, überall von den französischen Umbassadeurs eingeführt, fanden wenigstens in London bei Lord Harring-

<sup>1)</sup> Königl. Resc. an Graf Degenfelb in London, 20. Jan. 1733: "nachbem bie jülichsche Successionssache sich nicht mehr bazu schiedet, seit Kurpfalz angefangen, sich mit bem kaiferlichen Hofe wieder zu seinen."

ton und ben andern Stanhopes alle Zustimmung. 1) Aber die Kriegsgefahr in dieser Frage war doch einstweilen hinausgeschoben; und Walpole empfahl dringend Verständigung.

Da schien bas Feuer an einem anbern Bunkt aufgehn zu follen.

Ein preußischer Leutnant, ber in Aachen auf Werbung stand, Namens v. Wollschläger, hatte sich auf die ihm zugesandte Erbietung eines Garbiften in Mastricht, sich für preußischen Dienst anwerben ju laffen, in ein Dorf zwei Meilen diesseits ber Kestung begeben, mar bort — ber Angemeldete hatte sich nicht eingefunden — bei der Seimkehr von acht staatischen Unterofficieren überfallen, mit seinen Bealeitern, einem achenschen Leutnant und einem preußischen Wachtmeister, nach Mastricht abgeführt (6. Decbr.), dann vor ein Kriegsgericht gestellt, nach mehrmaligem Berhör, ohne daß ihm der verlangte Vertheidiger gestattet wurde, verurtheilt und am 19. Januar erschoffen worden. Der preußische Gefandte im Haag hatte, sogleich wie er Kunde erhalten (30. December), sich an die Hochmögenden gewandt, um Aufschub der Erecution gebeten; die Herren Regenten fanden Alles in der Ordnung, und Aufschub zu geben weber in ihrer Macht noch genügenden Grund.2) Daß der Commandierende in Wefel auf die Nachricht von dem Ende Wollschlägers ein Baar Dutend staatische Solbaten, alle aus Cleve und Mörs, nebst einigen Officieren, die sich auf preußischem Gebiet befanden, festnehmen und in die Festung bringen ließ, trieb die Sache rasch weiter; die Aufregung in Holland erzeugte endlose Gerüchte; sogar bas Marktschiff von Mastricht, hieß es, sei in Beel angehalten worden. Trot ber Versicherung, daß jene Maahregeln im Cleveschen ohne Befehl bes Königs getroffen seien, 3) trop ber sofortigen Beisung, die arretierten Officiere wieder zu entlassen, sprach Gen. van Ginkel in Berlin in brohenbster Beise: "die Republik werde sich genöthigt sehen, die fräftigsten Mittel zu ergreifen und Gewalt mit Gewalt zu repouffieren." Es murben in ben staatischen Grenzfestungen, namentlich in Benloo, die Garnisonen verstärkt, es wurde beschlossen, die Armee sofort

<sup>1)</sup> Luiscius, Saag 30. San. Harrington et les autres Stanhopes ne sont nullement d'accord avec Walpole sur la méthode qu'il faudroit suivre pour règler cette affaire, et que Walpole est pour un partage a contenter les deux prétendants sans vouloir embarquer l'Angleterre en aucun engagement soit de-garantie ou autrement.

<sup>2)</sup> dat de Krigsraden hier te lande gewoon zyn haere sententien te executeeren sonder dat H. H. M. daer van eenige kennisse nem. (Resolutie an den preußischen Gesandten v. Masch 5. Jan.); das seien des cas dont les Etats n'étoient pas maîtres, sie seien die besten Freunde von Breußen u. s. w.

<sup>3)</sup> Erklärung vom 19. Febr.: bie Melbung bes Baron v. Ginkel, bag ber König Orbre ertheilt habe, die Officiere sofort zu entlaffen, ist am 2. März im Haag.

um 10,000 Mann zu vermehren, es wurden Berbote erlaffen, auf preufifche Safen zu fahren; in London und Berfailles wurde die vertragsmäßige Sulfe geforbert. Mit bem frangösischen Gefandten im Saag wurde Ende Kebruar berathen, wie man fich ber 200 Mann Breugen in Emben bemächtigen könne; man hatte bann biefe wichtige Stadt fortan ausschließlich inne gehabt. In London ergählte van Hop jedem, ber es hören wollte, daß Frankreich ber Republik mit 50,000 Mann, ja, wenn es fein muffe, mit feiner ganzen Macht zu helfen, in bas Clevische fofort einzurücken fich erboten habe. Den herren von holland wuchs ber Muth; fie ließen ein Detachement aus der Rheinschanze durch das Breußische nach Benloo marschieren, ohne auch nur Anzeige bavon zu machen; bei einer Allarmierung in Arnheim war scharf gefeuert und ein dem Könige gehörendes Haus un= fern der Grenze dabei zerschoffen worden. 1) Auf das Gerücht, daß ein preußisches Campement bei Wesel beabsichtigt sei, wurden 15,000 Mann bei Doesberg zusammengezogen, unter Befehl bes Bringen Wilhelm von Caffel bort zur hand zu fein; zugleich erging aus London Befehl nach Hannover, die Alten Truppen auf der Grenze der Mark zusammen= zuziehn.2) Zum Ueberfluß nahm Gen. v. Gintel in Berlin, beffen Rutfcher am 10. Februar, weil er gegen bas Berbot rasch durch bas Thor gefahren und darüber — weber ber Herr Gefandte noch fonft jemand faß in der Rutsche — mit der Schildwache in Conflict gerathen war, die Buffe, die dieser dabei erhielt, als Verletung des Bölkerrechtes auf und forberte die glänzenofte Genugthuung.

Die Dinge waren auf dem besten Wege, in Flammen zu gerathen, die dann rasch weiter gezündet haben würden. Es gab einen Moment in diesem ärgerlichen Handel, wo der König glaubte, daß auch der Wiener Hos sich auf Hollands Seite stellen wolle; ein Schreiben des Prinzen Eugen an ihn vom 7. Februar war in solchen Ausdrücken gesaßt, daß er "zum Behuf der Generalstaaten" geschrieben schien. Dier inzwischen war die polnische Frage da, schwoll rasch zu sehr ernster Bebeutung; am wenigsten in Wien

<sup>1)</sup> So Degenfeld, London 20. März "... und wohl zu glauben, baß ber falfche Allarm in Arnheim vielleicht erpreß zu bem Zwed angestiftet fein möge."

<sup>2)</sup> Degenfeld, 24. März 1733. Georgs II. Befehl St. James 16./27. Febr. (schon so fruh), teine prensischen Durchmärsche zu gestatten, und wenn sie trothem versucht werben, "so muß solches mit Gegengewalt verhindert werden."

<sup>3)</sup> So der Ausbruck in einem fpäteren Schreiben des Prinzen an Sedenborff 25. März: er könne auf Ehre versichern, daß, als er jenen Brief (vom 7. Febr. 1733) geschrieben habe, ihm von dem in Mastricht Borgefallenen nichts bekannt gewesen sei. Den Brief vom 7. Febr. hat Arneth III. p. 589 mitgetheilt.

fonnte man wünschen, jest Preußen mit Holland und England in Haber tommen zu sehen; auch den Holländern war nicht gar wohl bei der Aussicht auf wer weiß wie schwere Kriegskosten; der König kam ihnen (28. Februar) mit dem Erbieten entgegen, "die ganze Sache, wenn sie es wollten, auf des Kaisers Entscheidung zu stellen." Dieser Ausweg wurde von Holland gegen die geheime Jusage, daß der Kaiser sür die Freilassung der noch gesangenen Leute entscheiden werde, angenommen. Die weitere Bergleichshandlung ist ohne Interesse.

Bei dieser Gelegenheit, auf Anlaß eines Schreibens von Prinz Eugen an Seckendorff (25. März), in welchem er sich bemüht nachzuweisen, wie unbegründet des Königs Argwohn gegen den Kaiser sei, wie der Kaiser in der pfälzischen Sache, in dem versuchten Ausgleich mit England, in mehreren anderen Fragen sich offenkundig als treuer Freund Preußens gezeigt habe, — bei diesem Anlaß war es, daß der König dem Dankschreiben an Seckendorff die oft citierten Worte hinzusügte: "meine Feinde mögen thun, was sie wollen, so gehe ich nicht ab vom Kaiser, oder der Kaiser muß mich mit Füßen wegstoßen, sonsten ich mit Treue und Blut sein bin und dis an mein Ende verbleibe." Worte, die doch wohl nicht bloß als Uebermaaß der Devotion zu verstehen sind; sie hören sich eher so an, als habe der König sich wohl schon gefragt, ob er sich "der guten Sache Willen" noch mehr dürfe gefallen lassen.

Und nun zu der polnischen Frage. Nehmen wir sie da auf, wo sie, wie wir sahen, beim Tode August II. stand.

Polen athmete auf, als wenn eine furchtbare Gefahr überstanden sei. Daß August II., der dreist wagende und ränkereiche König, ob mit Frankereich oder mit Rußland, mit Preußen oder mit England im Bunde, nichts anderes gewollt habe, als die Versassung der Republik stürzen und die Freisheit vernichten, war die Meinung aller Partheien; sie waren in dem Maaße seindseliger gegen ihn geworden, als er jede ihrer Schwächen, Leidenschaften und Thorheiten zu benußen gelernt hatte. Man hatte sich schließlich mit dem ächt polnischen Mittel der politischen Selbstaußhungerung gewehrt, dem, daß man die Reichstage zerriß, wenn sie sich kaum mit der Wahl des Marschalls constituiert hatten, oder auch ehe sie den Marschall gewählt hatten, sie "zerkließen" ließ, oder auch, wie bei dem jüngsten außerordentlichen Reichstage geschehen war, schon die Landtage in den

<sup>1)</sup> Dieß ift in Kilrze ber Berlauf ber Sache nach ben biesseitigen Acten; was in Sedendorffs Leben (III. p. 181) und sonst barüber Abweichenbes erzählt wird, ist banach zu berichtigen.

Palatinaten zur Wahl der Landboten zerriß. Jeht war das Interregnum verkündet, das der Nation den Bollgenuß ihrer Libertät gab; es waren die Bersammlungen der Palatinate berusen, Landboten für den Conventionstag zur Feststellung der Wahlcapitulation zu wählen, nicht ohne die Weissung, die Dissidenten nach Gebühr niederzuhalten, sie aus allen Aemtern zu entsernen, wenn sie deren noch inne hätten; es war zur Königswahl geladen, "in der jeder polnische Sbelmann wählbar sei." 1)

Aber es war nicht bloß eine polnische Frage, über welche die Wahl entschied. Den Wählenden um so erwünschter, weil ihr Wahlrecht desto lucrativer zu werden versprach. Wie hätte der große Gegensat, der Europa partheite, nicht auf dem Wahlfelde bei Wola hervorbrechen sollen? je nachdem die bourbonischen Höse oder Destreich und bessen Berbündete hier den Sieg gewannen, wurde die eine oder andere Coalition für den schon unvermeiblichen allgemeinen Krieg um einen wichtigen Bundessenossen, und mehr noch, um eine militairisch entschende Position stärker.

Für Frankreich lag Alles baran, fie zu behaupten. Denn die pragmatische Sanction, icon unverhohlen mit der weiteren Absicht, daß die Erbtochter dem Brinzen von Lothringen zu Theil werden, das Herzogthum an die kaiserliche Hausmacht übergeben solle, bedrohte Frankreich an feiner verletbarften Stelle, an dem allein noch ungeschloffenen Theile feiner Weftgränze. Und schon hatte ber Wiener Sof die Seemächte aus ber franzö: fischen Allianz hinweggelockt und für das pragmatische System gewonnen; er hatte Dänemark zu sich herüber gezogen; felbst Sardinien war jett, fo schien es, völlig an Deftreich gekettet. So lange das antipragmatische Bündniß mit Baiern und August II. die Möglichkeit gab, im gegebenen Augenblick die Brandfackel ins Reich zu schleubern und zugleich im Rücken des Kaifers den Fanatismus der Bolen zu entzünden, hatte der Lenker der französischen Volitik zögern können. August II. Tod warf Frankreich plöglich aus feiner offenfiven Stellung; "man zweifelt bier," fagt ein Bericht aus Baris, "daß August III. die Berbindungen seines Baters, benen man hier Stanislaus geopfert haben wurde, fortfegen wird;" ein erfter Berfuch in Dresben genügte, fich zu überzeugen, daß man bort ben Weg zum Raifer suche. "Ganz Frankreich," fügt jener Bericht hinzu, "wünscht, daß die Krone mit Wärme für die Rechte bes König Stanislaus

<sup>1)</sup> Aus bem Schreiben bes Primas vom 4. März an die Palatinate; wie im letten Interregnum alle Landtage gefordert hätten, jeden Piasien von der Wahl auszuschließen, so solle man jett berathen, ob nicht viel mehr jeder Fremde auszuschließen sei, besonders alle fremden Fürsien.

eintrete, bes Baters ber Königin."1) Es war ber Instinct ber großen Interessen Frankreichs, ber sich so aussprach; jenes wichtige Gebiet an ber Mosel und Saar, und Frankreichs vertraasmäßige Militairhoheit über basselbe zu behaupten, war Stanislaus' Wahl die einzig mögliche, aber auch die ficherste Handhabe. Er galt Vielen noch als König von Bolen, wie er benn felbft nie darauf verzichtet hatte, es zu fein; feinen Anhang in Bolen hatte die Gefährbung der Freiheit und der Verfassung in den letten Jahren rasch gemehrt; man durfte hoffen, daß alle Patrioten, alle Reinde des deutschen Wefens sich zu ihm schlagen murben. Wenn seine Wahl Polen bem fran-3ösischen System sicherte, so war dasselbe stark genug basiert, um die weiteren Schritte ber pragmatischen Politik abzuwarten; mit Volen und ber hohen Pforte im Often, mit dem spanischen Chraeiz in Italien, mit den eigenen Stellungen gegen Flandern und am Oberrhein blieb Frankreich bem Hause Deftreich für ben Kall bes Zusammenstoßes um die Offensivstellung überlegen.

Wie hatte man in Wien nicht erkennen sollen, daß die polnische Wahl nur wieder eine Attrape der pragmatischen Frage sei? daß der große Rusammenstoß, von Jahr zu Jahr nur vertagt, am Rhein, in Italien, überall erfolgen werbe, so wie der kaiserliche Hof die polnischen Dinge nur berühre? Aber konnte man ihn noch vermeiben? konnte man ihn noch vermeiden wollen?

Kur den Augenblick war wenigstens von Often her keine Gefahr; die Türken hatten ihre ganze Macht in den Euphratländern, in schwerem Rampf gegen die Perfer. Der Wiener Hof hätte, so scheint es, die Wahlfrage als die Kriegsfrage auffassen, sich zu einem Kampf in den größten Dimenfionen anschiden, jedes andere Interesse biesem einen, den Gegner durchaus und für immer nieberzuwerfen, unterordnen muffen; und wenn man zu ben höchsten Leistungen, wie die Größe ber kaiserlichen Macht sie möglich machte, entschlossen und gerüftet war, wenn man als Kriegsmani= fest jest die Bermählung des Lothringers mit der Erbtochter proclamierte, so gleichsam die Fahne in das feindliche Carrée schleuderte, das man sprengen mußte, so hätte man, von dem nahen Luxemburg aus nach Lothringen einbrechend, zugleich die Offensive gewonnen und ben Elsaß umspannt, zugleich ber beutschen Nation bas rechte Felbgeschrei gegeben, bas ber Her= stellung ihrer Grenze und ihres militärischen Bollwerks im Westen, ber

<sup>1)</sup> Chambrier 16. Rebr. 1733; il paroit que le voeux commun des François est, que cette couronne prenne avec chaleur les interests du Roy Stanislaus. IV. 3.

Rettung eines schon halb versunkenen beutschen Fürstenthums, an besten Namen bemnächst die Kaiserkrone übergeben sollte.

Die kaiserliche Politik ging bleses Weges nicht. Ihren Traditionen gemäß zog fie es vor, ben gewaltigen Stoß ber einen Entscheibung in bie vielerlei Fragen, die sie enthielt, zu scheiben und auseinanberzulegen. Gie rechnete barauf, burch ein imposantes System von Allianzen, wenn nicht ben Gegner noch zu schrecken, so boch für jeden ber einzelnen Conflicte eine Hülfe und Deckung zu haben, wenn auch die Coalition um so loser wurde, je verschiedener die Motive waren, welche die einzelnen Alliierten nicht unter sich, sondern mit dem Wiener Sofe und nur durch ihn mit einander verbanden. Er verfuhr um fo mehr in dieser Art, da er bann nicht nothig hatte, von anderen Tendenzen seiner Politik, die ihm von nicht minderen Gewicht waren, Nennenswerthes zu opfern. Wie hatte man in confessoneller Beziehung, wie in Betreff bes neugegrundeten Commerciums int adriatischen Meer, wie den territorialen Ansprüchen Sardiniens mb Anderer im Boraus Zugeständnisse machen sollen? Bor Allem bie taiser= liche Autorität im Reich hatte man durch geschickte Manipulation hoch mb höher getrieben, und die mächtigsten Reichsglieder bestritten im Brincip schon nicht mehr die Uebung der oberrichterlichen, der oberlehnsherrlichen Gewalt nach Gunft und gethanen Diensten, ben Reichshofrath in seiner un= revidierten Ordnung und feiner unbestimmbaren Competenz, ja ein tailerliches Oberaufsichtsrecht, wie es vor fünfzig Jahren selbst bie Kleinsten Reichsstände nicht anerkannt haben würden. 1) So große Erfolge waren bamit erreicht, daß man von Wien aus beim Reichstage, bei ben Areistagen, bei den einzelnen Kürsten und Ständen divlomatisierte, jedem mit gelegentlichem Händedruck die Meinung gab, doch höherer Gunft und Bertraulichkeit als Andere gewürdigt zu sein.2) so sie von einander zu schieben ju isolieren, die verbindenden Fäden zwischen ihnen burch die kaiserliche hand zu leiten. Selbst das Pfälzer haus hatte man wieder heranzuziehers verstanden; selbst Baiern konnte man auch für die pragmatische Sanctions gewinnen, wenn man ihm ben Preis zahlte, ben es über London nach

<sup>1)</sup> So, wenn in Folge bes Mastrichter Hanbels staatische Officiere und Gemeine auf clevischem Gebiet verhaftet waren, wurde nach dem Conserenzprotocoll vom 27. Febr. 1793 bei Arneth III. p. 369 in Wien geäußert: man könne diese Berhaftung auf Reichtgebiet nicht mit Stillschweigen übergehen, auf Reichsgebiet sei der König von Prensunicht unabhängig.

<sup>2)</sup> So in diefer Zeit das mehrmal wiederholte Wort des Raifers: "Raif. Rai wünsche mit Allen gut ju siehn, aber mit Preußen am Besten."

Wien melben ließ. 1) Die Dinge in der Schwebe zu halten, Alles hoffen und Siniges fürchten zu lassen, das war das Arcanum der kaiserlicher Politik im Reich. Die stolze Energie eines rechten deutschen Krieges hätte die Nebel zerstreut, Licht und Schatten in ihr Recht eingesetzt; einen solchen Krieg konnte die kaiserliche Politik nicht brauchen.

Gleich nach Eingang ber Nachricht vom Tobe August II. erließ ber Wiener Hof ein Schreiben an England und Holland bes Inhaltes: ber Kaiser wolle in Polen nichts als eine Wahl, welche nicht die Ruhe Europas beeinträchtige; da aber Frankreich sich bem System ber 1731 aufgerichteten Ordnung widersehen und unter dem Vorwand einer früheren Wahl Einen seines Anhanges nach Polen bringen zu wollen scheine, so erwarte man die vertragsmäßige Hilse. Nur daß die Seemächte doch nicht so ohne Weiteres ihre pragmatische Garantie bei der Wahl in Polen betheiligt saben.

Mit Preußen und Außland war in jener Punctation vom 13. Decbr. das Wesentliche eingeleitet. Es war in berselben die Ausschließung der französischen Candidatur in den stärksten Ausdrücken ausgesprochen; 2) auf den Wunsch Destreichs hatten Preußen und Außland ihre früheren Beradredungen, für die Wahl eines Pjasten zu wirken, ausgegeben, die des Jusanten von Portugal vorangestellt, mit der ausdrücklichen Bemerkung östreichischer Seits, "daß die Wahl des sächsischen Kurprinzen den drei Hösen nicht anständig sein könne." Ob der Wiener Hof jenen nur vorschob, um auf diesen zurückzukommen, sobald der nun eingetretene Todessfall Gelegenheit gab, ihn mit Polen für seine antipragmatischen Ausprüche zu entschädigen, muß dahingestellt bleiben.

Sben so, nach welchen Sesichtspunkten ber russische Hof in bieser Frage verfuhr, ob das große Ergebniß, das sie ihm dann zum Erstaunen der Welt gebracht hat, von den leitenden Staatsmännern dort im Voraus erkannt und berechnet war. Wenigstens war Russand in der aludlichen

<sup>1)</sup> Degenfeld, 7. April. Der Plan war, daß Pfalz-Sulzbach mit der Kurpfalz Bülich und Berg erbe, dafür an Baiern Neuburg und Sulzbach abtrete als Mitgift der jungen Prinzessin von Sulzbach, der Enkelin des alten Kurfürsten in Manheim, die dem Kurprinzen von Baiern verlobt werden sollte.

<sup>2)</sup> Art. 1 ber Punctation: . . . maaßen die traurige Ersahrung gelehrt, daß durch die zu allen Zeiten in Bosen gewesene und noch existierende französische Faction theils gegen J. Kais. Maj. und den König von Preußen beständig Unruhe erregt, andern Theils auch das russische Keich durch heimliche Anstistung des Hauses Bourbon und seines in Polen habenden Anhanges von Seite der ottomanischen Psorte, wo nicht mit wirklichem Krieg überzogen wird, so doch u. s. w.

Lage, so wie die polnische Frage in die Alternative zwischen Destreich und Frankreich gestellt war, bei derielben nur gewinnen zu können, wenn Breußen nicht auf die Gegenseite trat, und um so mehr zu gewinnen, je weniger es von der Hülfe Breußens Gebrauch zu machen hatte. Der völligen Tevendenz von Rußland, in der Bolen zu Beters des Gwien Zeit schon Jahre lang gestanden, hatte sich August II. mit tausend Kinsenz zu entwinden gesucht und zum Theil wirklich entwunden; jetzt bot sich die Gelegenheit, sie in gesteigertem Maaße und für immer zu ernenen.

Die preußische Kolitik dieser Zeit ist damals und später hart getabelkworden. Und daß sie, kühner und im größeren Styl geleitet, mit ihren-Hulfsmitteln die Tinge auf andere Bahnen hätte leiten können, ist nicker zu bestreiten. Rur wird man wohlthun, die Umstände, unter denen siezu handeln hatte, zu beachten.

Auch im Interese des Gleichgewichts und für Polen selbst hatte Mesdaran gelegen, die Wahl von jener falschen Alternative unabhängig palaten. Tie Wahl eines Ljaken, wie 1669 und 1673, würde die Republik nicht verjüngt noch in die Reihe der ersten Mächte gestellt, wohl aber sie int ihrem Bestande erhalten, in ihr die Bannmarke zwischen den Mächten des Csiens bewahrt haben. Aber der Einstuß, den der Große Kurfürst in Bolen geübt hatte, war seit der von Testreich entschiedenen sächsischen Wahl von 1696 erloschen und nicht ohne Juthun des neuen Hoses in Misachtung und haß verkehrt: und von den europäischen Rächten, auf deren Mitwirkung Preußen hätte rechnen müssen, waren die scandinavischen, abhängig, die Seemächte voll Kancune gegen Preußen, nur für das nächste eigene Interesse bedacht, in den entlegeneren Tingen unfundig und sorglos; und Kukland, mit dem Preußen gerade in dieser Frage sonst zusammengestanden, war seit Jahr und Tag so gnt wie auf alle Fälle in dem Kahrwasser Destreichs.

Wenigstens das, was für Preußen das Wesentliche war, "tein Franzose und tein Sachie" war in jener Punctation vom 13. Tecember sicher gestellt. Und der König hatte, als Seckendorff ihn aussorderte, der Beradredung gemäß Geld nach Warschau zu senden und Truppen an die Grenze zu legen, kein Bedenken, die nöthigen Anordnungen zu treffen. 1) Aber der Termin der zwei Monate zur Ratissication verstrich, ohne daß Graf Löwenwolde von sich hören ließ; "wird der Tractat nicht ratissiciert," schrieben

<sup>1)</sup> So nach ber vom Könige bictierten species facti 1736. Es war auf ber Meffe in Braunschweig . Febr., wo ber König bieg Beribrechen gab.

bie Minister am 14. Februar, "so befinden sich E. M. außer allen Mesuren;" sie machen bemerklich, "daß Graf Biron bas ihm von E. M. auf Löwenwoldes und Seckendorffs Antrag angebotene Geschenk abgelehnt hat, vielleicht, weil es nicht gleich baar Gelb gewesen." Sie melben bemnächst (22. Kebruar) Sedendorff habe ihnen mitgetheilt, daß in Warschau eine ausbrückliche Erklärung bes Raifers gegen Stanislaus' Bahl übergeben sei, habe die Versicherung hinzugefügt, man bleibe in Wien nach wie vor babei, bag an bes jungen Aurfürsten von Sachsen Wahl nicht zu benten sei, obicon sich sein Anhang in Polen größer zeige, als man erwarten können; baher werbe man wohl thun, ihn nicht ausdrücklich auszuschließen, um ihn nicht in Frankreichs Arme zu treiben; der Kaiser selbst habe bereits noch mehr Truppen nach Oppeln und Glogau gezogen, auch seinem Gefandten in Warschau bereits 36,000 Ducaten überfandt, hoffe, daß Preuhen das Gleiche thun werde. Auf die Bemerkung, daß von der Ratification immer noch nichts aus Petersburg gemelbet werbe, "ist seine Antwort kaltfinnig gewesen, und können wir nach unsern schweren Pflichten E. M. nicht verbergen, daß uns die Sache fehr bebenklich und bergestalt, als wenn bie Ratification nicht erfolgen werbe, vorkommt." 1) Es verging weiter Woche auf Woche, und weder aus Vetersburg noch aus Wien kam die Ratification.

In der zweiten Hälfte des März war eine sächsische Gesandtschaft, Graf Lügelburg und Baron Zech, in Wien, für ihres Herrn Wahl um des Kaisers Unterstügung zu ditten; sie brachten Erklärungen in Betreff der Sanction, die durchaus befriedigten. Der besonnene Zech empfahl, Preußen mit zu den Verhandlungen zu ziehen; Graf Lügelburg, ganz der Kaisserin Wittwe, der Mutter der Kurfürstin, zugewandt und von ihr bestimmt, hielt das keineswegs für nöthig. Nach der zweiten Conserenz, die mit ihnen gehalten war, sprach Gotter den Prinzen Eugen und erhielt die Verssicherung: es sei von der Wahl nichts vorgekommen; doch heiße es, daß der Kurfürst sich in Berlin bewerbe, daß Graf Manteussell mit der Verhandlung betraut sei und daß der König sich nicht abgeneigt zeige. Andere Melsbungen zeigten, daß Rodinson und Diede, der hannövrische Gesandte in Wien, die sächsischen Anträge wesentlich förderten, "wesentlicher als die sächsischen Serren selbst. )

<sup>1)</sup> Des Königs Marginal auf bas Schreiben ber Minister vom 22. Febr.: "also wie nicht Ratification, gebe kein Gelb."

<sup>2)</sup> Gotter 1. April: "baraus erfeben E. M., wenn Ihnen ein rechter Ernft ift, bas fächsische Deffein zu unterbrechen, bag nunmehr teine Zeit zu verfäumen."

<sup>3)</sup> Marbefelb 18. April: auch in Betersburg bie Nachricht, daß Robinson für Sachsen

Bon Frankreich wußte man, daß es Hunderttausende in Wechseln über London und Hamburg nach Danzig gesandt habe. Jett, Ende März, ließ es wie an andern Hösen, so in Berlin eine Declaration vorlesen: da eine kaiserliche Armee an der polnischen Grenze zusammengezogen sei, auch andere Maaßregeln zeigten, daß man das freie Wahlrecht der Republik nicht achten wolle, so habe die Krone Frankreich den Polen den erbetenen Schutz ihrer Verfassung und ihrer Freiheit zugesagt. In Paris hatte der Cardinal selbst den fremden Gesandtschaften diese Declaration vorgelesen, und als er darauf von den Prinzen des Hauses und vielen Cavalieren jubelnd begrüßt worden, zu ihnen gesagt: "Sie haben den Krieg gewünscht, da ist er." 1)

Also mit ber Declaration war die Kriegsfrage gestellt. Um so rascher kamen bie fächsischen Berhandlungen in Wien vorwärts; schon am 22. April war bes Kurfürsten Erklärung zur Stelle, baß er fich in Allem fügen und bie pragmatische Sanction anerkennen werbe. Aber schließen, melbete man nach Berlin, werbe ber Kaiser nicht ohne Preußen: übrigens beiße es. daß der König dem Chetardie unter der Hand die besten Zusicherungen gegeben habe, und in Bolen fage man, Breußens Rücktritt von ber Allianz sei so aut wie gewiß. Und wieder aus Betersburg wurde gemeldet: man sei erstaunt, daß Preußen sich bereits mit Sachsen verständigt habe, ohne Nachricht davon zu geben: man habe es aus der sichersten Quelle, von dem fächsischen Gefandten selbst: in Betreff ber Wahl zeige sich, daß ber Infant nicht durchzubringen sein werde; so werde man auf einen Pjasten, etwa ben Fürsten Sangusco, zurucktommen muffen. 2) Marbefelb fügte hinzu, baß Sachsen sich auf das Eifrigste bemühe, ben russischen Sof zu gewinnen, baß dem Grafen Biron von Neuem Curland versprochen sei. Also Curland, das nach der Punctation an das preußische Haus kommen sollte als "Aequivalent," wie ein Schreiben Eugens andeutete; mit der geheimnißvollen Ermähnung, "nicht ein Impegno mit bem andern zu vermischen,

thätig sei; "man sieht keinen andern Grund, warum der englische Hos Sachsen sormidabel zu machen sucht, als damit es bei ereignendem Falle im Stande sei E. M. besto stärkere Diversion zu machen, und damit Dieselben sich von allen Seiten von Feinden umringt sehen möchten."

<sup>1)</sup> Luiscins, Haag, 3. April. In London habe Chavigny gesagt: il saut bien que la bombe crève à la fin, und der Staatssecretair Newcasile darauf avec beaucoup de froideur: eh dien qu'elle crève si elle veut.

<sup>2)</sup> So Marbefeld, 7. März, und darauf das königl. Resc. 1. April: "es wird das Beste sein, den Insanten gar nicht mehr zu proponieren, sondern die Wahl auf einen solchen zu richten, der kein Franzose und kein Sachse ift, am besten einen Bjasten."

und lieber zuvor die jülichsche Sache durch einen Vergleich beizulegen, bevor man von Curland spreche, denn sonst eben dieß der Weg wäre, zu keinem von beiden zu gelangen."

Preußen hatte allen Grund auf seiner Hut zu sein. Um allem Argwohn zu begegnen, ließ der König seine Minister mit Seckendorff und dem russischen Gesandten die preußische Antwort auf die französische Declaration veradreden; sie war in ausweichenden, übrigens verbindlichen Formen gefaßt; auch sie stellte die freie Wahl in Polen an die Spize. Ende April wurde sie dem Marquis Chetardie vorgelesen. Gleich darauf reiste Seckenborff nach Meuselwitz zurück.

In rascher Folge kamen sehr unerwartete Nachrichten: aus Betersburg: "ba die Wahl des Infanten aufgegeben fei, so habe sich die ganze Sachlage so verändert, daß die Bunctation vom 13. December nicht mehr anwendbar fei;" von Sedendorff, 4. Mai: "Brühl, den er in Leipzig getroffen, habe ihm versichert, daß Rugland sich wider alles Vermuthen gunftig für Sachsen ausgesprochen habe, und daß ber Kurfürst Alles in ber Welt thun werbe, Breugens Freundschaft zu gewinnen;" aus Wien (6. Mai): "daß ein ruffischer Courier gekommen sei mit der Erklärung, bie Wahl Sachsens sei den Wünschen Ruflands zwar nicht entsprechend. aber unter gewissen Bedingungen werde man sie genehmigen;" und am 9. Mai: "da Gefahr im Verzuge, und da man sich der Genehmhaltung Breukens versichert halte, sei ein Bertragsentwurf gemacht, über beffen Annahme man die Antwort aus Dresden erwarte." Am 16. Mai über= sandte Seckendorff diesen Entwurf, der nur die zwischen dem Kaiser und Sachsen festzustellenden Bunkte enthielt; "aber ber Kurfürst werde sogleich ben jüngeren Baron Zech nach Berlin senden, damit E. M. Ihre Conbitionen machen können, ehe ber ruffische Hof mit ben seinigen zu Stanbe Demnächst lief auch ber Entwurf ber russischen Forberungen ein: Berzicht aller Brätensionen der Revublik auf Liefland, Gewährung einer billigen und gerechten Satisfaction für die russische Unterstützung u. f. w. ; bann auch die ausdrückliche Erklärung, daß Außland nicht anders als in Concert mit Breußen vorgehn werde. Breußen hatte bei ben beiben Kaiserhöfen wiederholt darauf gedrungen, mit Sachsen nicht anders als in gemeinsamen Conferenzen zu verhandeln; die Art, wie sie jest verfuhren, gab bem geschmeibigen Dresdner Hofe Gelegenheit, mit Zweien sich verständigend, dem Dritten das Nachsehn zu lassen.

Nun begannen in Warschau die Sitzungen des Convocationstages; die Stimmungen erhitzten sich sichtlich zu Stanislaus' Gunsten. Die beiden

faiserlichen Gesandtschaften arbeiteten aus allen Kräften entgegen; der preußische erhielt Besehl (2. Mai), sich ganz geschlossen zu halten; der Besehl wurde in schärferer Form (16. Mai) wiederholt: "wenn es der Kursfürst von Sachsen sein soll, so muß derselbe uns unsere Forderungen erst bewilligen, anderer Gestalt steht uns seine Verson nicht an."

Auch Breußen hatte seine Bedingungen formuliert (12. Mai); bas Wefentliche in ihnen war, daß Sachfen ben beim Reichshofrath wieder anhängig gemachten Proceß in ber julich-clevischen Sache gurudnehme, bie preußischen Berabrebungen wegen Curland unterftute: die übrigen Buntte, Anerkennung bes oftfriesischen, bes Königstitels, Erneuung ber brombergifchen Pacta, bes Salztractates, Nichtbeläftigung in ben Sachen ber Berpfändung von Elbing und Draheim u. f. w. verstanden fich von felbst ober waren von geringer Bebeutung. Sedenborff mar wieber in Berlin; mit ihm verabredete Manteuffel, wie der Dresdner Sof antworten muffe: die einen Forberungen beträfen polnische Sachen, und ba würben bes Rurfürsten Versprechungen ben fünftigen König von Bolen nicht binden können; in ben andern, die vom Dresdner Sofe abhingen, wurde man fich will= fährig erzeigen. In Dresben fand man auch bas noch zu viel: wegen bes Titels von Oftfriesland werde man sich nach bem Kaifer richten, wegen ber jülich-clevischen Sache mit ben Bettern sprechen u. f. w.; nicht einmal ben preußischen Königstitel, ben die polnische Canglei unter August II. seit dreißig Jahren ohne Unterbrechung gewährt hatte, glaubte ber Fürft, ben Breugen mit auf den Thron zu bringen helfen follte, zusagen zu dürfen.

"Man muß am Dresdner Hofe entweder sein Interesse nicht verstehn, oder man wird von andern Seiten her abgehalten, auf die Borschläge einzugehn." So die Minister an den König, 7. Juni: es seien drei Wege möglich, entweder sich ganz neutral zu halten und die beiden Kaiserhöse allein machen zu lassen, oder sich mit ihnen zu conformieren, um sie bei guter Stimmung zu halten, oder die Wahl eines Pjasten zu empfehlen, und im Uedrigen dem freien Wahlrecht seinen Lauf zu lassen; der erste und dritte Weg sei sicher, der zweite könne zu großen Kosten, zu großer Gesahr führen, selbst in Krieg mit Frankreich verwickeln. Der König darauf: "wenn Sachsen nicht andere Saiten aufzieht, bleibe ich neutral."

In der That war bereits die französische Kriegsmacht auf den Beinen; 50,000 Mann cantoniertenzwischen Met und Thionville, Lothringen deckend; die Küsten Italiens waren von spanischer Landung bedroht, der beste Theil der kaiserlichen Armee stand dort. Alle Bemühungen des Wiener Hofes, in London und im Haag die "pragmatische Hülfe" zu erlangen, waren bisher

noch erfolglos; "wenn Frankreich nichts gegen die östreichischen Nieberslande unternimmt, wird man die Sache ihren Lauf gehen lassen," berichtet Graf Kinsky aus London; und natürlich wie England so Holland. Engsland war durch die Accisebill, die der König durchaus durchgesett wissen wollte, in höchster Aufregung; das Ministerium Walpole, nichts weniger als des Ausganges gewiß, durfte die Empsindlichkeit Frankreichs, das die englische Anerkennung der Sanction sehr übel genommen hatte, nicht noch mehr reizen; "und der Staaten Mattigkeit und Entkräftung ist bekannt, dazu sind sie voll Factionen, innerer Verwirrung, voll Dissidenz und Misvergnügen unter den Provinzen;" und daß der Prinz von Oranien, wie es hieß, eine englischen Sinzessin heimführen werde, erweckte die Furcht, er werde durch englischen Sinsuspisch die Statthalterschaft, die seit dreißig Jahren abgethan war, wieder herzustellen versuchen. 1)

Bei ber Gefahr einer spanischen Landung in Sicilien und Neapel lag für den Wiener Hof Alles daran, die Seemächte zur Action zu bringen. Es gab ein Mittel, England zu gewinnen, nicht bloß den Hof; es war wie eine nationale Beleidigung empfunden worden, daß Preußen die Doppelheirath zurückgewiesen hatte; jeht noch dem Prinzen von Wales eine preußische Prinzessin, der Prinzessin Amalie den preußischen Kronprinzen zu gewinnen, wäre eine Genugthuung gewesen, für die das Parlament schon ein Uedriges gethan hätte. Robinson sprach in diesem Sinne in Wien.

Ein so großer Preis schien da doch des Versuches werth. Freilich der im vorigen Herbst war übel abgelaufen; und jetzt war des Kronprinzen Versmählung bereits angesetzt, die Fürbitte in allen Kirchen des Landes angesordnet; am 12. Juni sollte das Beilager in Salzdahlum stattsinden; am 10. reiste der König dorthin, Seckendorff in seiner Begleitung.

Dort empfing Sedenborff burch Courier bas Schreiben bes Prinzen Cugen (vom 5. Juni), basihn anwies, die Vermählung rückgängig zu machen. Selbst Grumbkow erschrak: nichts in der Welt sollte ihn dazu bringen, mit

<sup>1)</sup> Ehambrier, 20. April, cê sei sein Bucisel, que la France ne fasse tout son possible pour mettre de la désunion entre l'Espagne et l'Angleterre; il paroit que le garde de sceaux a eu cela pour objet principal aussitôt qu'il est parvenu dans le ministère. L'Angleterre est un objet de jalousie pour cette couronne par bien des endroits; la haine naturelle qu'il y a entre les deux nations, la supériorité du commerce Anglois, le traité de Seville, qui n'est pas icy oublié, et les heureux succès que l'Angleterre a eu jusqu'à présent en Espagne, à Vienne et à Hollande en particulier, où l'Angleterre paroit avoir une influence décisive, ces raisons sont autant de levain, qui fermente dans le coeur de ce ministre contre l'Angleterre et qui semblent présager une rupture lorsque les choses seront parvenues à un certain point d'aigreur entre les deux nations.

bem Könige bavon zu sprechen, es könne ihm ben Hals kosten; England komme auf diese Propositionen zurück in der Hoffnung, da es dem Könige kein langes Leben zutraue, durch die englische Prinzessin den preußischen Hof dereinst nach Gefallen zu regieren u. s. w. So unternahm es dem Seckendorff allein, sein Geschäft zu machen.

Am Morgen bes Bermählungstages, als ber König noch im Bett lag, brachte er "mit lachendem Munde." wie er felbst schreibt, dem Rönige bes Bringen Antrag vor; mit ber Berficherung, bag Alles nur Liebe und mahr hafte Freundschaft bes Raiserhofes fei. Der König borte ihn rubig an, er brach die Rufchrift bes Prinzen, die Sedenborff überreichte, las fie zu Enbe, trug ihm auf, fie an Borde und Grumbkom mitzutheilen und ihnen zu fagen: daß er durch keinen Vortheil in der Welt sich würde bewegen laffen, seiner Ehre und Barole einen folden Schanbfled anzuhängen, und baß fie ein Ant: wortschreiben an den Raiser aufseten sollten, benfelben zu überzeugen, bas es nicht an ihm liege, in auter Freundschaft mit England zu ftehn. Als Borde bann ben Entwurf bes Schreibens vorlegte, brach bes Königs tief emportes Gefühl hervor: ber Raiser biete die hand zu folden englischen Kinten, um Vorwand zu finden, sich entweder ganz von ihm zu entfernen, ober ben Engländern Alles zu gewähren, mas sie verlangten: bak sie bis m biesem Tage mit ihrem Antrage gewartet, zeige, daß es nur barauf abge sehen sei, ihn zu prostituieren. Noch einmal stieg Arawohn gegen den Kronprinzen in ihm auf, Grumbkow mußte mit ihm sprechen; er brachte ben Könige bessen Versicherung, er wisse burchaus nichts von bieser Intrigm; ber kaiferliche Hof kenne entweber seine eigenen Interesse nicht, ober sei nicht weniger als fo fest in seinen Grundfagen, wie man ihn immer rühme; a, ber Kronprinz, werbe felbst, wenn ber Antrag beim Könige Eingang fanbe, nimmermehr barauf eingehen, ba er ben Uffront, ber feiner Schwester wn England gethan sei, nicht vergessen könne; nichts als ber Tob werbe ihr von seinem, der Prinzessin von Bevern gegebenen Wort entbinden. Am Abend dieses Tages fand die Trauung statt. Der Rönig verbot, bem englischen Hofe bie vollzogene Vermählung anzuzeigen. Bon Hannover und London beeilte man sich "allerhand satyrische Biècen" über die Hochzeit pu Salzbahlum zu verbreiten. Die Verbitterung wurde ärger als sie gewesen

Also England hatte ber Wiener Hof mit diesem Fechterstücken nicht gewonnen, und er mußte besorgen, daß der treue Alliierte in Berlin doch endlich die Gebuld verlieren werde. Es wurde ein wenig eingelenkt.

Schon Enbe Mai hatten die beiben Kaiferhöfe gebrängt, "ba in Barfchau Alles in der höchsten Bewegung fei," daß auch Breußen aus seiner

Unthätigkeit heraustrete; 1) aber es war ja weber die Natification des löwenwoldeschen Vertrages eingelausen, noch hatte Sachsen bisher sich mit Preuben verständigt; "wenn der Kursürst glaubt, auch ohne uns sertig werden
zu können, so haben wir nichts dagegen; wir stehen auch weder mit dem
Kaiser, noch mit Nußland in irgend einem Engagement, das uns verpslichtete, ihren Entschließungen in Betress des Kursürsten beipslichten zu müssen." Der Dresdner Hof erkannte den Vortheil seiner Lage; wozu eilen? Auf das Wiener Project vom 9. Mai kam seine Antwort nach vier Wochen
nach Berlin: "in vielen Stücken mehr ein Desaveu als eine Natissication;"
es wurde von Neuem her und hin conseriert; demnächst ergab sich, daß in
gleicher Weise auf die russischen Anträge geantwortet sei; "die Sachsen
scheinen so lange zögern zu wollen, dis die beiden Kaiserhöse, die Stanisslaus' Wahl durchaus nicht dulden können, gut ober übel, weil sie seinen
andern Candidaten haben, den Kursürsten durchbringen müssen."

Wie weit bief Berfahren mit ben Freunden in Wien verabrebet mar, muß babingestellt bleiben. Jebenfalls tonnten fie jest erwarten, in Berlin mit einiger Entruftung über Sachfen Glauben gu finden. Seckenborff übergab (18. Juni) bem Könige ein Schreiben bes Inhalts: die Dinge in Bolen seien bermaaken verwirrt, daß man mit Nachbruck auftreten muffe, wenn nicht Stanislaus zur Krone kommen folle; ber Raifer und Rugland feien mit bem Rurfürften in feiner andern Beife im Ginverständnig, als baß auch Breugens Convenienz im Voraus gemacht werben muffe, und man habe fich fehr zu verwundern, daß der Dresdner hof fich fo läffig barin zeige; es bleibe bei ber genommenen Abrede, daß ein Bjaft dem Rurfürsten weit vorzuziehen sei, wenn die Wahl ber Bolen auf einen fol= den falle; für jest tomme es nur barauf an, "bag man ben Stanislaus von ber ersten Bahlung ausschließe;" ein Blan, wie man bann einen Bjaften favorifieren wolle, laffe fich fpater leicht feststellen. Er ersuchte ben König, seiner Gesandtschaft in Warschau zu befehlen, daß sie sich einer Declaration der beiden Raiserhöfe auschließe, dahin gehend: die Alliierten feien weit entfernt, irgend jemand, er fei ein Pjaft ober ein Frember, von ber Wahl auszuschließen, ausgenommen ben, welchen bie Gefete ber Republik bereits ausgeschloffen hätten.

<sup>1)</sup> Marginal bes Königs auf bas Schreiben ber Minifier vom 4. Juni: "man muß erstlich hören, was Sachsen sür uns thun will. Indes sagen Sie, baß, sobald ber Tractat (vom 13. Dec.) ratissiciert ift, so werde (ich ihm) stricts nachleben; wird er nicht ratissiciert, und Sachsen ist raisonnabel, so werde es so machen, baß ber Kaiser mit mir soll zufrieden bleiben; wenn die Sachsen nichts thun, so thun wir nichts als la la la la."

Der König überfandte ben Ministern bieß Schreiben und biese Declaration zur Begutachtung. Sie hatten soeben mit bem sächsischen Gefandten von Neuem verhandelt; er hatte auf das preußische Project ein Gegenproject porgelegt, das unter vielen Complimenten gar nichts enthielt. 1) Sie fandten bem Könige ben Bericht barüber, zugleich mit bem über bie Conferenz, die sie mit Seckendorff gehabt: der Graf habe behaupten wollen, bak ber König verpflichtet sei, die Declaration mit zu erlaffen; worauf fie ihm erklärt hatten, daß bas keineswegs ber Kall fei:2) bem Stanislaus bie Exclusion geben, beiße, ben Krieg mit Frankreich haben; mit Polen sei leicht fertig zu werden, aber am Ober- und Nieberrhein, sowie in ben östreichischen Rieberlanden sei Alles unbedeckt und außer gehöriger Berfassung; ber König werde seine Verträge genau halten, aber wenn bie beiden Raiserhöfe weiter gehen wollten, so musse sich Breußen eine Entschäbigung für den Aufwand und die Einbußen, die unvermeiblich seien, ausbebingen. Sie schlagen bem Könige vor, bis zur geleifteten Entschöle gung den Vossek von Volnisch-Berend, Staraard, Mewe und Velvlin # forbern. 3)

Schon war jene Declaration (20. Juni) von den beiden Kaiserhöfen in Warschau übergeben. Seckendorff drängte auf das Aeußerste, daß Preußen sich ihr anschließe; daß es nicht schon geschehen sei, habe Stanislaus' Anhängern völlig das Uebergewicht gegeben. Er krümmte und wand sich, den König, die Minister herum zu argumentieren; er stellte die Ratisication des löwenwoldeschen Vertrages in Aussicht, aber freilich den geheimen Artikel wegen Curland werde der Kaiser erst ratisicieren, wenn zuvor die jülichsbergische Sache in Richtigkeit gesetzt sei; und wieder, wenn Preußen in der Verhandlung mit dem sächsischen Hose dessen Verzicht auf seine jülichschen Ansprüche als conditio sine qua non bezeichnete, so demonstrierte Seckendorff, daß damit der oberrichterlichen Gewalt des Kaisers zu nahe getreten werde. Aber der Refrain war immer: der Kaiser wird mit dem Kurfürsten nicht schließen, bevor Preußen mit Sachsen verständigt ift

<sup>1)</sup> Marginal bes Königs auf ben Bericht ber Minister vom 23. Juni: "je tombe de nue. Sollen ihm plattens antworten; und sagen Sie dem Gen. Seckenborff, er micht so gut sein, dem Kaiser zu berichten und zu sagen, daß die Leute Narren geworden wärm; also ein Pjast, point Sachse."

<sup>2) &</sup>quot;Da ber löwenwolbesche Tractat nicht ratificiert sei, so hätten E. M. allerseits freie Hand in ber polnischen Sache, und seien nicht schuldig, gleichsam als puissance subalterne so scheckerbings Alles bassenige einzutreten, was beibe Kaiserhöfe verlangten."

<sup>3)</sup> Des Königs Marginal: "fie follen mir erst beweifen, ob ich schulbig bin und wieweit ich schulbig bin; bas werbe thun, aber nicht einen Schritt weiter."

Es war gewiß Preußens Interesse, in bem herannahenden schweren Rampf mit beiden Raiserhöfen fest verbunden zu bleiben, nur nicht auf fo völlig unklaren Grundlagen. Es wurde an Seckendorff und nach Wien mitgetheilt (11. Juli), daß Preußen muniche und bereit fei, mit den beiden Kaiserhöfen in Betreff Polens ein neues Concert zu machen. She bas Nefcript in Gotters Sanden war, ichickte er burch Staffette die Nachricht nach Berlin: "am 16. Juli fei ber Tractat zwischen bem Raifer und Sachsen gezeichnet; man fei in der Conferenz lange uneins gewesen und habe end= lich in des Raifers Gegenwart barüber entschieden werden muffen; ben Musschlag habe die Aeußerung gegeben, daß Breußen sich doch nicht gegen Stanislaus erflären wolle, und bag man bie Belegenheit nicht aus Sänden laffen burfe, fich mit Sachsen in Ehren zu fegen." Bartenftein, melbete Gotter weiter, habe ihm auf feine lebhaften Ginwendungen geäußert: "bem Raifer fei, nachdem er fo lange gewartet, nicht zu verbenken, daß er für seine Chre und Sicherheit forge, und versehe man sich um so weniger, daß man preußischer Seits in einigen Vorwurf ober Beschwerbe ausbrechen werde, als fie ihrer Seits allen éclat forgfältig zu verhüten und in allen übrigen allianzmäßigen Punkten und Borfallenheiten mit Preußen das bisherige innige Einvernehmen fortzusegen gedächten." 1) Ober, wie Singenborff, Schönborn u. f. w., die Misgonner Preugens, fagten: "man wird feben, wie die Wahl läuft, und ob dann Breugen unentbehrlich ift ober nicht, inzwischen aber fich entschuldigen, bag die Beit zu turg gewesen sei, um ein neues Concert zu machen, im Uebrigen fich mit ber allianzmäßigen Gulfe Breugens gegen Franfreich begnugen."

Ungefähr ähnlich ber Verlauf in Petersburg. Marbefeld meldete am 11. Juli: "die Kaiserin habe ihn rusen lassen, ihm zu sagen, daß sie die Punctation vom December nicht ratissiciert habe, weil die Sachen in Polen völlig anders geworden seien, aber um dem Könige ihre Achtung zu bezeugen, habe sie den Separatartikel wegen Curland ratissiciert, den Graf Löwenwolde, der nach Warschau abzureisen im Begriff sei, dorthin mitzehmen werde." Aber nicht in Warschau, sondern in Verlin mußte verstragsmäßig die Uebergabe der Katissication geschehen; wie sollten Brand und Hosmann in Warschau controlieren können, ob sie in Ordnung sei. Und dazu sorderte Löwenwolde in einem Schreiben aus Königsberg, daß der Geh. Kath Hosmann dabei nicht zugezogen werde, "als sei es nichts,

<sup>1)</sup> Marginal des Königs auf Gotters Schreiben vom 20. Juli, pr. 24.: "der Kaifer truß die angefangene chimerique Sache soutenieren. Ich wollte, die Franzosen brächen tos: ich werde vor die sieben, daß fie nicht liber den Rhein kommen."

einem Souverain vorzuschreiben, wen er zu seinen Diensten brauchen solle." Der Oberstallmeister fügte hinzu: er habe Bollmacht, die ganze Punctation zu ratificieren, wenn Preußen die in denselben enthaltenen Berpstichtungen erfüllen, namentlich sofort die 36,000 Ducaten in die gemeinschaftliche Casse zahlen, ein Corps dei Landsberg zusammenziehen und zu den gemeinschaftlichen Operationen in Polen vorrücken lassen wolle. I She die Antwort aus Berlin kam, daß man jest nicht mehr darauf eingehen könne, hatte auch der russische Hofmit Sachsen geschlossen: "man müsse in dieser gefährlichen Krisis dem Beispiel des Kaisers solgen, und wenn auch Sachsen das preußische Contreprojekt nicht in Allem annehmen sollte, mit ihm schließen," natürlich mit beigesügter Bersicherung, "daß man sich von Breußen im Geringsten nicht sevarieren wolle."

Also Preußen bankte für die gütigen Erbietungen Löwenwoldes, besselben, der vor sechs Monaten sein Wort für die volle Natissication verspfändet hatte; Preußen blieb in der polnischen Sache neutral, mochten die beiden Kaiserhöfe sie durchführen.

Dber vielmehr, da Stanislaus' Wahl schon so gut wie gesichert war, da Frankreich ben Versuch, sie zu hindern, als Kriegsfall ansah, da der Kaiser dann mit seiner ganzen Macht sich gegen Frankreich wenden mußte, — das Versahren der beiden Kaiserhöse bedeutete, daß der Wiener Hof es den Russen überließ, sich Polens militairisch völlig Meister zu machen, um August III. dort zu proclamieren; mochte der Westen des Reichs dasür bluten, daß im Osten Polen für das pragmatische System gewonnen wurde. Und August III. hatte gegen den Kaiser und Rußland die Verpslichtung übernommen, mit beiden in ewiger Allianz zu bleiden, auf alle entgegenstehenden Tractate zu verzichten; hatte disher die Firma der drei östlichen Mächte gelautet: Destreich, Rußland, Preußen, so trat nun an Preußens Stelle Sachsen-Polen, — eine zusammenhängende Gebietsmasse, die bei Gelegenheit um so schwerer auf Verußen drücken fonnte.

Rur baß es noch nicht gang fo weit war.

<sup>1)</sup> Die Minister an ben König 5. Ang. über Löwenwoldes Schreiben, Königsberg 1. Ang.; sie schlagen vor zu antworten: da der König sich gegen die Franzosen wenden wolle und müsse, so dürste seine sorse nicht hinreichen, zugleich gegen Polen und Franserich den Krieg zu declarieren, und er sähe sich mithin in der unumgänglichen necessität, beiden kniegelichen Hösen die polnischen Affairen allein zu überlassen. Marginal des Königs: "Sollen mit mir sprechen; soll ich das Licht an allen beiden Enden anstecken? das halte ich nicht aus; sollen sagen, ob ich mich soll ruinieren und wovor?

## Die Doppelmahl in Polen.

Bereits im Juli war Frankreich zum Kriege fertig; es hatte 30,000 Mann an der Grenze von Klandern, 50,000 Mann standen bei Met. 40,000 Mann an den Alven, nach Stalien zu marschieren: die Unterhand= lungen mit Turin waren im besten Gang; außer ben Spaniern in Barma und Toscana sollte die siegreiche svanische Armee, die in Dran stand, auf ber bereitliegenden Flotte nach Sicilien und Neavel übergehn. Bon den Seemächten fürchtete man nichts, ba sie nur für die pragmatische Sanction verpflichtet seien, ber bevorstehende Krieg aber die polnische Wahl betreffe. Schon unterhanbelten bie Holländer, zum großen Schrecken Englands, auf eigene Hand um Neutralität, aufgeregt burch die englische Vermählung bes Bringen von Dranien, erbittert, daß England hinter ihrem Ruden mit bem Raiserhose verhandelt und, wie sie meinten, ihn ermuthigt und vorwärts gettieben habe. 1) Die Seemächte, die sich so gern rühmten, das Gleich= gewicht Europas zu vertreten, ließen in bem Moment, ba es in höchster Gefahr war, sich gegenseitig im Stich, erhitzten sich in gegenseitigen Bor= würfen; ihre alte Rivalität flammte von Neuem auf. Um so zuversicht= licher war die Stimmung in Frankreich; von allen Seiten wurde der Krone Gelb für diesen Krieg angeboten, die Armateurs stellten ihre Schiffe zur Berfügung; "ber Credit bes Hofes, ber tobt schien, ift größer, als er je aewesen."

In Wien gaben sich die leitenden Minister, wenn auch nicht Prinz Eugen, dem Glauben hin, daß der Cardinal Fleury den Krieg nicht zusgeben, daß eine entschlossene Sprache ihn einschüchtern werde, daß schlimmsten Falls man den Russen allein — sie standen mit mehr als 40,000 Mann

<sup>1)</sup> Nach ben vortrefschen Berichten von Luiscius. Er ist einer der scharssinissten und unermüdlichsten Beobachter; seit Jahren in Holland heimisch und mit den maaßgebenden Persönlichkeiten, namentlich dem Rathspensionär Slingeland und dem Greffier Fagel vertraut, hat er dort eine solche Stellung, daß die Herren Staaten alles Mögliche versucht haben, seine Ernennung zum Residenten nach Masche Tode zu hindern. Die geistreichen Unverschämtheiten, die Boltaire über ihn verbreitet hat, hätte man nicht nacherzählen sollen. Uebrigens war Luiscius ein geborner Preuse und Resse dimisters Thulesmeier. Er schreibt 11. Aug. 1733: On dit hautement que la république a gémi assez long tems sous la dépendance de l'Angleterre, qu'il est tems d'ouvrir les yeux iey ... d'un autre edié les soupçons que l'Angleterre a été d'intelligence avec l'Empereur d'engager une guerre générale contre la France, augmentent tous les jours. Ein Deputierter habe in der Conservaz gesagt: wy demerken heel klaar dat Engelland heimelyck met de Keiser gemorst hest am ons de ballen te doen betalen van oorlog geconcerteert voor haar beider vues."

schon an der Grenze der Republik — überlassen könne, Polen in Ordnung zu bringen; so habe ja Frankreich keinen Borwand, dem Kaiser den Krieg zu erklären; und, wenn es trothem angreise, so sei man berechtigt, die Hulse des Reiches und aller derjenigen Mächte zu sordern, die dem Kaiser in Defensivallianzen verpstichtet seien. Man begann aus der Aufstellung bei Glogau einzelne Bataillone nach Böhmen zu ziehen, um ein Lager dei Pilsen zu bilden, das den Franzosen zeigen könne, wie man entschlossen sei, ihnen die Stirn zu bieten.

Nur Preußen machte Sorge; man hatte Gerüchte, daß der König in ber polnischen Sache mit Frankreich in Unterhandlung stehe, schon abgeschlossen habe; in Wien lief ein Blatt um, in dem es hieß: der kaiserliche Hof sei selbst Schuld daran, indem er den König so lange amusiert habe, dis diesem endlich die Augen aufgegangen seien und er solche Duplicität wahrgenommen habe. 1)

Begreiflich, daß am Berliner Sofe über die Lage bes Staates und über bie Wege, die man einschlagen muffe, die Ansichten getheilt maren. Selbft Diejenigen, welche den üblen Verlauf der Verhandlungen mit den beiben Raiserhöfen nicht im Zusammenhange kannten, entnahmen aus bem Gange ber Dinge in Bolen, daß die Verbindung der drei Abler, in der man fic bisher sicher gefühlt hatte, sehr lose geworden, daß Preußen so gut wie zur Seite geschoben sei, daß der Wiener Hof das preußische Intereffe bem fächfischen, wie bister in Mecklenburg bem hannövrischen, in ber julichschen Sache ben Wittelsbachern, geopfert habe. Sollte man fich immer noch weiter von einem Berbundeten, ber völlig rudfichtslos verfuhr, mitschleifen lassen? Der Kürst von Dessau verwandte seinen ganzen Ginfluß barauf, ben König auf die französische Seite zu ziehen; er und der ihm nabestebende Oberftleutnant Camas, ben ber Kronpring auszeichnete, ftanben in vertrauten Beziehungen zu Marquis Chetarbie. Es galt bafür, baß auch bie Cabinetsminister biefer Ansicht zuneigten; namentlich von Bobewils war jener Gebanke ausgegangen, Meme, Stargarb, andere westpreußische Aemter als "dedommagement" zu forbern und vorläufig in Besit zu nehmen, um bei bem, wie es schien, unvermeidlichen Schiffbruch ber polnischen Republik wenigstens nicht bas Gebiet zwischen Oftpreußen und ben Marten in frembe Gewalt fommen zu laffen; Preußen muffe zur eignen Sicherheit bieß Zwischenland zu gewinnen suchen, "in ähnlicher Weise", so ift Pobewill'

<sup>1)</sup> Gotters Bericht 11. Juli: "er habe sich bei Prinz Eugen liber bieß Libel beschwert, das dem Könige nur sehr empfindlich sein könne." Marginal des Königs: "id werde ewig bei dem Kaiser bleiben."

Ausbruck in einem Schriftstück von 1741, "wie wir Preußen in den Besitz von Vorpommern gekommen sind." Mit Mühe rang Seckendorff und mit ihm vereint Manteuffel gegen diese Strömung; und Grumbkow begann zu lavieren: "mir soll es gleich gelten, ob ich mit meinem Regiment nach Wien, oder nach Paris commandiert werde."

In dieser Lage kam der König zu einem Entschluß, der, den Einen wie Andern völlig überraschend, in der That die ganze Situation veränderte. Es geschah, bevor die Nachricht von dem am 16. Juli in Wien erfolgten Abschluß mit Sachsen, den Gotter erst einige Tage später ersuhr und am 20. Juli mit Staffete nach Berlin meldete, dem Könige bekannt war; 1) es geschah auf Anlaß einer Eröffnung, die Gotter von den kaiserlichen Ministern in einer Conserenz am 13. Juli erhalten hatte. Und es ist wohl nicht zusfällig, daß der Wiener Hof drei Tage vor der Unterzeichnung mit Sachsen noch solche Erklärung nach Berlin sandte, wie geschah; es sieht gar sehr so aus, als ob man noch kurz vor Thoresschluß einen Versuch hat machen wollen, den König trenherzig zu machen und zu einer Jusage zu bewegen, durch die er dann, wie seine Art war, sich gebunden erachtet hätte.

Der König war zur Nevue in Stettin, und sein Vorschlag zu einem neuen Concert wegen Polen (11. Juli) soeben nach Wien abgesandt. Seckensborff, der mit in Stettin war, spannte von Neuem alle Stränge an, ihn zu der schon erlassenen Declaration der beiden Kaiserhöfe gegen Stanislaus, zum Campement bei Landsberg zu bewegen: Rußland werde wahrscheinlich sich mit den Zusicherungen Sachsens begnügen, und so könne ja auch der König zusrieden sein, wenn der Kurfürst sich verpslichte, in der jülichschen Sache seiner jetige und künstige Macht nicht misbrauchen, sondern dem Recht seinen Lauf lassen zu wollen; es würde beiden Kaiserhöfen schmerzelich sein, in der polnischen Sache ohne Preußen weiter versahren zu müssen. Es war umsonst; die die Drohung Seckendorffs, daß er seine Abberufung veranlassen werde, blieb vergebens. Denige Tage darauf kam jene Eröffnung, welche an Gotter in der Conferenz am 13. Juli eingehändigt war, 4)

<sup>1)</sup> Die Nachricht von biefer war am 27. Juli in Berlin

<sup>2)</sup> Des Königs Marginal auf ben Bericht ber Minister vom 21. Juli: "ich thue nicht einen Schritt, wenn Sachsen sich nicht positiv erklärt; mit Wind fangen fie mich nicht."

<sup>3)</sup> Zwischenduch bespricht Sedendorff mit Manteuffel, daß Sachsen nicht nöthig habe, diesem Hose viel gute Worte zu geben, l'Empereur et la Russie conjoinctement avec S. A. E. étant plus que suffisants pour mettre les Polonois à la raison. Manteuffel an Wackerbarth, Berlin 24. Insi.

<sup>4)</sup> Gotters Schreiben mit biefer Eröffnung ift vom 15. Juli, es fonnte am 21. Juli in Berlin fein.

bes Inhalts: in der Ueberzengung, daß Frankreich nicht wagen werde, zu brechen, wenn es den Kaiser und dessen Allierten in fester Einigkeit sehe, habe man beschlossen, ein Observationscorps zusammenzuziehen, das sich dahin wenden werde, wo die Noth es erfordere; der Kaiser werde 20,000 Mann gegen den Rhein hin vorschieben, und hoffe, daß der König "sein allianzmäßiges Hülfsquantum" dazu stellen und die nöthigen Marschorders "von nun an" zu erlassen keinen Anstand nehmen werde. Auf den Vericht der Minister und ihre Erwägungen, ob der casus soederis da sei, und was noch in Vetreff der allianzmäßigen 10,000 Mann durch eine besondere Convention sestgestellt werden müsse, schrieb der König: "ich mache mich fertig zu marschieren mit 41 Bat. und 97 Esc."

Also nicht mit 10,000, sonbern mit 50,000 Mann; das heißt, nicht mit einem Auxiliarcorps wie andere Neichsfürsten, sonbern als die Racht Preußen, welche sich bastant fühlt, Deutschland gegen die Franzosen zu vertheidigen, wenn der Kaiser sich ihnen in Italien entgegenwirft. 1)

Auch Seckendorff war überrascht: es werde das ein gutes Beispiel geben; namentlich die Holländer würden Muth fassen, Robinson habe bereits Hoffnung gemacht, daß England und Hannover ihre allianzmäßige Hülfe leisten würden; er bitte nur um Nachricht über die bereits getroffenen Dispositionen, um sogleich den Courier nach Wien abzufertigen.

Bei den Ministern regte sich ernstliches Bedenken: "die Zahl kommt mir fast zu hoch vor", schrieb Borcke an den König, 28. Juli, "auch wäre zu überlegen, ob damit nicht die östlichen Provinzen gar zu sehr entblößt würden; vor Allem müsse man erst mit Graf Seckendorff feststellen, wohin das Corps marschieren, wie verpslegt werden solle. Der König darans: "Ich marschiere mit Allem, oder mit nichts; ich separiere meine Armee nicht; daher will ich die Franzosen nicht über den Rhein lassen; wenn der Kurstürst in Mannheim stirbt, din ich in der Lage zu thun, was Recht ist; inzwischen hat der Kaiser meinen Dienst." Und ein paar Tage später: "mein Sentiment ist, nicht eher zu marschieren, dis Frankreich bricht; dann marschiere ich mit Allem nach dem Rhein und lege den rechten Flügel an Wesel und den linken dis kaft an Mainz und nehme da Winterqartier; ich werde den Winter hindurch Magazine machen, dann am 20. März

<sup>1)</sup> Der König an die Minisier 27. Juli: "daß ich marschieren werde an den Abein wo Frankreich ein mouvement thut, aber die condition sei, daß die Russen mir den Rücken frei halten und die Polen in Preußen nicht Alles verbrennen. Zum andern das Edinische, Limburgische, Dortmundsche, Stist-Recklinghausschap, und zum Nebenquartier das Münstersche; alsbann marschieren, wo der Kaiser besiehlt, pour le dien de la patrie."

campieren und die Feinde offensiv aufsuchen; aber die Armee separiere ich nicht."

In diesem Sinn versaßten die Minister die schriftliche Erklärung, die Seckendorff gefordert hatte, mit Beifügung berjenigen anderweitigen Bunsche, die man dei dieser großen und gewagten Leistung von Seiten des Kaisers erledigt zu sehen hoffe. 1)

Noch bevor ber Courier mit diesem Entwurf in Wien sein kounte, kam Seckendorff (7. Aug.) mit einer etwas verlegenen Erklärung: "ber Kaiser habe kein Recht, mehr als 10,000 Mann zu fordern; er bitte den König, bessen hochherzige Erbietung nicht genug zu preisen, seine Armee bei Magdeburg und Halberstadt zu versammeln, aber, da Gefahr im Verzuge, sosort seine 10,000 Mann marschieren zu lassen".

Seltsam genug, da boch der Kaiser in Italien und am Rhein so schwer wie möglich bedroht war. Und in Petersburg hatte die Erklärung des Kaissers, daß er nicht seine Truppen mit den russischen zugleich in Polen einstüden lassen könne, einen sehr peinlichen Sindruck gemacht; 2) man verlor, zumal als sich die Nachricht von dem großen Türkensiege am Tigris (19. Juli) und dem Entsat von Bagdad verbreitete, die Lust, noch in Polen einzurücken, "aus Furcht vor den Türken und Tartaren." Es war die Rede davon, "andere Mesuren" zu nehmen, sich mit der französischen Parthei zu setzen. Nur Biron hielt noch solche Entscheidungen zurück.

Wie die Dinge lagen, schien ber Wiener Hof bie angebotene preußische Hilfe unmöglich im Ernst zurückgewiesen zu haben. Der geheime Vertrag von 1728 verpstichtete Preußen zur Stellung von 10,000 Mann für den Fall, daß der Kaiser angegriffen werde; und angegriffen war er noch an teinem Punkt; er versügte, daß über Verpstegung u. s. w. der Truppen erst im gegebenen Fall eine Convention errichtet werden müsse, und diese war

<sup>1)</sup> Es sind theils "die gerechten desideria", namentlich die Leifung der 80,000 Gulsten vom Maaszoll aus der oranischen Erbschaft nebst deren Rüchtänden seit 1702, die Beilegung des osifriesischen Titels, die meckenburgische, die limpurgische Sache; theils die versprochene Garantie von Berg und Navenstein, und zwar ohne daß von Dilsseldors und der Lister weiter die Rede ist, so wie Ausdehnung der Garantie auf Jillich, wenn das Haus Sulzbach ausstirbt, auch Abtretung "der wenig importierenden Nechte, die der Raiser als Herzog von Brabant au der Baronie Hersall zu haben prätendiert."

<sup>2)</sup> Auszug dieser Erklärung vom 17. Juli bei F. Förster, die Höfe und Cabinete II. p. 18. Die Schuld, daß die Dinge in Polen in so üblen Gang gekommen, wird Preußen zugeschrieben. Außland müsse anch darum vorrücken, damit es den König von Preußen im Auge behalten könne, der Ursache zum Wistrauen gebe; Seckendorff habe Weisung, ihm sein Benehmen vorzuhalten und ihn en y ajoutant des menaces zur Ersüllung seiner Berbindlichkeiten aufzusordern.

noch nicht errichtet. Der König ließ biese Punkte zur Seite gestellt; er erbot sich, "um seine Armee bei einander zu behalten", 10,000 Mann Würtemberger, Darmstäbter, Bamberger u. s. w. in Sold zu nehmen und als sein Allianzquantum dem Kaiser zur Verfügung zu stellen; "sobald die Zeitung kommt, daß Frankreich bricht, so marschiere ich den 1. Nov. mit 41 Bataillonen und 95 Escadrons nach dem Rhein; Oberst Dumoulin wird nächster Tage hier sein, der die Quatiere in meinen Landen machen soll, soweit Plat ist; wo nicht Plat ist, gebe mir der Kaiser Quartiere im Colnischen von Wesel bis gegen Mainz heran." Die Ordres zur Mobilmachung gingen an die Regimenter. 1)

Dann Ende August übergab Seckendorff die ihm aus Wien zugesandte Anwort; Seckendorff leitete sie so gut wie möglich ein: ich muß offen zu E. R. sprechen . . . E. M. kennen mein Herz, ich wäre en desespoir, wenn E. R. glaubten, daß ich etwas anderes als Dero wahre Gloire und Interese hierbei im Auge hätte; ich habe Proben davon gegeben, der Tractat von 1728, der E. M. ein so ansehnliches Stück der jülichschen Erbschaft sichert, ist mein Werk" u. s. w. Dieß Wiener Schriftsück besagte: "man nehme mit Dank die für das nächste Jahr angebotene mehrere Hülse an, sei auch erbötig, über den Operationsplan die erforderlichen Unterhandlungen zu pslegen, auch sich in den preußischen Desiderien auf das Billigste ersinden zu lassen, aber wenn der König seine Armee nicht wolle trennen lassen, so seine Sache, die nicht in dessen Willsühr stehe, und könne S. M. ohne des Kaisers Einwilligung von dem einmal beliebten modus der Hülseleistung nicht abgehn."

Also, sagen die Minister (1. Sept.), "der kaiserliche Hof sieht es nicht als eine Hülfeleistung an, wenn E. M. 50,000 Mann statt 10,000 Mann marschieren lassen, sondern als eine Contravention und Bruch der Allianz." Der König empfand wohl nicht anders; aber die Antwort nach Wien, die er vorschrieb, sprach nur sein Bedauern auß, daß man "seine redliche Intention und gethane Offerte" anders ansehe, als sie verdiene; er habe nicht, wie andere Alliierte, die Neutralität ergriffen, er habe nicht einmal gefragt, ob der casus soederis da sei; er wiederholte sein Erbieten, 10,000 Mann von andern Ständen zu stellen und zum 1. Nov. mit seiner Armee nach dem Rhein zu marschieren.

Es scheint nicht, daß hierauf eine Antwort erfolgt ift; wohl aber

<sup>1)</sup> Am 26. Aug. wird bei ber hannövrischen Regierung um transitus innoxius für 34 Bataillone und 64 Escabrons in brei Marschcolonnen gebeten; am 6. Sept. Antwort, daß man in London anfrage.

drängte Seckendorff, die 10,000 Mann zu schaffen: die Würtemberger, Darmstädter habe Graf Kueffstein Auftrag für den Kaiser zu miethen, auch gestatte der Bertrag von 1728 nicht, daß Preußen andere als preußische Truppen stelle. ) Je weniger dergleichen in dem Vertrage stand, desto mehr stellte man sich auch preußischer Seits auf den Wortlaut desselben. "Genau so viel und nicht einen Strich mehr", das war jest des Königs Meinung. Die schon in Vollzug begriffene Mobilmachung der 50,000 Mann wurde contremandiert; die Zeitungen verkündeten, daß der Kaiser für diese Hülfe gedankt habe.

Indeh war in Polen die große Entscheidung gefallen. Die Drohungen der beiden Kaiserhöse hatten die Nation auf das Höchste erbittert, und was irgend noch schwankend war, auf die französische Seite getrieben. Stanise laus selbst war verkleidet durch Deutschland nach Polen gekommen; am 12. Sept. ersolgte die Wahl; unter unendlichem Jubel wurde Stanislaus als König proclamiert. Nur einige lithauische Magnaten "mit 4000 vom mittleren und gemeinen Abel" hätten sich getrennt, lagerten bei Praga; "die Stanislaiten sind zwanzige, ja dreißigmal stärker gewesen als die Contradicenten.<sup>2</sup>)

Aber die Aussen unter Gen. Lascy rückten sofort vor; am 29. Sept. waren sie vier Meilen von Praga an der Bugmündung; man fürchtete zugleich den Einmarsch der Kaiserlichen aus Schlesien. An Widerstand war nicht zu denken; desto größer war die Buth der Ohnmacht; man insultierte die Gesandtschaften der verhaßten Höfe; das Haus der russischen wurde überfallen, geplündert, demoliert; dann warf sich die wilde Masse auf das sächsische Palais; ein hundert sächsische Officiere und Leute vertheidigten es, schlugen den wiederholten Angriss ab. Am 1. Oct. sah man russische Bataillone bei Praga eintressen; drei Tage lang canonierte man herüber und hinüber; am 5. Nachmittags hörte man von drüben unersmeßliches Geschrei, Freudensalven; in den Straßen Warschaus hieß es:

<sup>1)</sup> Sedenborff an ben König 30. Sept. Marginal bes Königs: "ber Krieg ist noch nicht becibiert, es ist noch nicht Krieg." Diebe berichtet nach Hannover, Wien 16. Sept.: "bie Minister hätten ihm in Betreff bes prensischen Durchzuges gefagt, ber kaiserliche Hof habe feinen Theil baran; es sei eine französischen Antrigue, um bes Kaisers Freunde und Alliierte bamit zu bennruhigen und den Prensen das Maul etwas wässen zu machen, daß es sich seiner zahlreichen Truppen mit Antren bedienen tönne, wenn der jillichsche Fall eintrete; Kais. Maj. verlangten, daß die prensischen Truppen, welche sie zu sordern berechtigt sein, zu der Armee bei Pilsen stießen, widrigensalls sie dieselben lieber gar nicht begehrten."

<sup>2)</sup> Bericht von Brand und hoffmann, Barfchau 15. Gept. 1733.

es sei brüben gewählt; die prenßischen Herren ließen beim kaiserlichen Gefandten um Nachricht bitten; die Antwort war: gewählt werde wohl sein, ob aber ein Pjast oder ein Türke, wäre noch ungewiß. Es war die Wahl Augusts III., das Werk der Wiener Politik und der russischen Waffen.

Stanislaus hatte sich nach ber Krönung in Krakau, der Uebermacht weichend, nach Danzig zurückgezogen, in der Hoffnung, sich bort zu halten bis das Vorgehn Frankreichs ihm Luft mache und die versprochene französische Flotte heran sei. Sinstweilen verheerten die Russen die Güter der "Stanislaiten," Stanislaus' Anhänger, die Kronarmee unter Poniatowsky, die lithauische unter Potocki, die Güter der Russensten mit gleicher Buth.

So diese ereignistreichen Wochen. Wer hätte in ihnen nicht bas Borspiel größerer Ereignisse, den Anfang ernster Berwickelungen erkennen sollen? Wie empfindlich man in Berlin sein durfte, daß das Erbieten Preusens, mit ganzer Macht einzutreten, vom Kaiser nicht angenommen war, mit Besorgniß sah man die Gefahr, die über das Haus Destreich heraufzog.

Kurz vor der ersten Wahl hatte der König (8. Sept.) an Gotter nach Wien schreiben lassen: der Wiener Hof werde selber wissen, was er thun müsse, und habe man nicht darein zu reden; aber man wolle nicht verbergen, daß man es im Interesse des Kaisers selbst zuträglicher sinden würde, wenn derselbe die polnische Sache nicht mit gar zu großer Behemenz behandle, wenn er von seinen Truppen, die zur Bedeckung der sast ganz entblößten Kron= und Erblande und des Reichs so höchst nöthig seien und in so weniger Zahl vorhanden wären, nicht nach Polen detachiere, sondern sie da verwende, wo die Gesahr und Noth am größten sei; freilich könnte, wenn nicht kaiserliche Truppen nach Polen gingen, auch Rußland, wie es schon gedroht, die Sache ausgeben, aber die größere Gesahr drohe von Frankreich und dessen Allierten; ihr Angriff würde gewisser Maaßen justisciert sein, wenn der Kaiser nach Polen marschieren lasse; und, was das Uebelste, die Seemächte würden einen Verwand haben, sich gänzlich zurückzuziehen.

Dann erfolgte Stanislans' Wahl; wenige Tage brauf schrieb Brand aus Warschau: "ber schwedische Gesandte habe den kaiserlichen ersucht, mitzuwirken, daß die so unzweiselhafte Einhelligkeit der Wahl dazu benutt werde, der brohenden Kriegsgefahr vorzubeugen; wenn die Russen ihren Bormarsch einstellten, werde auch mit Frankreich leicht ein Abkommen zu gewinnen sein; Graf Wilczeck habe nicht ganz ablehnend geantwortet, und vom Primas sei darauf der Antrag gestellt, Preußen um Vermittelung zu bitten". Aber die Russen sehren shren Marsch fort.

Marquis Chetardie war, so wie ihm der nach Paris durchreifende

Courier bas Ergebniß biefes Wahltages mitgetheilt hatte, zum Könige nach Botsbam geeilt, ihm die Nachricht mitzutheilen und um die Anerkennung bes "einstimmig Gemählten" zu ersuchen. Der König brauf: fogleich, wenn ber Raiser ihn anerkenne;1) er sei erfreut, daß die Bahl einmüthig erfolgt fei, so wurde kein Krieg baraus entstehen. Darauf ber Marquis: Frankreich muffe wegen beffen, mas geschehen sei, vom Raiser Genugthnung forbern; Frankreich werbe an brei, vier Orten angreifen; er hoffe, daß Preußen neutral bleiben werde; er fügte große Versicherungen von der Hoch= achtung und Freundschaft seines Königs hinzu. Der König antwortete: er wolle nicht entscheiben, wer Recht ober Unrecht habe, aber seine Berpflichtungen werbe er erfüllen; wenn Frankreich bann auch ihm ben Krieg erkläre, so wurde er sich, so gut er könne, vertheidigen; wenn etwa auch bie Schweben vorgehn wollten, fo könnten fie leicht Stralfund verlieren. "Er fuhr fort", schreibt ber König, "mich zu bitten, daß ich mich nicht übereilen möchte, aber ich bin unbeweglich geblieben, und habe ihm mit Höflichfeit begegnet und gesagt: wenn ich ein Wertzeug sein könnte, Frankreich und den Kaiser auszugleichen und den Frieden zu erhalten, so würde es mir fehr lieb fein." Er beauftragte Borde, bem Marquis zu verftehen au geben: "bisher habe Frankreich ihn sehr negligiert, und es wäre etwas Frembes, daß es nun aus einem andern Ton fpräche; jest sei es zu spät."2)

Weber Frankreich wollte mehr innehalten, noch der Kaiser den Krieg vermeiden; Frankreich, der Neutralität der Seemächte, der Alianz mit Spasnien, auch schon der mit Sardinien gewiß; 3) der Wiener Hof schon untersrichtet, daß Biron den Bormarsch der Kussen durchgesetzt hatte, daß sie sich

<sup>1)</sup> Schon am 20. Sept. bas Marginal bes Königs in bem Rescript an Brand und Hoffmann: "sollen in Warschau ganz geschlossen bleiben und stille sitzen; wo aber ber Kaiser Stanissamn anerkennt, sollen sie ihn eito erkennen; aber ohne ben Kaiser nicht."

<sup>2)</sup> So des Königs Schreiben an Borde 24. Sept. mit der eigenhändigen Nachschrift: "sollen ihm sagen, ist zu spät; wenn es vorhero gewesen, ehe ich mit dem Kaiser den Tractat gemacht, à la donne houre; aber itzt trop tard." Denselben Borgang schreibt der König an Seckendorff (24. Sept.) mit einigen sür den Abressaten eingerichteten Wensdungen; so z. B. Chetardie habe gesagt: "Frankreich könne dem Kaiser, ohne das Reich zu verletzen, in Freiburg und Breisach beikommen," worauf er geantwortet: "das liegt auch im Reich, und wer mein Haupt anpack, der pack mich selbst an, und das milste ein schleckter Kerl sein, der sein Haupt versassen wollte, ich werde ihm gewiß mit meiner ganzen force beistehen; worauf er sagte: daß nicht alle Fürsten im Reich so dächten."

<sup>3)</sup> Der Tractat mit Sarbinien wurde am 26. Sept. geschlossen; der mit Spanien war, wie Chambrier richtig beobachtet hatte, schon im Frühling nicht nichr zweiselhaft, wie das Schreiben des spanischen Königs au Ludwig XV. vom 31. Mai (Cantillo p. 284) bezeugt; er wurde vollzogen am 7. Nov. 1733 como un pacto de samilia perpétuo é irrevocable.

Warschau nahten. Also der Kaiser konnte seine aanze Macht gegen Frankreich und beffen Bundesgenoffen wenden; nur bag er bei Weitem nicht ftark genug mar, an allen gefährbeten Bunkten ben Keinben zu begegnen. Es war beliebt worben, die meiften und beften Regimenter nach Italien zu ziehen, ba Mailand, Neapel, Sicilien gebeckt werden mußten. Was man an Truppen in ben Niederlanden hatte, wurde nach Luremburg gezogen, mochten die Hollander mit der Barriere das Land schüten. Dem am Oberrhein brohenden Angriff zu begegnen, mußte das Reich in Bewegung gebracht werden; zwischen Vilsen und Eger waren schon einige Regimenter zusammengezogen, bas Corps bort sollte auf 13,000 Mann Infanterie und 6700 Pferde gebracht werden, noch 4000 Mann, gemiethete von Weimar, Gotha, Eisenach hinzustoßen; vor diesem Corps, in Franken, dem Neckar zu, follten die 10,000 Mann Preußen, die Hannoveraner, Beffen, Sachsen u. s. w. aufrücken; zugleich rechnete man auf die Contingente der affociierten Kreise. Wenigstens im Voranschlag und auf dem Vavier hatte man eine grandiose Armee.

Aber die 20,000 Mann Sachsen begannen statt nach Westen, sich den polnischen Grenzen zu vorzuschieben; die Hannoveraner, von denen 6000 Mann die Werra hinaufrücken sollten, nahmen ihren Marsch der unteren Elbe zu; in den associierten Kreisen war noch Alles im weiten Felde, und Baiern, Pfalz, Cöln, Mainz, Trier, deren Contingente da die Hauptstärke bilden sollten, wurden mit jedem Tage zweideutiger. Um so ungeduldiger ließ der Wiener Hof in Berlin drängen. Am 2. Oct. machte Seckendorss eine neue Eingabe, forderte den schleunigen Abmarsch des preußischen Corps: noch wisse man nicht, wo der Feind den Rhein überschreiten werde, könne also noch nicht genau die Marschrichtung bestimmen, verspreche aber die möglichst größte Rücksicht auf die Wünsche des Königs; wenn er noch mit dem Prinzen Eugen, wovon früher die Rede gewesen, die weiteren Dispositionen zu veradreden beabsichtige, möge er sich gefallen lassen, zu demsselben nach Eger oder Pilsen zu kommen.

Dazu hatte ber König weber Veranlassung noch Neigung: "ber Kaiser scheint mir übel berathen," schreibt er an Grumbkow, 3. Oct., man läßt ihn ben besten Freund, ben er hat, pressen, baß er seine Armee, die vereint von Gewicht sein könnte, um 10,000 Mann schwächer machen soll; man hat die 50,000 Mann verschmäht; ich werde die 10,000 Mann stellen, aber ben Kopf ganz aus der Schlinge ziehen; der Franzos mag den Meister spielen oder nicht, ich mische mich nicht drein; mag der Kaiser sehen, wie er wieder einen solchen Allierten bekommt, der Alles ausgeführt hätte."

Er bezeichnete, wie Sedenborff gefordert hatte, die 10 Bat. und 15 Esc., die er dem Kaiser stellen werde: "ich lasse marschieren, sobald der Feind bricht, aber wenn mein Corps soll auf Postierung den Winter stehen, so lasse ich sie gleich rechtsumkehrt machen; ich campiere nicht; ist nur die Armee ruinieren; der Kaiser hat mehr Grund als ich, sich voranzustellen; ich habe den besten Willen von der Welt gehabt, rechtschaffen anzusassen, aber nun ist meine Armee separiert, also ist es vorbei; nun habe ich die Hände frei, aber bin um 10,000 schwächer; ist mir der Nagel zum Sarge."

Am 10. Oct. hatte man in Berlin die Nachricht von Augusts III. Wahl; kurz darauf die, daß die Franzosen über Straßburg vorzugehn ansfingen. "Mit dem Angriff auf Kehl und auf das Reichslehn Mailand ist nun der Friedensdruch erfolgt und der unstreitige casus foederis da", so Prinz Eugens Anrede (22. Oct.) an die zu ihm beschiedenen Gesandten von England, Preußen, Hannover, Dänemark, Holland; der Kaiser erwarte, daß die Verbündeten nun schleunigst "ihre vertragsmäßige Hülfe leisten würden." Zugleich erhielt die Armee in Böhmen Besehl, auf Ulm zu marschieren; zugleich wurde nach Regensburg (24. Oct.) ein kaiserliches Commissionsdecret gesandt, fördersamst den Reichskrieg zu erklären und die zur Kührung desselben nöthigen Beschlässe zu fassen.

Vor Allem Preußen glaubte man nun mitreißen, den König ins Feuer schiden zu können. Hatte sich doch Sedendorff jüngst noch gerühmt, daß er noch "zwei, drei Pfeile in seinem Köcher" habe; jetzt mochte er beweisen, daß man nur "einen gewissen persönlichen Heroismus" beim Könige zu weden brauche, und daß er der Mann dazu sei, denselben auch jetzt noch anzusachen. 1)

Als er in diesem Sinn seine Anträge in Berlin stellte, war bereits ein Schritt geschehen, der ihm, seinem Prinzen, seinem Kaiser zeigen konnte, daß sie den Ansah zu ihrem Exempel wohl nicht richtig gemacht hatten.

## Die Preußen in Mecklenburg.

Freilich der Schritt war es nicht, den vielleicht eine kühnere Politik sofort bei der Nachricht von dem sächsisch-kaiserlichen Vertrage vom 16. Juli eingeleitet, dei der von Augusts III. Wahl gethan hätte; der Schritt, der sich nach Allem, was geschehen, gewiß von selbst gerechtsertigt hätte.

<sup>1)</sup> Nach Manteuffels Schreiben vom 21. Juli 1733; il s'agit seulement de ranimer certain héroisme personel . . , tout le reste n'est que bagatelle,

Auf die Nachricht von August III. Wahl schreibt der König: "das ist die pernicieuseste Sache für uns, die da in zwanzig Jahren geschehen ist." Mußte er es hinnehmen, daß sie geschehen sei?

In einem undatierten Schreiben — es scheint aus den ersten Augustztagen zu sein — sagt er, auf Anlaß der Nachricht, daß die Sachsen nach Polen marschieren wollten: dann träten ganz unvorhergesehene considerations ein, dann komme Preußen mit ins Spiel: "ich halte dafür, daß es ein großes und rechtes Glück wäre, große und rechte Occassion zu haben, nach Polen zu marschieren und den Frieden zu machen, wie Karl XII. und Friedrich Wilhelm der Große; der hat den Prosit nicht genossen, den genieße ich. Und wenn ich Marienburg, Pelplin, Stargard, Mewe bekomme, so will ich mit Vergnügen Jülich-Verg cedieren."1)

Also für das polnische Preußen bis auf das Culmer Land und die Tuscheler Haibe, für die Verbindung zwischen Pommern und Ostpreußen hätte er die jülichsche Succession gern aufgegeben, diejenige Frage, die ihm die Verständigung mit Frankreich unmöglich machte. Wenn die Sachsen, wenn gar die Kaiserlichen und die Aussen in Polen einrückten, so hatte er dieselbe Befugniß, sich der polnischen Dinge anzunehmen; ob als Freund oder Feind Verer, die ihn mit ihren Unterhandlungen hingehalten und schließelich hinters Licht geführt hatten, mußte sich des Weiteren zeigen.

Um den 25. September ersuhr man in Berlin, daß die Russen die polnische Grenze überschritten hätten, am 9. October, daß sie vier Meilen von Warschau dei Zacroczyn seien. In Pommern, in der Neumark, in Preußen standen Regimenter genug, um in wenigen Tagen jene Districte besehen zu können. Fehlte es an dem Entschluß dazu, an einem fertigen Plan, an hinlänglicher Vorbereitung? oder glaubte der König, auch jetzt noch auf die Russen Rückstand nehmen zu müssen, die, wie schon unzweiselshaft war, ohne ihn und gegen ihn über Curland verfügt hatten?

Bas in den entscheidenden Tagen in dem Cabinet des Königs, sowie zwischen ihm und seinen Ministern in dieser Beziehung verhandelt worden, liegt actenmäßig nicht mehr vor. Desto lebhaster wurde eine andere Frage besprochen, die allerdings für Preußen von noch größerer Wichtigkeit schien,

<sup>1)</sup> Schreiben bes Königs an ben Fürsten von Anhalt, s. d. bei Orlich, Schles. Kriege, p. 281. Eben ba bie merkwürdige Aeußerung: "aber in diesem Lande schenet man ben polnischen Krieg wie ben Teusel; ich glaube, weil die Leute glauben, daß ich werde von profitieren, und mir meine eigenen Leute nichts Gutes gönnen." Also nicht von Berlin ober Potsbam aus schrieb er, sondern aus einer Gegend, wo man Grund hatte, die Raubzüge der Bolen zu fürchten. Ich kann nicht nachkommen, ob der König in dieser Beit in Erossen ober Laubsberg oder Stolpe war.

in ber es nicht, wie in ber polnischen, Gewinn zu machen, sondern schweren Schaben zu hindern galt.

Es hanbelte sich um die mecklenburgische Sache, jenes scandaleuse Beispiel kaiserlicher Reichs- und Rechtsverwaltung, jetzt doppelt bedenk- lich, da sie — denn des Herzogs Karl Leopolds Gemahlin war die Schwester der Kaiserin Anna — für die russische Politik der Hebel werden konnte, dort zu drücken und zu pressen, wenn es ihr genehm war.

Wir erinnern uns, daß seit 1728 die hannövrisch-wolfenbüttelsche Commission und Execution aufgehoben, Pring Christian Ludwig jum Abministrator bestellt, an Hannover, Wolfenbüttel, Preußen bas Commifforium, ihn zu schüten, gegeben mar. Aber die Erecutionstruppen blieben im Lande und zehrten weiter von den Domainen des Herzogs, unter dem Bormande, daß die Executionskosten, etwa 1,200,000 Thaler, noch nicht gezahlt seien. Die Subbeligierten ber Erecutionshöfe regimentierten nach wie vor von Rostock aus; ber Administrator kam gar nicht zur Wirksam= Der Herzog Karl Leopold hatte nach wie vor die Festung Dömit, Stadt und Schloß Schwerin, einige Aemter inne. Die Ritterschaft, für beren Sache in Wien ber Landrath v. Plüskow in den bestimmenden Rreisen bas lebhafteste Interesse mach zu halten verstand, befand sich bei biesem anarchischen Rustand, ber nur ben Städtern und ben Bauern in ben landesherrlichen Domainen zum Verderben gereichte, ganz vortrefflich : ohne Landesregierung waren sie besto mehr herren in ihren Gutsberrschaften, und ihre Libertät, ihre Privilegien wucherten gebeihlichst weiter; sie hofften allmählig hannövrisch zu werden, und die Herren in Hannover, so einmal hier eingenistet, meinten den rechten Weg gefunden zu haben, in ähnlicher Weise, wie vor vierzig Jahren Lauenburg, dieß reiche Land im Rücken Breußens, und trot der Successionsrechte Breußens, für immer zu gewinnen.

Preußen hatte nicht aufgehört, beim Kaiserhofe auf Abstellung dieses heillosen Zustandes zu dringen. Natürlich hatte man in Wien immer die besten Versicherungen gegeben, und immer neue Schwierigkeiten gefunden: Hannover habe die Einsetzung des Administrators, als der Wahlcapitulation entgegen, nicht anerkannt, drohe die Sache an das Reich zu bringen, was der Kaiser nicht gerne sehen werde, da in der That etwas zu rasch verssahren sei. Bei erneutem Drängen Preußens, dem unglücklichen Lande doch endlich eine geordnete Regierung zu geben, war geantwortet worden (Febr. 1732): Preußen möge nur noch etwas Geduld haben, in spätestens acht Monaten solle die Sache auf einen "vergnüglichen Fuß" gestellt sein, und wenn dann noch Hannover Schwierigkeiten mache, werde der Kaiser

sein oberstrichterliches Amt vorkehren. Es vergingen die acht Monate, ohne daß das Geringste geschah; Preußen machte im September 1732 Borschläge, wie endlich die Executionskosten abgetragen, dem Administrator die Cassen und die Regierung des Landes übertragen werden könnten, und empfahl, daß ein paar Hundert Mann, etwa Würtemberger, zur Erhaltung der Ruhe in das Land gelegt würden; es machte geltend, daß, wenn dis zur Zahlung der Executionskosten Truppen der beiden Commissions-höse im Lande blieben, auf Grund des ertheilten Conservatoriums ebenso viele preußische einrücken müßten.

Um keinen Preis wollte Hannover es bazu kommen lassen; die Herren Robinson und Diebe arbeiteten in Wien Hand in Hand, "hinter unserm Rücken," klagt der Herzog von Wolfenbüttel, "so daß wir Alles erst, wenn es fertig ist, aus Wien erfahren." Wenigstens so viel erreichten sie, 1) daß der Kaiser die Abministration, die er angeordnet, aufgab, daß Prinz Christian Ludwig, den Hannover zu umspinnen verstanden hatte, zum alleinigen kaiserlichen Commissarius ernannt werden sollte; und wieder diesen schod nun Hannover vor, um neue Zögerungen zu gewinnen, indem er bald ungenügende Reversalien nach Wien senden, bald wegen seiner Dotation Schwierigkeiten machen mußte; genug, von einem Monat zum andern wurde die Sache verschleppt, und "die bisherige Consusion" blieb.2)

Man hat in bieser Zeit in Paris von dem nordischen System Englands gesprochen, das für Breußen höchst gefährlich sei. 3) Es war nicht sowohl ein englisches als ein hannövrisches System, das in Wien für die sächsische Wahl in Polen arbeitete, in der jülichschen Successionsfrage bei den

<sup>1)</sup> Nach Frank, Altes und Neues Medlenburg, XVIII., p. 53, könnte es scheinen, als ob diese Beränderung bereits in der Prager Zusammenkunft, und zwar mit Zustimmung Preußens, eingeleitet worden sei. Die diesseitigen Acten geben dasür keinen Anhalt. Die kaiserlichen Mandate sind vom 28. April 1733, und die Publicirung ersolgt, 4. Juni, durch den neuernannten commissarius perpetuus Christian Ludwig.

<sup>2)</sup> Königl. Resc. an Gotter, 21. März 1733. "Uebrigens hat man aus dem ganzen Manöver des hannövrischen Hoses bisher gesehen, daß er nur Zeit gewinnen will und jedes Mittel dazu anwendet... wir werden endlich auch die Geduld verlieren ... jetzt accrochiert sich die Sache an den Reversalien des Herzogs Christian Ludwig ... und es ist leicht zu erachten, daß die Berweigerung von nichts anderem herrührt, als des hannövrischen Hoses Instinuationen bei dem Herzog; denn der hannövrische Hos hat sich aller Gelegenheit meisterlich zu bedienen gewußt, um alle Zeit neue Difficultäten in den Weg zu streuen und die Sache noch verwirrter zu machen, um im Trüben zu sischen."

<sup>3)</sup> Chambrier, Baris, 6. October 1733; le système dangereux pour V. M. que l'Angleterre veut établir dans le Nord.

Pfälzer Häusern gegen jebe Ausgleichung wirkte, im Haag bei den Berstandlungen über die Mastrichter Sache "Del ins Feuer goß." Den drohenden Conflict zwischen Frankreich und dem Kaiser zum Ausbruch zu bringen, war nicht Englands Interesse, aber die hannövrische Politik konnte hoffen, unter dem Lärm des gewaltigen Wassenganges, bei dem Breußen nach seiner Allianz mit den beiden Kaiserhösen mit eintreten, durch den es demnächst am Rhein schwer genug ins Gedränge kommen mußte, ihr Spiel in Mecklenburg in aller Bequemlichkeit zu Ende zu führen.

In der Zeit, wo der Kurfürst von Sachsen sich mit den beiden Kaiserhöfen über die Bedingungen seiner Wahl unter der Hand verständigte und
Preußen mit seinen Forderungen vor die Thür verwies, wurde in Medlenburg von Christian Ludwig das Patent veröffentlicht, das ihn zum alleinigen Commissar bestellte (4. Juni). Natürlich, daß Herzog Karl Leopold
protestierte, Abmahnungen erließ; er hatte in Dömitz und Schwerin einige Hundert Soldaten; die kleineren Städte, die Bauern, die meisten Geistlichen im Lande waren für ihn; die Postierung der Executionstruppen um Schwerin her hinderten ihn nicht, seine Boten hinaus zu senden, Mandate über das Land zu verbreiten, in denen er seinen Bruder als "ofsendaren
Rebellen und Verräther gegen seinen regierenden Landesherrn" bezeichnete.

Als der Abschluß der Kaiserhöse mit Sachsen eine erste Niederlage Preußens zu bezeichnen schien, begann die Postierung der Executionstruppen um Schwerin sich enger zusammenzuziehn. Gewiß hatte man in Hannover sosort Kenntniß von dem Erbieten Preußens, mit seiner ganzen Macht nach dem Ahein zu marschieren; nun war es Zeit, zum Werf zu schreiten. Die Executionstruppen erhielten Weisung, sich auf weitere sechs Monate zu proviantieren; vier Regimenter Infanterie, sechs Escadrons Hannoveraner machten sich bereit, über die Elbe zu gehn; Schwerin wurde so eng eingeschlossen, "daß es einer förmlichen Blokabe gleicht."

Karl Leopolb hatte sich (17. Juli) an den König von Preußen gewandt, ihn um Beistand gegen das "detestable Versahren seines Bruders" zu bitten, um Beistand "in seiner höchsten Gesahr." Die Antwort war, wie schon früher, die dringende Mahnung, sich dem Kaiser zu submittieren, und die Executionskosten zu bezahlen. Wie hätte der wilde Herzog sich fügen sollen; er versuchte lieber das Aeußerste; er rechnete auf die Erbitterung der Bürger und Bauern; er ließ unter der Hand werben, tausende von Piken ansertigen, Kanonen von Dömit nach Schwerin schaffen; durch das Land wurden die Brandfäden der Empörung geleitet, General Tilly zum Chef der herzoglichen Kriegsmacht bestellt; am 7. September erging

der Aufruf an die Bauern der Nemter wie der abligen Güter, an die Einlieger, an die Städte, sich "in der Furcht und Kraft Gottes" zu erheben, Wehr und Rüftung, was jeder zur Hand habe, zu ergreisen, an alle Mankichaft von 13 bis 60 Jahren, sich zu den Orten zu begeben, welche ihnen die fürstlichen Besehlschaber und Bevollmächtigten kund machen würden; es gelte, sich zu erheben "gegen die böse Widerseplichkeit und ander ichweren Mishandlungen" der Stelleute, gegen die "landfriedbrüchige Juvasion und bereits über 14 Jahre dauernde Oppression und Usurpation" Der Aufruf hatte die gewünschte Wirkung; bei 20,000 Bauern standauf. Die Herren von der Ritterschaft stüchteten über die Grenzen, der fündliche Ausschuß zog sich nach dem schwedischen Wismar zurück; Herren Christian Ludwig stüchtete von Rostock — denn schon stand Sen. Tilly wer Stadt — nach schwedisch Lommern.

Ganz so hatte man in Hannover den Gang der Tinge wohl nicht berechnet. 1) Aber man hatte nun den Borwand, Truppen in Masse nach Medlenburg zu wersen; 16 Bataillone Insanterie, 12 Escadrons waren bis Ende September eingerückt, weitere Truppen wurden in Eile nacht schoben; Alles, ohne Wolfenbüttel davon zu benachrichtigen. "Sie wolken Tömig und Schwerin nehmen," wurde gemeldet; "nie hausen surchtar, man fürchtet, taß das ganze Land ruiniert wird, zumal da alle Last auf die landsherrlichen Unterthanen fällt, nicht auf die der Abligen und der Klöster; man meint, daß der König von Preußen zutreten und das Land befreien werde." Herzog Karl Leopold wandte sich von Neuem nach Berlin: er sei auf das Engste umstellt, der König werde ihn und seine Unterthanen doch nicht verlassen und der "Wütherei" der Hannoveraner Preis geben; er möge einige Regimenter senden: "zu meiner Protection, in meine Pflichten und Dienste," schreibt der Herzog.

Gben das fürchtete man in Hannover; nach alter niebersächsichen Bauernregel mußte man nun, wo der Wagen schief ging, nur um so

<sup>1)</sup> Der Geh. Rath von Münchhausen an ben jüngeren Hattorf in London, haw nover 16. Detober: "es hätte die medtenburgische Revolution nicht unzeitiger geschen tönnen als jest, da der status publicus so voll gesährlicher Umstände ist, und ba jedermann die preußische Maxime tenut, das es von dem publiquen Rothstand und den Conjuncturen zu prositieren sucht, welches mich, die Bahrheit zu gestehen, von Ansang an bei diesem Wert besorgter gemacht hat, als ich sous gewesen sein würde. Ich habe dem Geheimrath Alvensteben gleich im Ansang, als er mir den Borschlag wegen Wegnehmung von Schwerin that, diese Besorgnis vor Preußen dargelegt und um seine Antwort erbeten, aber seine satale Krantheit hat die Antwort verhindert." Andere Schreiben zeigen, daß der Plan schon am dritten Juli sertig gewesen ist.

breister fahren; "wenn man nicht kurzer Hand in Medlenburg verfährt, so wird man nebst Preußen auch Wolfenbüttel gegen sich haben."1)

Breußen hatte, von seinem politischen Interesse und seinem eventuellen Erbrecht in Medlenburg abgesehen, ein Recht mitzusprechen fraft bes kaiferlichen Conservatoriums von 1728, fraft bes Directorialamtes im niedersächsischen Kreise. Die Minister trugen dem Könige vor, ba die oft wiederholten Borftellungen am englischen Sofe, in Wien und bei Sedenborff ohne Wirkung geblieben seien, so bliebe als das einzige Mittel, die Wirren in Medlenburg zu beruhigen und das Necht Breukens zu sichern. nur noch, daß preußische Truppen einrückten. Der König befahl (25. Sept.). daß ein Regiment Infanterie und zwei Regimenter Cavallerie sich fertig machen follten, daß sofort Dielbung davon nach hannover geschickt und abschriftlich an Seckendorff mitgetheilt werde. Am 29. September erhielt General v. Schwerin Ordre, den Befehl über die drei Regimenter zu übernehmen, und wenn die Hannoveraner Dömit zu nehmen versuchen sollten. erst zu protestieren, dann im Nothfall es mit Gewalt zu hindern. Auf einen erneuten Hülferuf Karl Leopolds (29. Sept.) murde geantwortet: die oft empfohlene Submission sei das einzig noch übrige Mittel der Rettung, und werbe der König dann gern seine guten Dienste verwenden.

Sedendorff war vollkommen überrascht und bestürzt: allerdings habe der Reichshofrath Manches versehen, allerdings hätte Hannover nicht ohne Preußen versahren dürsen, noch dürse es einseitig Schwerin und Dömit nehmen; niemand hätte es Preußen verdenken können, wenn es gleich bei beginnendem Aufstand Truppen hätte einrücken lassen; aber er habe bereits einen Courier nach Wien gesandt und um schleunige Weisung gebeten, was höchstens 8 bis 10 Tage Zeit kosten würde; er hoffe, dass man so lange stille stehen werde; er wolle dem Guy Dickens höchlich anzathen, daß inzwischen nichts gegen Schwerin und Dömitz geschehe. 2)

Einige Tage Zeit brauchten die Regimenter, ehe sie nach Lenzen marschiert und bort zum Beginn der Operationen vereinigt waren. Also mochte die Antwort aus Wien erwartet werden. Nun kamen von dem

<sup>1)</sup> Münchhausen an Hattors, Hannover 14. October ...., Gott gebe, daß wir der Preußen manus rapaces aus Mecklenburg halten, so wird sich im Uebrigen noch Rath sinden; die jehigen Conjuncturen sind Preußen gar sehr savorabel, und eben dieß vermehrt meine Besoranis."

<sup>2)</sup> Die Minister an den König, 30. September. Des Königs Marginal: "sollen die Instruction für Gen. Schwerin so machen, als ich besohlen habe; ich werde einrücken; was ist das? die Kaiserlichen haben ja von Monat zu Monat verschont, wird nichts darans." Die Instruction für Schwerin ist vom 2. October.

Ministerium in Hannover Couriere über Couriere an Guy Dickens: die Abssicht sei gar nicht auf Dömitz gerichtet, man würde auch sogleich die nachgeschobenen Truppen wieder zurückziehen, wenn die Ruhe hergestells sei, aber Schwerin müßten sie nehmen, weil von dort aller Unfug ausgegangen sei. Dann (4. Oct.): auch Schwerin wollten sie nicht in Best nehmen und mit einer Garnison belegen. Dann am 6. October: aller dings sei Schwerin etwas enger eingeschlossen als früher, aber es sei nur, um den Herzog an neuen Ercursionen zu hindern. Auf jene Anzeige Prakfens, daß es gleichfalls Truppen einrücken lassen werde, kein Wort. Dam am 8. October: General Tilly sei gefangen und auf dem Transport nach Hannover, der Aufruhr gedänupst, weitere Maaßregeln nicht nöthig; am 11. October: schon hätten zwei Regimenter den Rückmarsch angetreten, die anderen würden solgen, Preußen brauche sich nicht mehr zu bemühen. Aber Schwerin wurde desto schärfer bloquiert; vielleicht gelang es, den Herzog gefangen zu nehmen. 1)

Auch Seckendorff arbeitete was er konnte; freilich auch am 10. October war, wenigstens sagte er so, der Courier aus Wien noch nicht gekommen; er erwarte, daß der König sein Versprechen halten werde, nichts vor desen Ankunft zu thun; er reichte ein Promemoria ein "mit lauter ungegründeten und den hannövrischen Hof favorisierenden principiis angefüllt," sagen die Minister, "so daß, wenn die Kais. Resolution nicht besser lautet, und E. Maj. sich dabei beruhigen, E. Maj. zur Ausübung ihres Rechts gewiß nimmermehr kommen." Des Königs Weisung lautete: "sagen Sie ihm, daß Gen. Schwerin Ordre hat zu marschieren; morgen muß ih Antwort haben."

Gen. Schwerin reiste dem Befehl gemäß ab nach Lenzen; Tags darauf zeigten es die Minister dem Grafen Seckendorff an (14. Oct.). Er sogleich darauf: er begreise nicht, unter welchem Vorwand man einrücken wolle; die Nevolte habe ein Ende, die hannövrischen Truppen seien abmarschiert; da er diese Nacht eine Staffette aus Wien erhalten, habe er sogleich an S. Maj. die dringende Bitte gesandt, den Marsch zu sistieren, die Resolutionen aus Wien eingetroffen; er werde morgen mit ihnen conferieren, um die schweren Collisionen, die zu fürchten seien, zu vermeiden und die Freundschaft Außlands zu schonen. 2)

<sup>1)</sup> Königl. Rescript an Marbefelb, 17. October, worin eine lehrreiche Darlegung bes ganzen Berlaufs; die Absicht sei gewesen, den Herzog abzusangen und ihn zu ewiger Gesangenschaft nach Wien abzuliefern.

<sup>2)</sup> Sedenborff an die Minister, 14. October . . . pour éviter les collisions qui sont

Folgenden Tages tam Sedendorff zur Conferenz, wiederholte bie obige Erflärung zu Protocoll. Ihm wurde geantwortet, wenn die Sannoveraner ihre Truppen aus dem Lande abführten, fich der preußischen Mitwirfung, wie sie nach dem kaiserlichen Conservatorium von 1728 sich gebühre, fügten, ihr einseitiges Berfahren ganglich abstellten, bann werde auch Preußen seine Truppen gurudziehn; jest ihnen ben Rudmarich gu befehlen, fei nicht möglich; die Sannoveraner hatten "wie Türken und Beiben" in Medlenburg gehauft und bas Land zur Berzweiflung gebracht; noch feien mehrere taufend Bauern auf den Beinen; man könne in Wien nur zufrieden fein, daß fich Preußen ber Sache endlich annehme, wenn ba nicht die Vorliebe für Hannover größer fei, als jede andere Rücksicht. Nun richtete fich Sedendorff zu ber ganzen Sohe feiner amtlichen Stellung empor: "es werben ber Sache halb vielleicht mandata sine clausula einlaufen;" also das Strafverfahren ohne Weiteres, von Reichswegen bewaffnetes Sinschreiten gegen Preußen. Ihm wurde geantwortet: Preußen habe deren schon manche bekommen, und es wäre hernach dabei geblieben; burch solche Mandate werde nur die kaiferliche Autorität bloßgestellt. "Worauf der Herr Graf nicht allerdings zufrieden weggegangen."

Inzwischen war Gen. v. Schwerin in Lenzen; "die Hannoveraner," meldet er am 16. October, "die zurückgegangen, sind schleunigst wieder über die Elbe gekommen, haben die kleinen Städte längs der Elbe wieder besseht, wohl damit wir uns nicht dahin legen; sie sagen, der Herzog habe noch ein paar Tausend Bauern, die er fleißig exerciere, diese müßten sie ausseinander treiben." Am 18. ging er selbst mit 300 Reitern über die Grenze; zunächst nach Parchim; seine Proclamation verkündete, daß der König von Preußen als Mitconservator die Truppen einrücken lasse, um nach den kaiserlichen Mandaten die Ruhe und Sicherheit des Landes zu sichern und demgemäß in Allem de concert mit den beiden anderen Conservatoren zu versahren. "Keiner von den Herren Ständen hat sich als Commissar gemeldet, man muß sich Alles selbst beschaffen, man weiß nicht, wer hier im Land Koch oder Kellner ist. Die Hannoveraner haben furchtbar gehaust, überall geplündert, zerstört, das Bieh weggetrieben oder todtgestochen; alle Bauern und Bürger bezeugen eine sonderbare Freude über unsere Ankunft,

à craindre, même je dois dire qu'il faut ménager dans les conjonctures présentes l'amitié Russienne, dont la maison ne vaudra perdre la prise. Marginal des Königs: "sie marschieren sonder Ceremonie; ich habe wegen Mecklenburg genug gewartet auf Kaisers Bersprechen, aber jetzt sehe ich wohl, daß sie es mit England besser meinen als mit mir; sollen ihm dieß sagen."

außer benjenigen Beamten, die von der hannövrischen Commission dem Lande aufgedrungen sind, und versprechen sich durch E. Maj. Protection eine ruhige Regierung. Der Abel hat in Furcht gestanden, vermuthlich durch hannövrische Insinuationen, daß E. Maj. den regierenden Herzog zu soutenieren kämen, daher sich die Meisten absentiert; jetzt kehren sie zurück; wir werden als des Landes wahre Schutzengel aufgenommen."

Wie war Angesichts ber Gesahr bes preußischen Einmarsches ber Reichshofrath geschwind gewesen, Beschlüsse zu fassen! schon am 5. October: schleunigst solle der Herzog Commissarius den Landtag berusen, Bewillisgungen fordern zum Unterhalt neutraler Truppen, der Herzog von Würstemberg und die Stadt Hamburg ausgesordert werden, von ihren Truppen sofort marschieren zu lassen. Würtemberg entschlötigte sich wegen der Nähe der Franzosen; gegen hamburgische Besetzung legte Dänemark Berswahrung ein: es könne sonst dafür gelten, daß der Kaiser Hamburg nicht für eine holsteinische Landstadt halte. Man wandte sich dann an andere Stände; es rückte endlich ein Regiment Schwarzburger und ein anderes vom Herzog von Holstein ein. Aber es blieben einige hannövrische, einige wolsenbüttelsche Truppen, um die Hypothek ihrer Executionskosten zu sichen; es blieben eben so viele preußische, um nach Feuer und Licht zu sehen.

Das Weitere dieser Geschichte ist für uns ohne Interesse. Der schöne welfische Plan, Mecklenburg zu erschleichen und zu ersitzen, war dahin; ein kleiner Ruck der preußischen Macht hatte ihn zerstört. 1)

<sup>1)</sup> Miluchhausen an Hattors, 20. October, unmittelbar nach Eingang ber Nachricht vom Einruden ber Preugen: "Es ift febr traurig, fo ohne Succef gearbeitet zu haben; noch trauriger, daß mich, trot aller gehabten Mühe, Borwürfe treffen werben. Man bätte wohl aufangs mit mehr vigueur verfahren follen, man hätte dann die Truppen rafder hinausführen tonnen. Bas tann man aber thun, wenn die Generale nebft ben Caffenbirectoren und gangem Abel versichern und berichten, es tonne folches noch nicht in totum geschehen, es wäre hie und ba noch Tumult, und wenn man mit allen Truppen fortzöge, würde nicht nur bas Laub wieder in Feuer und Flamme gefett, sondern auch bes Rönigs Truppen maffacriert werben" ... man hatte allerdings an Preußen ener= gifder antworten fonnen, aber "ich habe von Anfang ber geglaubt, daß, wenn Preußen de facto in Dedlenburgifche ginge, foldes in Absicht auf die jett weitaussehenden Conjuncturen und mit dem Vorfat, fich von den mit dem Raifer habenden Engagements los zu machen, geschähe, so daß ihm gleichviel sein und es sich von seinem Borhaben nicht betournieren laffen werbe, man moge mit ben hiefigen Truppen hinausgehn ober nicht, wie es benn auch evident ift, daß ce nur jum Schut bes Bergoge Leopold hineingeht." Darin irrte fich ber berühmte Staatsmann.

## Der Arieg von 1734.

Wenigstens Sine wichtige Position hatte sich Preußen damit sicher gestellt, eine der wichtigsten, die der Wiener Hof das Seine gethan hatte, in die Hände Hannovers zu spielen.

Aber sie lag gleichsam außerhalb der Linien, in denen sich der schon begonnene Kampf im Often und Westen weiter zu bewegen hatte. Das Berhältniß Preußens zu diesem war in hohem Maaße unklar und schien, je ernster er wurde, desto verwickelter werden zu müssen.

Wenn anders nicht Preußens reservierte Haltung selbst — benn es stand mit einer völlig bereiten Kriegsmacht neben den Kämpfenden — zugleich den Ungestüm Frankreichs mäßigte, dem Vordringen der Russen Schranken setze, den imperatorischen Taumel in Wien entnüchterte.

Hang Preußens in der polnischen Sache in so übler Weise zur Seite geworsen, hatte Außland eben damit so viele frühere Verträge, die es mit Preußen verbanden, in ihrem Kern zerstört, hatte der Wiener Hof das Sintreten der ganzen preußischen Macht am Rhein zurückgewiesen, ja zu verstehen gegeben, daß Preußen nach dem Vertrage von 1728 nicht einmal das Recht habe, mit mehr als den 10,000 Mann, die dieser bestimmte, sich an dem Kanupf zu betheiligen, so war Preußen wohl besugt, auch seinersseits diesem Vertrage nur eben nach seinem strictesten Wortlaut Folge zu geben; mochten die beiden Kaiserhöfe sehen, wie weit sie ohne Preußen kamen, und wenn sie nicht weiter konnten, kommen und anklopfen, die ihr Angebot machen, um wieder zu kausen, was sie so hoffärtig verscherzt hatten.

Und schon war auch Stanislaus in solcher Lage, daß Frankreich allen Grund hatte, sich um den guten Willen Preußens zu bemühen, wenn es nicht in der Sache, die es als den Grund und Zweck seiner Schilderhebung verkündet hatte, in der Sache der polnischen Nation und ihres Erwählten

<sup>1)</sup> Der König an den Fürsten von Anhalt, 30. October ..., Indessen stehe ich auf Schildwacht, ob keiner anklopsen will; aber ich werde mich auf einen andern Fuß setzen und nicht viel gute Worte geben, um zu probieren, ob das besser geht. Der Kaiser ist böse, daß ich Regimenter in Mecklenburg habe; aber er hat mich nöthig, er hat nicht das Herz, es merken zu lassen. Italien wird wohl in ein paar Monaten in der Franzosen händen sein. Der Kaiser ist in einer Situation, die horreur ist, durch seine eigene Schuld; denn wer in der Welt was will dirigieren, gewiß die Feder es nicht allein macht, wenn es nicht mit Armeen sonteniert wird."

eine Nieberlage erleiben wollte, für welche die schon vollzogene Besitznahme Lothringens kein Ersatz war, am wenigsten für die Shre der französischen Krone, die in der polnischen Sache verpfändet war.

Und wenn weder Holland noch England sich an diesem Ariege, wie schon ersichtlich war, betheiligen wollten, wenn namentlich die Hollander ihm vorzubeugen, ihn wenigstens von den östreichischen Niederlanden und dem Niederrhein sern zu halten wünschen mußten, so schien es für sie gesboten, mit der einzigen Ariegsmacht auf dem Continent, die der Bildung einer dritten Parthei Nachdruck geben konnte, Berbindung zu suchen; eine Berbindung, die sie haben konnten, wenn sie aushören wollten, zu finassieren und sich zu überheben.

Die Lage Preußens, immerhin unklar und verwickelt, war keinese wegs ungünstig. 1) Wenn es sich geschlossen hielt, wenn es sich nicht irre machen oder verlocken ließ, wenn es richtig ins Tempo stieß, so konnte es allerdings — denn dieß war der Ausdruck, den man brauchte — "eine große Rolle spielen."2)

Nur daß alle Mächte, die jest neutralen so gut wie die im Kriege begriffenen, die erklärten Freunde Frankreichs und des Kaisers so gut wie die, welche mit beiden noch um den Werth der Freundschaft seilschten, um keinen Preis es dazu kommen lassen wolken. Es war wie ein stilles Einverständniß zwischen ihnen, diesen Staat, der ihnen Allen im Wege war, nicht emporkommen zu lassen. Die größten Beränderungen in dem europäischen Gleichgewicht zu sanctionieren, schien ihnen minder gefährlich, als anzuerkennen, daß dasselbe thatsächlich seinen Schwerpunkt verändert habe, seit es in Rorddeutschland einen Staat gab, dessen militairische Macht sich schon der Frankreichs, Destreichs, Rußlands an die Seite stellen konnte.

Freilich für den Augenblick meinte der Wiener Hof, noch in Berlin "mit Stolz und Drohung" Alles durchsehen zu können, trot der Erfahrung, die er damit soeben in Betreff Medlenburgs gemacht hatte Als galte es

<sup>1)</sup> Grumbtow an ben Rönig, 12. Rovember. Je puis bien dire dans la deraière confidence à V. M. que la cour de Vienne est très mécontente de ce que V. M. n'a pas voulu sacrifier ses propres interests à ceux de l'Empereur dans les affaires de la Pologne et qu'Elle a bien osé se mêler des affaires de Mecklenbourg en choquant par là par l'endroit sensible le Roy d'Angleterre, l'idole de la cour de Vienne, et V. M. verra dans peu, qu'on ne se pourra pas contenir là-dessus malgrè le ménagement, qu'on a eu jusqu'ici pour V. M. . . . . il faut garder les mains libres tant qu'on pourra, car le moindre pas hazardé en entraine un autre, qui aura pour toute récompense ein los von patriotificem Cifer sans l'accompagner d'aucune réalité.

Grumblow an ben Rönig, 12. Rovember: en attendant je reste toujours ferme dans mon système et que V. M. ne peut manquer de jouer un grand rôle en tout ce-cy.

einfach zu commandieren, beantragte Seckendorff (28. October), den 10,000 Mann unverzüglich Marschbefehl zu geben, auf dem Neichstage und an den deutschen Höfen das Commissionsbecret wegen des Reichstrieges zu unterstüßen, die preußischen Truppen aus Mecklenburg, da der casus conservatorii nicht mehr vorhanden sei, fördersamst zurückzuberusen, damit nicht Hannover und andere Alliierte daher den Vorwand nähmen, ihre Hülfe zurückzuhalten.

Nach bes Königs ausbrücklicher und sehr scharfer Weisung 1) antworteten die Minister, daß Preußen genau dem Tractat gemäß versahren werde, nach dem das Auxiliarcorps erst ausrücken könne, wenn die vorbehaltene Convention gemacht sei; sie übersandten ihm einen Entwurf dazu; sie fügten eine Declaration bei, in der an die lange Reihe unerledigter Forderungen, Maaszoll, rücktändige Kriegsschulden, Titel von Ostsriessland, Herstall u. s. w. erinnert, zugleich für nothwendig erklärt wurde, daß in der bergischen Sache, da Pfalz alle Anträge zurückgewiesen, von Düsseldorf und der Listere nicht weiter die Rede sei und für den unvermeidlichen Berlust Neuschatels eine Entschädigung gefunden werden müsse.

Es ist nicht nöthig, die Verhandlungen über diese Convention im Einzelnen zu verfolgen; es wurde zugestanden, daß das Corps nicht getrennt, nicht in Festungen oder zu Postierungen verwendet werden dürse, daß kaiserlicher Seits Verpstegung und Fourage geliesert, die Quartiere besorgt werden müßten u. s. w.; am 26. Januar folgte die Unterzeichnung. In Vetreff der sonstigen Forderungen gab Seckendorss, wie gewöhnlich, die besten Ausssichten: "nur wo Rechte Dritter zur Sprache kommen oder das Reich concurriert, wird der König selbst so billig sein, nichts zu sordern, was wider das kaiserliche Amt ist." Man hatte die Herablassung anzunehmen, der König werde, wie er sich erboten, im nächsten Frühling seine ganze Armee zum Kriege gegen Frankreich stellen, und dann, so ließ Prinz Eugen sagen, werde er sich eine Ehre daraus machen, sich unter S. M. Commando zu stellen. In der That aber wuchs in Wien der Argwohn gegen Preußen in dem Maaße, als die Lage des Kaiserhauses trostloser

<sup>1) &</sup>quot;Ich habe mit Allem 1. November marschieren wollen; sie haben mich nicht gewollt; also stelle nichts als die 10,000 Mann. Sie sollen ansangen zu bestlieren im December, daß sie Ansangs März bei heilbronn siehn sollen ... Indeß sollen Sie sagen, daß mir sehr senstellen ware marschieren zu lassen vor dem Kursürsten, und diese nicht nach der ordre und donne soy wäre ... da wären ihre trenen Allierten, die Hannoveraner, die werden nicht pressent zu marschieren ... ich, der den Kaiser mit habe gegen Hannover mannteniert, bekomme nichts als marschieren, marschieren, marschieren. Der Esel wird mübe werden und das Bad abschmeißen" n. s. w.

wurde; 1) es ging so weit, daß Prinz Eugen alles Ernstes in Sorge stand, der König wolle mit Hülfe Frankreichs noch bei Lebzeiten des Kaisers römischer König werden; Seckendorff erhielt Aufträge, sich sorgsam darnach zu erkundigen. Der König antwortete ihm: "er werde sich, wenn ihm auch von Kaiser und Reich solche Ehre angeboten würde, dafür bedanken, solche Last über sich zu nehmen." Nach seiner ganzen Art gewiß keine Phrase.

Daß die Franzosen, nachdem sie Kehl genommen, nicht weiter ins Reich, wo ihnen vorerst niemand den Weg verlegte, vordrangen, ja, daß sie Alles dis auf die Besatung von Kehl wieder hinter den Rhein zurückzogen und im eignen Lande Winterquartiere nahmen, war nicht eben nach dem großen militairischen Styl der Zeit Ludwigs XIV.2) Wenn sie in Italien desto größere Erfolge hatten, so sprach das weniger für sie als gegen die kaiserliche Kriegsmacht, die sich unter aller Erwartung schlaff und untüchtig zeigte. Am Ende des Jahres war im Polande Alles dis auf Wantna verloren; die Spanier in Parma und Toscana sammelten sich dei Siena, die spanische Flotte wurde jeden Tag erwartet; da die Seemächte still saßen, war Neapel und Sicilien nicht mehr zu retten.3)

Hätte man nicht glauben sollen, daß der Wiener Hof, in so schwerer Bedrängniß, noch nicht einmal der Kriegserklärung des Reiches gewiß, sich wenigstens Preußens hätte versichern muffen? Man wußte ja nun vom Könige, daß er nicht Kaiser werden wolle.

"Befriedigt den König in Betreff Bergs", hat Podewils zu Seckenborff gesagt, "und er wird von allem Andern absehen."4) Seckendorff und

<sup>1)</sup> Prinz Eugen an ben Kaiser, 25. October: "man kann sich bie Gesahr nicht groß genug vorstellen, und bas Erzhaus hat sich noch niemals in einer befunden, welche ber gegenwärtigen gleicht." Bei Arneth III. p. 389.

<sup>2)</sup> Schreiben aus Paris 30. Nov. (Drest. Arch.): nous avons été endormis; on nous a reveillé et cela si bien que nous avons de grands desseins en tête pour l'année prochaine . . . . on tentera le diable pour venir à ces fins et nous n'imiterons pas la cour de Vienne qui se fie à des miracles.

<sup>3)</sup> Schendorff au Manteuffel, Berlin 26. Nov.:.. les affaires de l'Empereur sont dans une triste situation: trois royaumes et estats perdus en Italie, abandonné de l'Angleterre et de la Hollande aussi, embarrassé avec ses amis, ménacé par cette cour qui pourra achever le reste, et point écouté de ceux qui pourront uns Luft machen, c'est bien triste.

<sup>4)</sup> Sedenberff an Manteuffel 26. Nov. Er fügt hinzu: Chetarbie habe wegen Kehl Entschuldigungen gemacht, geheime Borschläge zu machen gewünscht; die sich der König verbeten, indem er gesagt: er werde an den Rhein gehen sans offenser personne mais desendre la patrie et mille pauvretés comme cela... ensin, mon cher ami, je crains le second tome de Savoye.

feine Gönner in Wien werden gemeint haben, daß es auch darohne gehen werde; war man boch mit diesem Könige sonst schon fertig geworden.

Aber plöglich erfrantte er; rasch wurde sein Zustand so bedentlich, daß er felbst seinen Tod nahe glaubte. 1) "Sorgt, baß fich Sachsen mit mir abfindet," fcrieb er an Seckendorff 22. Dec., "ich für meine Person habe alle Beneration für Raif. Maj., aber nach meinem Tobe wird bas Haus Brandenburg ben Raifer und fein Saus abandonnieren und eine andere Barthei nehmen, weil bas Saus Brandenburg fo lädiert, gegen bie ganze Kriegsverfaffung agiert, Bolen und die Republif über ben Saufen geworfen, das Reich zum Erbe gemacht worden ift, ohne daß Preußen das Geringfte dabei gewonnen hat; also daß Preußen wie ein Papagei im Räfig fist; das muß das haus Brandenburg auswegen." Er erkennt die ganze Gefahr für den Raifer: "laßt Stanislans in Bolen; laßt euch Lombardien, 2) laffet euch Barma geben, gebt Sicilien und Neapel bafür an Don Carlos; und etwas muß der Sardinier haben, weil ihr es ihm versprochen habt in ber alten Allianz; bann profitiert ihr noch etwas. Wenn Solland fich nicht barauf einlassen will, fo ift es nicht möglich, daß ihr in Stalien ben Meister spielt, aus Mangel an Truppen und Geld; ihr könnt nicht über zwei Campagnen aushalten, ihr werdet so viel verseten muffen, daß bes Raisers Aerar in hundert Jahren nicht außer Schulden kommen und das Saus Destreich für immer ruiniert sein wird." Er erinnert noch einmal daran, lieber den Stanislaus anzuerkennen, "ober ich werbe ben Sachfen in Sachsen attaquieren, Alles und Alles barauf ankommen laffen."

Aeußerungen, die in Wien nur den Berdacht bestätigten, daß Preußen mit Frankreich unter der Decke spiele. Nur um so ungeduldiger war man auf die Kriegserklärung des Reichs. Man rechnete darauf, daß der Berlust der Reichsseftung Kehl — die Franzosen entschuldigten sie in Regensburg mit der "Kriegsraison" — den Reichspatriotismus entzünden und ein tapferes Botum einbringen werde. Aber die Aussichten waren schlecht; von den neun Kurstimmen hatte der Wiener Hof vorerst nur die von Böhmen und Sachsen; Cöln, Baiern, Pfalz behaupteten, daß das Reich sich um die polnischen Berwickelungen des Wiener Hoses und deren Folgen nicht zu kümmern habe; Trier und Mainz, sonst so östreichisch, wie man nur wünschen konnte, zitterten vor der Rache der Franzosen, die ihre Lande

Mantenffel 21. Dec. 1733 melbet bie Erfrankung, qui fait trembler bien des gens qui prévoyent qu'un changement de Régence ne feroit qu'empirer les choses. Um 3. Jan., hieß es, habe der König sein Testament gemacht.

<sup>2)</sup> Soll wohl Toscana beißen.

sofort getroffen hätte; selbst Hannover war noch schwankend. In Berlin arbeitete seit dem November Seckendorff daran, die brandenburgische Stimme zu gewinnen.

Nach dem geheimen Vertrage von 1728 und einer späteren kaiserlichen Declaration war der König berechtigt, seine 10,000 Mann als Reichscontingent zu rechnen; 1) aber eben so gewiß war, daß, wenn der Reichsfrieg einmal erklärt mar, das Vordringen Frankreichs gar balb größere Anstrengungen unvermeidlich machen werbe. Die für den Kaiser verberblichen Folgen der polnischen Wahl, die der König so oft marnend vorausgesagt, waren nun ba; sollte er nun noch bazu thun, daß auch bas Reich mit in ben Strubel aezogen werbe? es schien ihm unmöglich, baß ohne England und Holland das Reich den schweren Krieg auf sich nehme; und Frankreich gab ja die Versicherung, daß es nichts gegen das Reich vornehmen wolle, hatte auch allen Grund bazu, wenn es fich nicht bie Streitkräfte Nordbeutschlands auf den Hals ziehen wollte. 2) Aber Seckenborff "pressierte" fort und fort; er konnte melben, daß auch schon Mainz und Trier gewonnen seien, — ber Mainzer für 100,000 Thaler, wie man erfuhr, ber von Trier wird nicht weniger erhalten haben; schon war auch Aussicht auf die Stimme von Hannover; Sedendorff mochte vorftellen, daß hannover bann leicht in Betreff Mecklenburgs neue Gunft bes Wiener Hofes zu erwarten habe, daß die Gegner Preußens in der bergifchen Frage, Pfalz, Baiern, Cöln eben die "Neutralisten" auf dem Reichstage seien, daß der Reichstrieg sie zwingen werde, Farbe zu bekennen, und wenn diese, wie nicht zu zweifeln, französisch sei, werde bes Kaisers Nachsicht gegen sie aufhören; bem Könige erwachse aus bem Reichskriege ja keine neue Last, seine 10,000 Mann würden statt des Reichscontingents gerechnet werben. So entschloß sich ber König, 3) sich ben mehreren Stim= men im Kurcollegium "zu conformieren", aber mit dem ausbrücklichen Vorbehalt, burch sein Votum über die 10,000 Mann hinaus zu keiner

<sup>1)</sup> Die kaiserliche Declaration barüber ist 13. Aug. 1731 von Seckenborff überreicht worden; es ist der Preis, für den Preußen die Garantie der pragmatischen Sanction durch das Reich genehmigt hat.

<sup>2)</sup> Marginal zu dem Schreiben der Minister 24. Now., wie in Regensburg zu votieren: "sollen votieren, daß Kurssurfler (? vielleicht Kurbrandenburg) werde desensiv geben und nur eine mediocre Armee stellen gegen den Rhein und die übrigen Truppen in Bereitschaft haben; wenn Frankreich offensiv wollte agieren, alsbann Zeit genug ist mit allen zu marschieren; bleibt Frankreich stille, so muß das Reich auch nichts ansangen, oder Holland, England muß mitsechten."

<sup>3)</sup> Auf bies Schreiben ber Minister 19. Jan. 1734, bie über biese Beisung ihr großes Bebenten außern und von aller Berantwortung freigesprocen au fein bitten, schreibt ber

weiteren Leiftung an Geld und Truppen verpflichtet zu fein. Allerdings wurde nun Dankelmann in Regensburg zu folchem Botum instruiert, aber daffelbe enthielt nur die Kriegserklärung gegen Frankreich, nicht auch gegen beffen "Belfer und helfershelfer"; und zugleich hatte er im Fürstencolle= gium (Magbeburg) zu forbern, - bie übrigen evangelischen Fürsten schloffen fich bem an, - bag mit diesem Reichstriege bie Ryswicker Claufel als erlofchen gelten und im Friedensschluß bie Berftellung auf die Normen bes westphälischen Friedens zur Bedingung gemacht werden follte. Daß bieß burchging, daß Preußen überdieß empfahl, "anfangs nur befenfiv zu verfahren und fich erft in gehörige Positur zu setzen, bevor man ben Krieg erflare," wurde in Wien außerft übel genommen; ber faiferliche Principal= Commiffarius in Regensburg erhielt Weifung, von feinen Bifiten gur Dantbezeugung für das Botum der Kriegserflärung den preußischen Reichs= tagsgefandten auszuschließen; "vor ben Augen bes ganzen Reichs" wurde berfelbe eben fo behandelt, wie die Gefandten von Baiern, Pfalz, Coln, die gegen ben Beschluß protestiert hatten. Gelbst bie Abberufung Dankelmanns forberte ber Wiener Hof; es wurde geantwortet, daß berfelbe nach feinen Instructionen gehandelt habe.

So standen diese beiden Höse Anfangs 1734 zu einander. Und wenn der Kaiser in einem Handschreiben an den König "mit Danknehmung" dessen Beistand in Regensburg anerkannte, auch, "um allem Mistrauen vorzus beugen, bei seinem kaiserlichen wahren Wort" versicherte, daß "einiger Tractat, Convention oder wie es Namen haben mag", um den König "einzuschränken oder in Zaum zu halten", weder geschlossen, noch je in Borschlag gekommen sei, daß er vielmehr "bei der Gesinnung verbleibe, die er dem Könige geäußert, als er das Bergnügen gehabt, ihn in Böhmen zu sprechen", so war das Courtoisie, deren Werth die Thatsachen, welche sie in Abrede stellte, erläuterten. 1)

"Der Kaiser sowohl als die Aussen", heißt es in einer Darlegung der Minister vom 6. April, "haben die Joee von uns, als wenn sie uns Alles bieten könnten, und darauf rouliert ihr ganzes System."

Nur daß auch ber russische Hof, so leicht er es gehabt hatte, Polen mit seinen Truppen zu überschwemmen und August III. als König procla-

König u. a.: "sie haben mich gepressiert l'epée à la main." Aus einer Aeuserung Manteuffels ist zu entnehmen, daß Sedendorff gebroht hat, ber Kaiser werbe die Weigerung als Bruch der Allianz ausehen.

<sup>1)</sup> Des Königs Marginal (zur Beantwortung): "ber Kaiser foll mich finden als Patriot."

mieren zu lassen, inne zu werden begann, daß der schwerere Theil der Arbeit noch zu thun blieb, zumal wenn es nicht gelang, jetzt noch Preus ßen zur Mitwirkung zu gewinnen.

Sben von dieser Breuken zurückzuhalten, war Marquis Chetardie mit größtem Eifer bemüht, schon unterstütt durch General Bonigtowski und bessen "mit sich habenden Erbietungen" von "König Stanislaus und ber Republik", die zu überbringen er Ende November nach Berlin gekommen war. Freilich mas er bot, mar nicht viel: ewige Dankbarkeit der Republik und bergleichen, 1) baneben: Anerkennung bes vreußischen Köniastitels und Curland nach dem Tode des alten Herzogs als preußische Secundogenitur. Und wenn in der Wahlcapitulation Stanislaus alle die alten Brätensionen und Beschwerden gegen Preußen zur Geltung zu bringen beschworen hatte, so entschuldigte man das jest mit der Haft, in der man biefe Artikel verfassen muffen, versprach durch Commissionen biefe "seit fiebzehn Jahren" verzögerten Streitfragen so viel möglich im Interesse Preußens abzuthun. 2) Und Chetardie ließ die Neutralität von Neufchatel wenigstens hoffen, versicherte, daß sein König alle Freundschaft für Preu-Ben habe und sie bethätigen werde. Der König ließ ausweichend antworten; "ich halte meine Neutralität; ich will die Dinge, die da kommen werben, abwarten, jest tappe ich im Finstern."

Jene Erbietungen und daß sie abgelehnt seien, ließ der König sofort an Mardeseld mittheilen. Sie beunruhigten den Petersburger Hof in hohem Grade; wie, wenn Preußen für einen höheren Preis sich gewinnen ließ? Man ließ schleunigst zurückmelden (16. Dec.), die Kaiserin sei sehr dankbar und zweiste nicht, der König werde den Unterschied zwischen alten Freunden und den sich erst jetzt andietenden wohl erkennen; man werde gern zustimmen, daß er sich der Stadt Elbing bemächtige und sie bis zu ausgemachter Sache behalte, wolle auch mit dem Wiener Hose dahin arbeiten, daß er auch nachher in Besitz der Stadt bleiben könne, in Gleichem seine Absichten auf Eurland vor wie nach facilitieren. Aber "weil der russische Hos sich einmal des Kurfürsten von Sachsen angenommen, so will er deshalb das dementi nicht haben, sondern ist entschlossen, benselben bei der Krone zu erhalten, gedenkt aber denselben so im

<sup>1)</sup> Le dévouement de toute la nation, qui La regardera comme le défenseur de sa liberté et le liberateur de la tyrannie. Poniatowsti Eingabe 22. Nov. 1733. Biele Magnaten baten burch Poniatowsti um ein Asyl in Preußen; es wurde ihnen gewährt.

<sup>2)</sup> So die von Chetardie 20. Nov. 1733 überreichten éclaireissements sur le mescontentement du Roy de Prusse au sujet de l'article des Pacta conventa.

Bügel zu halten, baß er weber bem ruffifchen Reich noch feinen übrigen Nachbarn Schaben zufügen kann."

Marbefeld hatte die Denkschrift, die diese Erklärungen enthielt, mit Staffette gesandt: er hätte sich die Mühe und Kosten sparen können, 1) hieß der Bescheid darauf; "wir kennen den Ort gar wohl, woselbst der Aufsatz geschmiedet worden, und aus wessen Feder derselbe gestossen ist; solches ist aus dem Styl des Autors und desselben gebrauchten und ihm insbesondere eigenen Redensarten deutlich abzunehmen." "Wenn man den Kurfürsten um jeden Preis halten will, so müssen wir uns das gefallen lassen, obschon die Sache für uns höchst schädlich ist, und können nur wünschen, daß man es dort nicht zu spät zu bereuen haben möge."2)

In Petersburg hatte man, in Sorge wie man war, nicht erst diese Antworten abgewartet; man bat Mardeseld, persönlich nach Berlin zu eilen, um dort die trengemeinten Anträge der Kaiserin zu empsehlen; sie selbst übernahm die Berantwortung dieser Reise ohne Besehl und Urlaub. (30. Dec.) Mardeseld hatte noch viel weiter gehende Erbietungen zu überdringen; nicht bloß den dauernden Besit von Elding und die volle Geltung der löwenwoldeschen Beradredungen wegen Curland, sondern auch die Abtretung einer Lisière in Westpreußen, um die unmittelbare Berbindung zwischen Ostpreußen und Rommern herzustellen, und die Zussichen Forderungen nachkomme. Aber freilich sollte dafür Preußen sür August III. und gegen die Stanislaiten in volle Action treten und zugleich gegen Frankreich die allianzmäßige Hülse leisten. Die näheren Erläusterungen ergaben, daß Preußen selbst sich Elbing erobern solle, daß Rußland nur den ferneren Besit der Stadt bei der Republik "bestens

<sup>1)</sup> Die Deutschrift "von der wir sonderlich charmiert zu sein um so weniger Ursach haben, als deren sast bittere Expressionen auch unanständige Zumuthungen begreifen, mit welchen wir uns gern verschont gesehen hätten." Königl. Resc. vom 5. Jan. auf Mardesselbs Sendung vom 16. Dec. (pr. 26. Dec.)

<sup>2)</sup> In biesem Rescript zugleich eine Uebersicht bes bisherigen Berlaufes ber Sache; ber Schluß: "beibe kaiserliche Höse würden sich wohl erinnern, daß man zum Fundament genommen, den Kurprinzen von Sachsen nicht den polnischen Thron besteigen zu lassen, sondern Alles was möglich dawider vorzutehren; zwar hätten beide Kaiserhöse nicht gewollt, daß deshalb etwas in die miteinander aufgerichteten Allianztractate einstließe, indessen hätte doch die Sache selbst ihre volltommene Richtigkeit gehabt und wäre man bei sothanem Borsatz geblieben, die der Wiener Hos ganz unvernnthet mit dem Kursürsten von Sachsen an den Tag gekommen und darauf russischer Seits gleichfalls von Sysiem changiert wäre."

empfehlen" wolle, daß es die Stände in Curland in Ausübung ihres freien Bahlrechtes für die preußische Wahl zu bestimmen hoffe u. f. w.

Lodend genug waren diese Erbietungen; vor Allem mit Zustimmung der beiden Kaiserhöse ein Stück Westpreußens zu gewinnen, so die beiden Hauptmassen des Staates zu consolidieren, war eine unvergleichliche Aussicht. Aber, so sagt Thulemeier, — benn ber König forberte von jedem ber Minister ein besonderes Gutachten, — "Alles ist eventuell gestellt, Rußland will uns gleichsam à la pointe de son épée zwingen, daß wir ben Kurfürsten auf den polnischen Thron befestigen helfen und badurch an unserm eigenen Schaden und Verderben arbeiten sollen". Und Podewils: "noch scheint die polnische Sache nicht reif, sie ist noch sehr vielen und großen Revolutionen unterworfen; das ganze Absehen geht bahin, Preußen, es koste was es wolle, zugleich auf die Seite Sachsens zu ziehen und in offen= baren Arieg gegen Frankreich zu bringen und die Gefahr dieses Arieges auch wider Willen mit dem Kaiser zu theilen; wozu noch kommt, daß Rußland sich nicht getraut, die volnische Sache ohne Breußens Concurrenz allein auszumachen". Endlich bes Königs klare und treffende Darlegung seiner Ansicht. "Meine Ansicht ist beständig: mit Außland in Freundschaft bleiben, aber die Hände frei behalten. Daß ich das Licht zugleich am Rhein und in Pommern oder Preußen anstecken foll, geht absolut nicht an; eins, ja das geht, aber beides nicht. Ich bin überzeugt, daß Frankreich nimmermehr anders Friede macht, als daß Stanislaus König bleibt; bann würde ich alle meine Conquesten wieder verlieren, benn um meiner arauen Haare Willen würden sie den Krieg nicht fortsetzen. kann es ber Raiser fortsetzen? längstens bis 1735, bas sind zwei Cam= pagnen; ohne England und Holland ist länger nicht möglich; und bann komme ich zwischen zwei Stühle zu siten. Also mein Sentiment ist: keine Parthei nehmen, dem Kaiser die 10,000 Mann schicken, nicht mehr an Gelb und Volk geben als begründete Sachen, die ihm von Gott und Recht zukommen; geschloffen bleiben und abwarten, und so mir jemand etwas thun will, alsbann mit Gottes Hülfe barauf losschlagen." Er fügt in einer Nachschrift hinzu, wie "ber brave, getreue Ilgen" wegen ber säch= sischen Succession in Polen tausenbmal gesagt: wenn Polen auch ganz Ermeland und Pommerellen, Danzig und Marienburg mit eingeschloffen, für immer abträte, so bürfe man noch zweifeln, ob es für Preußen vortheil= haft ware; benn wenn ber Sachse in Polen souverain wurde, so wurden alle diese kleine Erwerbungen nicht helfen, ihm die Stirn zu bieten; Preußens Interesse also sei durchaus, daß Polen Republik bleibe, dann würde es nie in ben Stand kommen etwas Rechtes gegen Preußen anzufangen, "wegen ber Uneinigkeit der polnischen Regierung." 1)

Mardefeld reifte zurud mit Weisungen, die durchaus verbindlich, aber ausweichend, hinhaltend, wie die eines Zuschauenden waren.

Indeß war Gen. Lascy mit 12,000 Anssen die Weichsel hinab in das Gebiet von Danzig gerückt; da übernahm Feldmarschall Münnich das Commando, sorderte (18. März) die Nebergabe der Stadt in 24 Stunden, unter Androhung alles Furchtbarsten, wenn sie geweigert werde. Danzig war wohlbesestigt, hatte eigene Truppen geworden, die Bürgerschaft bewassent; König Stanislaus blieb in der Stadt, und seine schlichte und edle Art war wohl dazu angethan, die Herzen zu gewinnen. Mehrere tausend Bolen, die mit ihm gekommen, lagen im Danziger Gebiet; einige französische Schiffe mit Officieren und Wassen waren schon gekommen, man erwartete die baldige Ankunst einer französischen Flotte. In solcher Küstung, mit solchen Aussichten wies Danzig die angebotene Capitulation zurück.

Der Kampf begann; wenn auch Münnich mehr und mehr Truppen heranzog, er kam gegen die tapker vertheidigte Festung nicht eben vorwärts; das wenige Belagerungsgeschütz, das ihm Seckendorff aus Dresden zuführen ließ, half nicht viel. Er ließ in Berlin fordern, daß der bereits dis Libau gelangten russischen Artillerie und Munition freie Passage durch Preußen gestattet werde. Sofort protestierte Chetardie, forderte vielmehr, daß Preußen ernste Schritte zur Nettung Danzigs thue,2) fügte hinzu, daß mit der Flotte vierzig Transportschiffe mit Truppen kämen. Um so mehr hatte Preußen Grund, sein Verhältniß mit Frankreich zu schonen. Man stellte preußischer Seits die Alternative, die sich aus dem Wesen der

<sup>1)</sup> Bon bes Königs Darlegung s. d. (5. Febr.) sagen die Minister 6. Febr.: "wir müssen auf unsere Pflicht und Gewissen gern bekennen, daß uns nie etwas Soliberes noch auf so seinen Beruhendes in einer so wichtigen Sache vorgekommen." Sie bezeichnen es als eine "ewige und unveränderliche Maxime des Hanses Brandenburg", die Berwandlung der Republik Polen in ein souveraines Königreich nie zuzugeben; "denn wenn ein souverainer König in Polen wäre, der noch dazu seine Macht recht zu gebrauchen wilßte, so würde derselbe mächtiger als alle seine Rachbarn und denselben insgesammt, absonderlich aber uns im äußersten Grade sormidabet und gesährlich sein; "es ist daher auch sast nicht zu begreisen, wie der russische Dos, der dabei das gleiche Interesse und dieselben Considerationen mit uns hat, Sachsens Besestigung auf dem polnischen Thron, mithin die erbliche Transferirung der Krone suchen und unterbauen kann, statt wie früher die gleichen principia mit uns zu sühren."

<sup>2) 14.</sup> März: de détourner tout ce qui pourroit donner atteinte à la ville de Dantzig, was sein Rönig als une preuve réelle et essentielle d'amitié anséhen wilve; er hielt es filr unmöglich, daß Breußen die Baffage gewähre qui seroit ôter toute ressource au Roy Stanislaus et porter à S. M. T. Ch. le coup le plus sensible.

Neutralität zu ergeben schien: entweber Passage für die Russen, aber dann auch vorsommenden Falls für die Franzosen, oder für beide jest und fünftig das preußische Gebiet geschlossen. Man legte die so gesaßte Frage Seckendorff vor mit dem Bemerken, daß einseitige Gewährung für Rußsland, da dann Frankreich sofort Preußen als Feind behandeln werde, die Absendung der 10,000 Mann unmöglich mache. Natürlich, daß Seckendorff gegen diesen neuen Zwischenfall "höchlich protestierte." Und Münsnich: "seine allergnädigste Kaiserin müsse auf die gesorderte Passage inssistieren; wenn der König auch aller ersinnlichen stanislaitischen Hülse den gleichen Bortheil zukommen lassen wolle, er, der Feldmarschall, sei in der Lage, es mit allen in Danzig erwarteten Franzosen, Schweden und Polen aufzunehmen."

So Münnichs Rodomontaden. Er hatte der Kaiserin sein Wort verspfändet, den Herrn v. Lesczinski als Gefangenen an die Stusen ihres Thrones zu führen. Und in Petersburg, wo man von solchem Heldenthum hingerissen war, zweiselte niemand, daß, was die große Zaarin besehle, Frankreich nicht den Muth haben werde zu hindern.

Aber Danzig leistete ernsteren Wiberstand, als man möglich geglanbt hatte; und die Sachsen statt herbeizueilen und zu helfen, begnügten sich, in Polen umberziehend Ercesse zu üben, mährend August III. sich "durch schleunige Rudfehr nach Dresben lächerlich machte." 1) Gin Versuch Seckenborffs und Löwenwoldes, durch Vermittelung zwischen Berlin und Dresden endlich doch Breugens Sulfe zu gewinnen, scheiterte daran, daß der Dresdner Hof erst ber Leistungen Preußens gemiß sein wollte, ebe er sich über beffen Forberungen äußerte. Und inzwischen wurde Münnichs Berhalten gegen Breußen "fo seltsam, irrespectueus und bedrohlich", daß die Minister es für ihre Pflicht hielten, bem Könige ernste Maaßregeln anzuempfehlen; um so mehr, "da die Ruffen im polnischen Breugen den Meister spielen und ihre ganze Force babin zusammenzuziehen suchen"; sie schlugen vor, ein Observationscorps an der Grenze zusammenzuziehen (8. April). "Ich sehe die Gefahr noch nicht so groß; soll ich das Pferd an meinen Zaun anbinden, wie der Kaiser zu Oppeln gethan? ben Bortheil bavon sehe ich nicht; was sollen die Ruffen uns thun?" Es schien genügend, daß Seckendorff die geforderte Erklärung gab, daß die Ruffen nichts gegen preußisches Gebiet vornehmen würden; nur unter dieser Bedingung, murde ihm erklärt, könnten die 10,000 Mann marschieren.

<sup>2)</sup> Sedenborffs Leben IV. p. 147, wo eine Menge guter, wenn auch ftark gefärbter Nachrichten.

Mitte April war die Einschließung Danzigs fo weit gediehen, daß man nur noch die Verbindung zur See offen hatte; auch diese wurde schon durch die Felogeschütze in den nächsten Schanzen bestrichen. In Elbing, das die Ruffen genommen, hatten sich einige Mörfer vorgefunden, die nun herangebracht wurden; es hieß, daß die schwere ruffische Artillerie in Libau eingeschifft fei. "Db die Stadt die Schreden eines Bombardements aushalten wird, ift fehr zweifelhaft," fchreibt Wallenrodt, 20. April, aus Danzig, "zumal da der Magistrat, der die Stadt in ihrem Elend von allen Puissancen verlassen sieht, schon baran bentt, mit bem Kurfürsten von Sachsen zu unterhandeln, und nur beffen Ankunft im Lager erwartet." Chetardie fab die ganze Gefahr; er bat um Audienz: ber König moge Stanislaus aus biefem Labyrinth helfen, Frankreich biete ihm, als bem Könige von Preußen, abgesehen von seinem Berhältniß zum Reich, Freundschaft und Allianz, biete ihm einen Strich Landes als souverainen Besit zur Verbindung zwischen seinem beutschen und preußischen Lande, unter frangösischer Garantie; er beutete an, baß Marschall Berwick vom Rhein her nach Sachsen vordringen werbe. 1) Um keinen Preis hätte bas ber König zugegeben; aber er erbot fich zu vermitteln, daß Stanislaus freien Abzug auf preußisches Gebiet und Danzig eine billige Capitulation erhalte, unter ber Bedingung, die Preußen garantieren werbe, daß die Stadt weber frangösische, noch schwedische Gülfe für Stanislans aufnehme.2)

Mit größtem Dank nahm Chetarbie den Vorschlag an. Auch von der Stadt Danzig waren Hülferuse nach Berlin gekommen, nicht ohne die Andeutung, daß sie wohl den polnischen Schutz zu verlassen und sich in die Protection Breußens zu stellen geneigt sei. 3) Der König sandte Christoph

<sup>1)</sup> Marginal bes Königs auf ben Bericht ber Minister vom 12. April 1734: "also ich bleibe neutral, negociieren Sie, bis Danzig über ist, alsbann altre cure altri tempo" (sie).

<sup>2)</sup> Instruction für Christian von Brand, 14. April 1734. Die Minister an den König, 18. April: diese Garantie wird eine gute Gelegenheit geben, daß E. M. hoffentlich in Kurzem Danzig unter ihren Schutz werden bekommen und Garnison in dieselbe verslegen.

<sup>3)</sup> Danzig hatte im November 1733 an ben König ein allgemeines Gesuch um Unterstülzung gesandt, aber auf die Aussorderung, "sich näher zu explicieren, worin die Alssischen bestehen könnte", im December "nichts als eine vage und kaltsinnige Antwort" gesandt, "worans wir auch die Stadt ihrem Schicksalben überlassen müssen." Königl. Rese. an v. Wallenrodt, 16. Februar 1734. Es sind später ähnliche Gesuche wiederholt, aber immer mit sehr merklicher Abweisung des Gedankens, als könne Danzig in irgend ein näheres Verhältniß zu Preußen treten. Die im Text erwähnte Andentung steht in einem Bericht von Wallenrodt vom 10. April und bezieht sich auf Aeußerungen, die in der Bürgerschaft laut geworden.

v. Brand an Münnich, ersuchte Seckendorff, auch die kaiserliche Fürsprache zur Rettung "der armen Stadt" zu verwenden. Die Anträge wurden von Münnich auf die hochsahrendste Weise zurückgewiesen: "wenn sich Danzig und Stanislaus sammt seinen Polen der Kaiserin zu Füßen legen wollten, so könnten sie ohne fremde Mediation Gnade und Amnestie erhalten." Münnich äußerte unverholen, daß er die Stadt mit Sturm zu nehmen wünsche, um sie plündern zu lassen.

Schon hatten die Frangofen, über 100,000 Mann ftark, den Feldzug am Rhein eröffnet. Ein Corps unter Belleisle warf fich in bas Triersche, nahm 2. Mai Trarbach, hatte damit den Baß zum Niederrhein. Mit dem Sauptheer von 50,000 Mann - bei Raiferslautern blieb ein Corps von 25,000 Mann unter Noailles in Referve — ging Marschall Berwick bei Rectarau ben Rhein überschreitend auf Philippsburg, umschloß es. Pring Eugen, ber bas Commando am Rhein übernommen, faum 15,000 Mann ftark, gab es auf, die Ettlinger Linien, die Philippsburg becten, zu behaupten. Die Franzosen beherrschten die reiche Rheinebene am Obenwald und bis zur Ortenau hinauf, brandschapend und plündernd, nur wo die aufgestellten Tafeln mit bem Worte Palatin ftanben, ließen sich nicht ein= mal Marobeurs feben; Rurpfalz hatte ben Rheinübergang unter ben Kanonen von Mannheim gestattet und erleichtert. Und Belleisle durfte nur ein paar Märsche nordwärts vorgehn, so war er in des Kurfürsten von Coln Land, ber im Erzstift, im Berzogthum Westphalen, in seinen Bisthumern Münfter, Osnabrud, Baberborn, Silbesheim in ber Stille hatte ruften laffen, um fich zu erheben, fobald die Franzosen heranwären. Auch in München harrte man nur eines ersten großen Schlages; an die Bauernschaften waren Gewehre vertheilt, und die Geiftlichen predigten : ber Raiser habe sich mit ben Regern verbündet, Frankreich komme, die allerheiligste Kirche zu retten. 1) Nach Seffen, nach Thüringen tam bas schred= hafte Gerücht, die Franzosen seien nabe; es hieß, sie wollten nach Rursachsen burchbrechen. Gine frangösische Flotte von 16 Schiffen mit 12,000 Mann war, wie Ende April aus Kopenhagen gemelbet murbe, ben Sund paffiert. Und in Italien war das heer bes Infanten bereits in Neapel eingebrochen, des Landes bis auf die Festungen Herr. Auch der lette Bersuch bes Wiener Hofes, England in Bewegung zu bringen, war gescheitert. 2)

<sup>1)</sup> So Sedenborffs Promemoria, 22. Mai 1734. Es wurde in Baiern ein "Liebel" gefungen, barin heißt es: "ber bairische Muth die Feinde verzehr', die Preußen ertöbtet vor Allen."

<sup>2)</sup> Borde, London, 22. December 1733: "man will bas commercium mit Spanien

So die allgemeine Lage Anfang Mai. In erschreckender Weise wurde offenbar, wie leichtsinnig, wie elend vorbereitet der Wiener Hof sich in einen so schweren Krieg gestürzt, wie schwere Gesahr er über das Reich gebracht hatte. Kam die französische Hülse nach Danzig, ehe die Russen hier Meister geworden, und war sie nur start genug, um den immer noch kämpfenden Stanislaiten in Polen einen festen militairischen Kern zu bieten, so hatte die stolze Rolle der Russen in Polen ein Ende, und die Gesahr für Kaiser und Reich war größer denn je, wenn nicht Preußen rettete.

Schlennigst kam Löwenwolde aus Dresden, mit allen möglichen Verficherungen dringend zu empsehlen, daß ein preußisches Corps zwischen Magdeburg und Halberstadt zusammengezogen werde, um den Einbruch der Franzosen nach Sachsen zu hindern. Der Wiener Hof ließ, kraft kaiserlicher Autorität, in Berlin fordern, daß Chetardie von Hofe und aus dem Lande gewiesen werde. England machte Erbietungen zu einer Allianz zwischen Preußen und den Seemächten, mit der unvermeidlichen Bedingung einer Doppelheirath. 1) Chetardie bot eine Declaration seines Königs an, die preußischen Lande gar nicht zu berühren, wenn Preußen declariere, nicht mehr als die 10,000 Mann ins Feld stellen zu wollen.

Die Minister empfahlen, Frankreich, das schon in vollem Uebergewicht am Rhein sei, nicht durch weitere Maaßnahmen zu reizen, den Abmarsch der 10,000 Mann noch weiter zu verzögern; 2) in Preußen sei eine starke militairische Deckung nöthig, auch müsse man gesaßt darauf sein, daß die Schweden von Stralsund her angriffen u. s. w.

Der König ließ am 28. April seine 10,000 Mann unter Gen. v. Röber

und in der mittelländischen See nicht verlieren, wo eben 800 englische Kaufsahrteischiffe sich befinden, welche einen starten Handel treiben, der durch die Kriegstrondlen noch importanter geworden ist." Ramentlich englisches Getreibe ging "in gewaltiger Menge" nach Italien und Spanien; durch englische Wechsel gingen die Zahlungen der Krone Spanien an ihre Armee in Italien u. s. w. "Der englische Nation gelte es gleich, wer Derzog von Mailand sei, für die englische Handlung aber sei es bester, daß Neapel und Sicilien wieder an Spanien komme, weil der kaiserliche Hof den Engländern das Commercium in diesen Landen verdorben habe" (durch schwere Tarise).

<sup>1)</sup> Diese Erbietungen wurden burch Horace Walpole im Haag an Geh. Nath Luiscius gemacht. Luiscius erster Bericht bavon ist vom 30. April, die folgenden reichen bis in den Sommer; sie sind, wie Alles, was Luiscius schreibt, vortrefflich.

<sup>2)</sup> Die Minister an den König, 23. April: es sei Gesahr, daß sonst Frankreich auch die preußischen Provinzen besetze, sich dis an die Weser ausdehne; "ob dann der Kaiser helsen wird, ob Holland und England und zu Liebe mit Frankreich brechen, ob wir Freunde im Reich sinden werden, die uns den Feind vom Leibe ziehen, und nicht vielmehr mancher froh sein wird, daß E. Maj. considerable Macht, die ihnen siets ein Dorn im Auge gewesen, gänzlich geschwächt wird," das möge der König selbst beurtheilen.

nachdem sie die Revue passiert, abmarschieren; noch mehr seine Aräste zu zersplittern, schien ihm durchaus unangemessen: "separiere ich mich in Preußen, Cleve, hier, am Oberrhein, das ist für nichts; wenn sie zusammen sind, so ist es etwas;" er ordnete das Nöthige, um auch die preußischen Regimenter heran zu ziehn; er wollte bereit sein, mit gesammter Macht, wenn Frankreichs Bewegungen ernster würden, nach dem Rhein zu marschieren. Als Chetardie sich über diese Vordereitungen beschwerte, hinzussügte, sein König werde es nicht mit guten Augen ansehn, daß der Kronsprinz und vier andere Prinzen mit dem Corps marschiert seien, einen schristlichen Revers forderte, daß Preußen nur jene 10,000 Mann stellen, und im Uedrigen neutral bleiben werde, antwortete ihm der König: "er habe ein solches Compliment nicht erwartet; wenn es eine Kriegserklärung sein solle, so müsse er solches geschehen lassen; er werde Alles auf der Welt wagen, nicht ein Sclave Frankreichs zu werden." So begegnete er der französsischen "Effronterie," wie er sie nannte. 2)

Was Frankreich für Danzig und König Stanislaus leistete, rechtsertigte wahrlich nicht die anmaaßliche Sprache, die es sich erlaubte. Allerbings waren einige französische Schiffe am 10. Mai, am Tage nachdem die Danziger einen Sturm auf den Hagelsberg glänzend abgeschlagen, auf der Rhede erschienen, hatten einige Hundert Mann gelandet; aber diese wurden nach wenigen Tagen wieder an Bord genommen; erst nach vierzehn Tagen war das ganze Geschwader da, nur 16 Segel, mit wenig über 2000 Mann, die sosort an Land gesetzt wurden (25. Mai); aber die Berzbindung mit der Festung vermochten sie nicht zu gewinnen. Schon rückte ein Theil der sächsischen Armee mit zur Belagerung heran; die russischen Artillerie war von Libau auß zur See, unter dem Schutz einer russischen Flotte von 16 Linienschiffen und 6 Fregatten, dei Pillau vorüber ins Haf gebracht. Din der ersten Juniwoche waren die schweren Geschütze ausgestellt;

<sup>1)</sup> Die Markgrafen heinrich und Friedrich von Schwedt, Markgraf Carl, heermeister von Sonnenberg, und sein Bruder Wilhelm.

<sup>2)</sup> Borde an Pobewils und Thulemeier, 7. Juli, und ein Königl. Marginal vom 14. Juli: "fie follen ihn de haut en bas tractieren; ich laffe mir teine Reprochen gefallen, alsbann tann er fich rappellieren laffen."

<sup>3)</sup> Königl. Refer. an Chambrier, 26. Juli: daß die Fahrzeuge mit den Geschülzen bei Pillau durchgelassen, sei ohne des Königs Beschl geschehen, que le Haff et son entrée n'appartient pas à moi seule, la Pologne partageant avec moi les droits de souveraineté sur ces eaux là; auch wäre Pillau schwerlich start genug gewesen, die russische Klotte abzuhalten; endlich qu'il auroit été sort à souhaiter, que l'escadre française eût pu se rendre plutôt dans la mer Baltique.

bas Bombarbement begann; die Frangofen, die bei Fahrwaffer lagen, capitulierten (23. Juni) auf freien Abzug und Rückfehr mit ihren Schiffen. Auf Brand's Andringen hatte Münnich am 28. Juni ber Stadt eine breitägige Waffenruhe bewilligt, um über Capitulation zu verhandeln; daß die Stadt fich an König August mandte, ihm ihre Unterwerfung anzubieten, daß die polnischen Magnaten in der Stadt ein gleiches Submissions= schreiben abgefandt hatten, daß zugleich gemelbet murbe, Stanislaus fei aus Danzig geflüchtet, feste Münnich in höchsten Born: er werbe die betrügerische Stadt zu züchtigen wiffen. Er befahl, fofort bas Bonibardement wieder zu eröffnen; auf Stanislaus Ropf fette er einen Preis von 100,000 Rubel. Dem flüchtigen Könige wurde ein Afpl auf preußischem Gebiet in Angerburg gewährt. Am 9. Juli cavitulierte Danzig; die Stadt behielt ihre Freiheiten, nur follte fie vorerst 400 Mann sächsische und polnische Truppen in Garnison nehmen, den Russen einige hunderttausend Thaler Kriegstoften zahlen; ben französischen Gesandten de Monti ließ Münich friegsgefangen abführen.

Der Fall Danzigs war eine schwere Schlappe für den Ruhm Frantzeichs. Und die französische Diplomatie hatte trop aller Anstrengung, trop aller Subsidien nicht einmal Schweden zur Action zu bringen vermocht. 1) Es schien unmöglich, daß die Krone Frankreich die Sache, um deren Willen sie den Krieg begonnen, den greisen Fürsten, tessen Tochter Königin von Frankreich war, fallen lassen könne, um so weniger, je glänzendere Erfolge die bourbonischen Wassen in Italien hatten. Im August war das ganze Königreich Neapel dis auf Capua in Don Carlos Hand; dann ging er nach Sicilien hinüber; Palermo öffnete ihm die Thore. In Nordzitalien wurden die Kaiserlichen bei Parma (30. Juni), noch schwerer bei Guastalla (19. Sept.) geschlagen; nur die Umgegend von Mantua hielten sie noch.

Mit gewaltigem Uebergewicht war die französische Macht am Oberrhein aufgetreten; Prinz Eugen selbst, als er sich nach Heilbronn zurückzog, war besorgt, daß Marschall Berwick ihm nacheilen werde; er hätte

<sup>1)</sup> In einem vortrefslichen Mémoire de ce qui s'est passé en Suède à la diète de 1738—1739 (Bibliothet in Wernigerobe) wird die Jahr 1734 neben dem 1727 als entscheidend filr das politische Absterden Schwedens bezeichnet; 1727 hätten noch Frankreich und England gemeinsam auf Schweden eingewirtt, ihre Scheidung 1734 habe in Schweden die Schlafsheit siegen machen, indem England Schweden bearbeitet habe non pour la faire agir, mais pour appuyer son opposition aux vastes dessins de la France et pour assurer l'équilibre de l'Europe, Frankreich wolle daher die Herstellung der Souveainertät, England la conservation de la forme présente du gouvernement.

ihm nicht Stand zu halten vermocht. Aber ber Marschall beanügte fich. die Belagerung von Philippsburg einzuleiten. Und einstweilen verstärkte sich Prinz Eugens Armee. Anfangs Juni trafen bie 6000 Hannove= raner, die 10,000 Preußen, bann auch 6000 Dänen ein; nun mehr als 70,000 Mann stark begann sich das Heer langsam vorzuschieben, um die schon hart bedrängte Reichsfestung zu entseten. Aber Prinz Eugen, alt, abgelebt, vergeklich wie er nun war, brauchte acht Tage, sein Seer eben so viele Meilen weit in einem Landstrich, wo auch nicht eine feindliche Batrouille zu sehen mar, bis Bruchsal vorzuführen; am 1. Juli erst mar er dem verschanzten Lager ber Franzosen gegenüber.1) Selbst aus Wien kamen bringende Mahnungen: "ein gludlicher Handstreich," schrieb ber Kaifer, 29. Juni, "ist das einzige noch übrige Mittel, mich, mein Erzhaus und gang Europa vor der Uebermacht ber Frangofen zu retten." Die Generäle, die Fürsten in des Prinzen Lager — auch der König von Preußen war eingetroffen — harrten bes Befehls zum Angriff ber entscheibenben Schlacht; sie erfolgte nicht; vierzehn Tage lang in voller Stärke kaum eine Meile von Philippsburg, sah dieß Heer die Kestung fallen (18. Ruli).

Auch das französische Heer — Berwick war gefallen — unternahm nichts weiter von Bedeutung; als es sich gegen Mainz zu wenden schien, machte Prinz Eugen eine Bewegung dem Main zu; dann wieder andere südwärts, da die Franzosen von Straßburg durch den Schwarzwald und nach Baiern durchbrechen zu wollen schienen; man schob sich her und hin, dis die Zeit der Winterquartiere gekommen war. Die Franzosen hatten wenigstens Kehl, Philippsburg, Trier, Trarbach genommen, beherrschten damit die Uebergänge nach den oberdeutschen, den niederrheinischen Lanzben; auf deutscher Seite hatte man keinen Ruhm, als den, nicht noch mehr verloren zu haben.

Folgten nun die nach so elendem Feldzug unvermeidlichen Eröterungen, wer daran Schuld sei, Vorwürse her und hin. Preußischer Seits hatte-man wohl nicht Unrecht, zu meinen, daß es nicht so gekommen wäre, wenn nicht der Wiener Hof den angebotenen Vormarsch von 50,000 Preußen an den Rhein sich verbeten hätte; selbst daß die Franzosen nicht weiter vorgedrungen, namentlich nicht über die Mosel ins Cölnische marschiert seien, durste man der Besorgniß, daß sonst die ganze preußische Armee

<sup>1)</sup> Aus einem Briefe von Belleisse au Chavigne (Hervey Mém. I. 359): une mollesse surprenante règne partout dans les troupes Impériales, mais nous ne pouvons pas espérer, que cette mollesse puisse se répandre à un tel point que Mr. le Prince Eugène nous verra prendre Philippsbourg les bras croisés

ihnen entgegentreten würde, zuschreiben. Nicht minder gerecht mar ber Borwurf, daß ber Wiener Sof, trot aller Barnung, "um das Bergnügen zu haben, ber polnischen Ration einen ihr bis in den Tod verhaften Könia aufzudringen," diesen Krieg unternommen und dem Reich aufgezwungen habe, ohne zu berechnen, ob er mit feinen Armeen, feinen Gelbmitteln, feinen Allianzen im Stande fein werbe hinauszuführen, mas er begonnen. Man mußte in Wien boch wiffen, was die auf dem Papier stattliche Ziffer von 120,000 Mann Reichs- und Kreisvölfer in der Wirklichkeit zu bedeuten habe, wenn die Bürzburgs und Bambergs, Darmstadts, Bürtembergs, die der thüringischen Fürsten in faiferlichen Gold genommen waren, Baiern, Pfalz, ber Colner Rurfürft, b. h. Coln, Münfter, Denabrud, Silbesheim, Baberborn, neutral blieben, Rurfachfen feine ganze Macht nach Polen zog, Preußen und Hannover nur nach besonderen Berträgen ein= traten, Medlenburg, Oftfriesland, Bfalg-Zweibruden völlig ausfielen. Bon kaiserlichen Bölkern waren kaum 15,000 Mann in ber Armee am Neckar; und diefe, ba man die alten Regimenter nach Italien gefandt, meift frisch ausgehoben, ohne Uebung und Bucht; die Officiere, wie Pring Eugen bem Raifer flagt, jum großen Theil des Dienstes untundig, unter ben Generälen mehrere, die noch keinen Feldzug mitgemacht, in den Regimentern Misbrauche und Unordnung vollauf, "fo daß ich," fchreibt ber Pring "ben Unterschied gar wohl erkenne, wie E. Raif. M. Truppen ehebem waren und wie fie jest find;" namentlich im Gebrauch bes Keuergewehrs, klagt er, find fie "bochft unerfahren, und fo wenig ich für bas unnöthige Schießen im Frieden bin, fo fehr erfenne ich, daß die Leute in Kriegszeiten im Feuern geübt fein muffen." Er hatte oft genug über die preußische Art bes Dienftes die Nase gerümpft; jest mußte er sehen, daß bei den preußischen Regimen= tern in seiner Armee nicht einmal bas maffenweise Desertieren eintrat, das er vorausgesett hatte; bei den Kaiferlichen fo aut wie bei den Franzosen war es unverhältnißmäßig ärger.

Raiserlicher Seits hatte man gegen Preußen noch viel schärfere Borwürse. Man mochte sich ärgern, daß diese Truppen so vortresslich waren,
die Officiere sich auch von denen der kaiserlichen Regimenter sern hielten,
daß ganze Corps wie ein geschlossener und sester Körper in Mitten der
bunten und losen Masse dieses Kriegslagers erschien. Noch mehr —
wenn man es auch ebensowenig öffentlich sagen konnte — war man
dadurch verletzt, daß der König einen Borschlag ablehnte, für den man
ihn im Lager zu gewinnen versucht hatte, den, noch vier Bataissone
zu stellen und zugleich dem Kaiser zwei dis drei Missionen gegen vier

Procent auf zehn Jahre vorzustreden, 1) beibes gegen die Zusicherung kaiserlicher Dankbarkeit und Gnade. Bon dem an folgten Anklagen der heftigsten Art; theils politische, daß Preußen mit Frankreich unter der Decke spiele, Jülich-Berg zu besetzen im Schilde führe, den Stanislaus an den Kaiser auszuliesern sich weigere, aus Mecklendurg nur seine zwei Bataillone, nicht auch seine 400 Mann Reiter zurückziehe — denn daß Hannover immer noch 1200 Mann dort hatte, galt für unanstößig; — theils militairische: das preußische Hülfscorps bringe dem Kaiser mehr Schaden als Rugen; es sei ohne guten Willen, ohne Zucht und Parition, bei Hohen und Gemeinen seien die Excesse enorm, in Feindesland könne man es nicht ärger machen.

Nur daß dieser Vorwurf der Cresse die ganze Armee des Prinzen Eugen traf; Seckendorss Abjutant schreibt, "die Herren Preußen und Dänen machen sich darin am berühmtesten, und es hat sast daß Ansehn, als ob sie um den Preis wetteiserten." Er fügt nicht hinzu, daß es allerdings in den ganz ausgefressenen Landschaften am Neckar mit dem Unterhalt für Menschen und Pferde höchst elend stand, daß der Kaiser nach seiner Convention mit Preußen für Brod und Fourage zu sorgen hatte, daß aber Seitens der kaiserlichen Verwaltung für Vorräthe, Transporte u. s. w. ganz elend gesorgt wurde, daß in den wenigen Magazinen, die es gab, Unterschleife, Durchstechereien, Gunst und Misgunst an der Tagese ordnung waren.

Ueber die Excesse der preußischen Truppen erst auf dem Anmarsch und dann in den Winterquartieren giebt es ganze Stöße von Acten. "Man hat nachgehends," sagt ein an Sedendorff gerichtetes Dictat des Königs, "so viel geschrieen, daß die Preußen so schlechte Ordre gehalten, und davon einen Hausen Lappalien ohne Grund in die Welt ausgestreut, da doch die Kaiserlichen, Dänen und Hannoveraner tausendmal mehr Unordnung degangen und den Leuten so viel als sie gewollt und dis auf die silbernen Leuchter abgezwungen haben; davon ist aber wenig oder nichts gesagt, sond bern Alles vertuscht worden, von den Preußen aber ist alles Aergste gesagt, auch so viel als möglich ins Publikum gebracht, nur um dem Könige, wie es scheint, den allgemeinen Haß im Reich auf den Hals zu ziehen."

Gewiß haben die Regimenter des Corps in gewissen Territorien ihre

<sup>1)</sup> Noch später (23. Febr. 1737) schreibt Sedenborff an ben König: "Alles wäre gut gewesen, wenn E. M., als Sie bei Prinz Eugen im Lager gewesen, meinem Rath gefolgt wären und dem Kaiser mit einer Anleihe geholsen hätten; dann wären E. M. Feinde überzgeugt worden, was Preußens Freundschaft werth sei."

Duartiere lästig genug gemacht. Man kannte in der Armee sehr wohl die Reichsstände, die sich darin gesielen, ihrem Haß und Neid gegen Preußen in Werbeverboten und möglichst schroffen Maaßregeln gegen die Werber ein Genüge zu thun. Es war vorgekommen, daß auf einen Werbeofficier und sein Häuslein Recruten, die über die Donau kamen, dei Donauwörth eine Compagnie Musketiere ins Feld geführt und Feuer gegeben wurde; im Würzburgischen ist gegen die keterischen Menschenräuber von den Kanzeln gepredigt worden; seit der Salzburger Auswanderung war in den Terristorien der geistlichen Fürsten der Haß gegen Preußen um so empsehlender; Allen voraus ging der Bischof von Bamberg und Würzburg, jener Friedrich Karl v. Schönborn, der als Reichsvicekanzler uns oft genug begegnet ist. Bon den Winterquartieren in den kurcölnischen Landen wird später zu reden sein.

Wie begründet ober unbegründet die Vorwürfe gegen Preußen sein mochten, es war in eine politische Lage gerathen, die, schief, unklar, zweibeutig, die Feinde nicht gewinnen, die Freunde nicht befriedigen konnte. 1)

## Der Feldzug von 1735.

Der Krieg bisher durfte Denen, die noch den furchtbaren Ernst des nordischen, des Erbsolgekrieges erlebt hatten, armselig genug erscheinen. Nach so hochtönenden Kriegsmanisesten mit so colossalen Mitteln, die man in Bewegung gesetzt, bei so großen politischen Umgestaltungen, die man bezweckte, nirgend Kühnheit, große Thaten, der rechte Kriegszorn, als dürse der Krieg nicht über Demonstrationen hinaus gehen, als sei er nur ein Marionettenspiel der Diplomatie. Symptome, so mochte es Vielen scheinen, eines sinkenden Zeitalters.

Die spanische Eroberung Neapels und Siciliens war nichts als eine militairische Promenade gewesen; die französische Lothringens hatte keinen Widerstand gefunden als das Protestschen der Herzogin, die für ihren

<sup>1)</sup> Der König an den Fürsten von Anhalt, 18. Juni 1734: "Sagen Sie mir, hätten Sie sich das vorgestellt, einen französischen Krieg zu erleben, und daß die Alliierten dann Preußen in der inaction ließen? das hätte ich mein Tage nicht geglaubt; also ist es nichts in dieser Welt; nun ist Alles umsonst. Wo ich nun nicht mehr hätte als die 10,000 Mann und ließe keine Contributionen zahlen, also wäre mein Land das reichste in Deutschland. Ich bin ganz ehagrin, weil ich nicht mehr sortkommen kann und ganz marode bin; Gott wird das Ende schiefen, ist gewiß meine Hoffnung." Er sühlt sich "sehr invalide," er glaubt, "nicht über drei Jahre mehr" werde sein Leben dauern. v. Orlich, die schlessischen Kriege, p. 282.

Sohn das Land verwaltete; die Kriegführung der Aussen in Polen, abgesehen von dem mäßigen Widerstande Danzigs, glich einem Manöver mit markiertem Feind, das in Brandschatzung, Plünderung und Wütherei endete; und die Eroberung Danzigs, die dem Feldmarschall Münnich als eine Heldenthat angerechnet wurde, war militairisch nichts weniger als kühn und geschickt geleitet worden.

Die Art der Armeen, die gegen einander standen, entsprach der Art, wie sie verwendet wurden; wenigstens nach den preußischen Auffassungen, dem preußischen Maaß. Wenn der Kronprinz, wie erzählt wird, mit des Baters Urlaub einen Besuch im französischen Lager gemacht hat, so sand er dort mehr hösische Sleganz als militairisches Wesen, eine Menge junger vornehmer Herren mit Officierspatenten vom Hose, "Schuhe mit rothen Absähen" und Aehnliches in Mode; und was er im kaiserlichen Lager für Eindrücke bekommen, sagen die Worte, mit denen er 1741 den Freiherrn von Riedesel begrüßte, der aus kaiserlichem in preußischen Dienst überstrat: "er erinnere sich seiner sehr wohl als des einzigen, dessen Regiment in der Rheincampagne in Ordnung gewesen sei. 1)

Diefer Krieg mar, bem schlaffen Charafter ber Zeit entsprechend, beren Krisis er bilbete, ein recht eigentlich biplomatischer. Richt in bem Sinne, daß die Diplomatie ihn von langer Hand her gewollt, mit klugem Geschick eingeleitet, im gewollten Moment ben Ausbruch herbeigeführt hätte. Man hatte von beiden Seiten her mit tropiger Zuversicht gefordert und gedroht, sich gegenseitig mit Allianzen zu überbieten und mit Rüstungen zu schrecken versucht, die wesentlichen Fragen verläugnend auf kleine ober entlegne Dinge den Casus belli gestellt, und sich so weiter getrieben, bis der Bruch ba war, ben man beiberseits eigentlich nicht gewollt. Man hatte mit bem Keuer so lange gespielt, bis die Flammen plötlich emporschlugen und bas ganze fünstliche Zimmerwerk so vieler Congresse und Allianzen bedrohten. Der friedselige Cardinal in Paris mar, so fagte man, von bem solbatischen Stolz des alten Marschall Villars, der brennenden Kriegsluft der jungen herren am hofe und bem geschickten Spiel seines Großsiegelbewahrers weiter fortgeriffen als er gewollt, - Spaniens noch fo wenig sicher, baß er gegen den Marsch ber Spanier nach Neapel protestierte und boch nichts

<sup>1) (</sup>König) Militairisches Pantheon III., p. 289. Die Kritit über die Danziger Belagerung, nach dem Brief des Königs an Fürst Leopold von Anhalt, 18. Juni 1734: "die Narren Sachsen und Aussen tönnen das Lumpen Danzig nicht erobern, pauvere Leute, Narren von Follards, die Attake en colonne sonder Arbeiter von Marschall Münnich, da er über 2000 Mann Todte und Blessierte bekommen, ohne ein Fuß breit Erde zu gewinnen."

bamit erreichte; unter ber Sand mit ben Balpoles in England in Berständniß, die ihrem nach Kriegsthaten ungebuldigen Könige zu Gefallen in Wien für den Krieg hatten fprechen und, als er begonnen war, bort Soffnung geben muffen, daß auch England für ben Raifer eintreten und Solland mit fich reißen werbe. Der Wiener Sof, ohne Gelb und hinreichenbe Ruftung, und trogbem unbedenklich, es zum Kriege zu treiben, und, einmal in ber Kahrt, zu stolz ober zu leichtsinnig, um ihn nicht fortzuseten. - zumal ba politisch zu berechnen fei, bag die Seemächte Gulfe leiften mußten, mahrend doch fofort die Hollander ihren Neutralitätsvertrag mit Frankreich gefchloffen hatten. Diefe Seemächte, obicon bas, mas fie gern als ihr eigenftes Werk rühmten, das europäische Gleichgewicht, vor ihren Augen zusammenbrach. in beschaulicher Gleichgültigfeit, fo lange nur bie Scheldemundung und bie Barriere ungefährbet war, -- aber die "Nation," in England wie in Holland nicht ohne geheime Sorge über Frankreichs schwellende Macht, voll Lobpreifung und Bewunderung für den edlen König Stanislaus, der der roben Macht Ruglands erliege; fehr zufrieden, daß die öftreichischen Tarife in Italien und das faiferliche Commercium in Trieft mit in die Luft gingen; im Uebrigen gegen einander voll Eiferfucht, Argwohn und verhaltenem Groll. Endlich bas Berhalten ber Rriegführenben felbst unter sich und zu den Feinden fo verzwickt und diplomatisch verfünstelt wie möglich. Nicht bloß, daß Preußen am Rhein gegen Frankreich zu Felde lag, in Polen neutral war, in Berlin nach wie vor einen frangöfischen Gesandten hatte. Auch Georg II. ftand als König von England bem Kriege fern, fandte als Kurfürft von Hannover seine 6000 Mann, nicht als Reichscontingent, sonbern nach anderweitigen Berträgen mit bem Kaifer an ben Rhein, hatte, wenn er in hannover refibierte, frangofifche, fpanifche, fardinische Gefandten an feinem Sofe, und arbeitete jest, August III. in Polen zu halten, mahrend er vor brei Jahren noch in Paris auf Stanislaus' Erhebung gebrängt hatte. Ja ber Raifer felbst war für seine Niederlande in tiefstem Frieden mit Frankreich und in den hollandischen Neutralitätsvertrag mit einge= ichloffen, an feinem Sofe zu Bruffel blieb ber frangöfische Gefandte; und an dem Kriege in Volen, behauptete der Wiener Hof nach wie vor, fei er durchaus unbetheiligt. Auch Frankreich hatte für diesen Krieg feine diplomatischen Kictionen; es batte ihn mit ber feierlichen Erflärung begonnen, feinerlei Eroberungen machen zu wollen; 1) es beruhigte die Seemachte mit

<sup>1)</sup> S. M. T. Ch. contente de ce qu'Elle possède et bien éloigné de vouloir faire les succès de ses armes à reculer Ses frontières n'hésite pas de déclarer solemnellement, qu'Elle n'a aucunement en vue de faire des conquêtes ni de conserver des établisse-

der Versicherung, in Polen nur für den einstimmig gewählten König gegen eine Usurpation einzutreten, welche die Freiheit und die Versassung der Republik über den Hausen werfe; als Marquis de Monti in Danzig von den Russen gefangen war, hieß es, mit Rußland sei ja Frankreich gar nicht im Kriege.

Je ärmer an kriegerischen Großthaten, besto ergiebiger war bieser europäische Constict an biplomatischen Strategemen, Ueberraschungen, Baradorien.

Frankreich hatte feine Lorbeern in Lothringen, am Rhein und in Italien gewonnen; aber die Enttrohnung bes Fürsten, auf beffen Namen es diefen Krieg begonnen hatte, war ein besto empfindlicherer Schlag; in ber volnischen Sache war die Ehre Frankreichs verpfändet:1) wie fie ein= lösen? Denn die große Erpedition zur Rettung Danzigs hatte der gefeierte Seeheld Trouin nicht in See zu führen gewagt aus Furcht vor ber englischen Canalflotte, und Schweden hatte man vergebens zur Action zu bringen versucht. Da wandte man den Blid auf die Pforte; freilich hatte fie noch ben persischen Krieg auf bem Arm; aber es mußte ihr begreiflich gemacht werben, wie schwer fie gefährbet sei, wenn Rugland, militairisch ganz herr in Polen, fie in der Flanke umfaffe, und bann Schulter an Schulter mit Destreich fich gegen fie wende, wie fie eilen muffe, fich zwischen Beibe zu werfen, so lange noch der Kaiser in Italien und am Rhein bebrängt, in Polen die Barthei der Patrioten noch nicht gang erdrückt, und Stanislaus nahe genug fei, an beren Spite zu treten. Bemühungen, benen bald genug ihre Wirkung folgen follte. Bu gleicher Beit hatte Frantreich in Schweden weiter gearbeitet; schon war ein Tractat über ein schwebifches Hulfscorps gegen 450,000 Thaler jährliche Subfidien im Entwurf fertig; eine Nachricht, die in Betersburg die lebhafteste Besorgnif erregte. 2)

Drohte der Kampf so die größten Dimensionen anzunehmen, so traten diplomatische Bemühungen von sehr verschiedenem Charakter dem entzgegen, die einen dahin gewandt, die jest Kämpfenden zu versöhnen, um sie gegen die bisher Unbetheiligten zu kehren, die andern, den Unbetheiligten

ments qui pourroient interesser la sûreté du territoire germanique. So die Déclaration aux Electeurs et Princes de l'Empire, 14. October 1733.

<sup>1)</sup> So die Erklärung der Alliierten auf die Resolution der Generassaaten dom 7. Juni 1735 (eingesandt von Borcke, Hannover, 28. Juli): les affaires de Pologne ont engagé la guerre présente. Le Roy d'Angleterre et L. H. P. ont eux mesmes reconnu, que l'honneur de la France y est interessée.

<sup>2)</sup> Diese Angaben find aus Marbefeld's Bericht vom 16. Juli 1735 und aus bem Kgl. Resc. vom 9 April 1735.

bie Vermittelung zu sichern, bevor der Kampf auch sie mit in den Strudel riß, oder der Frieden auf ihre Kosten und Gefahr geschlossen wurde; endlich Vorschläge, die dem allgemeinen Brand vorbeugen sollten, indem sie an der Stelle löschten, von wo er seinen Ausgang genommen hatte. Wir werden nach einander diese Vorschläge, die der Curie, der Seemächte, Preußens, ausühren.

Bunächst ein Wort von ber Lage Preußens im Winter 1734. Die polnischen Dinge hatten ben für Preußen widerwärtigsten Sang genommen; indem der Wiener Hof sie den Russen ganz überließ, war August III. der Schützling Rußlands, und die Nepublik militairisch und politisch eine russische Dependenz geworden.

Die polnische Frage, sonst das seste Vindemittel zwischen Preußen und Nußland, war, Dank der jahrelangen Bemühungen der östreichischen Politik, der Reil geworden, der die beiden Göse trennte und immer weiter von einander zu treiben drohte.

Und mehr noch: in seiner Bedrängniß und Schwäche, rascher und bedeutender Hülfe auf das Höchste bedürftig, suchte der Wiener Hof nicht etwa Preußen, dem er nur in seinen billigen Ansprüchen gerecht zu werden brauchte, um an ihm eine sichre Stütze zu haben; er zog es vor, die Russen wie erst nach Polen, so jetzt ins Reich zu rusen, uneingedent, wie er vor zwanzig Jahren, als sie nach Mecklenburg gekommen waren, in den stärksten Ausdrücken reichspatriotischer Entrüstung sich gegen die Herbeizusung dieser Barbaren erhoben, Preußen darüber auf das Härteste bezbroht hatte. Freilich sofort nach Deutschland zu marschieren, war das russssische Heeliche Heeliche Heelichen Geer in Polen in zu zerrüttetem und abgerissenen Austande; aber die noch irgend leidlichen Regimenter nahmen ihre Winterquartiere an der schlessischen Grenze und im Fürstenthum Teschen, um mit dem Frühling ihren Marsch ins Reich zu beginnen.

Nichts hatte den Petersburger Hof mehr aufgebracht, als daß Stanislaus entkommen, daß ihm in Preußen ein Ufpl gewährt war; Münnich werde ihn auf preußischem Boden verhaften, hatte Löwenwolde in Berlin gesagt, wenigstens er würde es thun, wenn er an dessen Stelle wäre. Der König war im Lager bei Bruchsal, als ihm diese Aeußerung gemeldet wurde; er hatte bisher geschwankt, ob er den Flüchtling in Ostpreußen lassen, ob ihm in seinen deutschen Landen eine Zuslucht geben sollte; 1) er erklärte gegen

<sup>1)</sup> Grumbtows Bericht an ben König, 11. Juli. Des Königs Marginal barauf: "wenn fie bas thun, werbe ichon wissen, was ich thun werbe; bas follen Sie an Stanislaus fagen laffen, baß er von Ort ju Ort incognito gehn, und nach Deutschland in meine

Sedendorff: er hoffe, daß ihm der Kaiser für solche Aeußerung Genugthung verschaffen werde; er werde sonst, da er Gewalt mit Gewalt abwehren müsse, sofort seine 10,000 Mann zurücksühren und erwarten, daß der Kaiser ihm die bundesmäßige Hilse leiste. Sedendorff versuchte ihn zu begütigen; er bat ihn, nichts ohne des Kaisers Borwissen und Genehmigung mit Stanislaus vorzunehmen; er brachte dann, nach Weisungen aus Wien, in Vorschlag, denselben an Destreich auszuliesern. — Münnich sandte eine Erklärung ein, daß er Drohungen der Art, wie ihm zugesschrieben würden, niemals geäußert habe. Stanislaus war bereits nach Königsberg übersiedelt, im königlichen Schloß ihm Wohnung angewiesen; an seinem kleinen Hofe sammelte sich die polnische Emigration.

Nicht bloß, daß dieß Verfahren Preußens die öffentliche Meinung Europas gewann, die für den edlen Flüchtling lebhaft Karthei nahm: Breuken hatte in ihm für schlimmste Källe ein starkes Gegengewicht gegen August III. und die ruffische Macht in Polen, und eine offene Thur zu Frantreich; "Frankreich wird diesen edlen Fürsten nie verlassen," schrieb der Kronpring: 1) und Chetarbie glaubte, das bereiteste Entgegenkommen seines Hofes in Aussicht stellen zu bürfen, als Dank für diesen hochberzigen Schut eines Fürsten, bessen Sache bie Frankreichs sei. In Wien aber meinte man, ber König gebenke burch bieß "kostbare Unterpfand" bas Schiedrichteramt in den nordischen Angelegenheiten zu bekommen, seine Freundschaft besto höher verkaufen zu können, Frankreich in ber julichschen Successionssache für sich zu gewinnen. Man sah mit bem äußersten Mistrauen auf Preußen, bas, fo sagt ein kaiserliches Rescript an Seckendorff, "mehr unfern Feinden, als uns das Wort fpricht;" man meinte, die Nieberlage der Kaiserlichen bei Guaftalla habe des Königs Sinn so widrig verändert; man sah ihn als einen schon halb Abtrunnigen an. 2)

Länber kommen foll." Damit stimmen freilich nicht die Aeußerungen, die der König gegen Sedendorff, nach bessen Ausseichnung am 15. August (Lebensbeschreibung, IV, p. 159), gemacht hat. Gewiß ist diese richtig, nur wird der König nicht eben aufrichtig gegen Sedendorff gesprochen haben.

<sup>1)</sup> Der Krondring an Grumbtow (s. d., aber gewiß 1735): je parierai toujours tout ce que je suis capable de hazarder, que dans leurs demandes spécifiques ils prendront le maintien du Roy Stanislaus sur le throne de Pologne pour base et fondement de tout le traité et qu'ils voudront qu'on les laisse faire pour réduire l'Electeur de Saxe à la renonciation sur le modèle de feu le Roy son père.

<sup>2)</sup> Kais. Orbre an Sedenborff, 14. October: "und ist aus Allem klar abzunehmen baß man nur in der Zeit, wo man des allianzmäßigen Beistandes nicht nöthig hat, angenehme Bersicherungen von der preußischen Standhaftigkeit zu gewarten, hingegen in

Daß der König auf der Heimreise von Heidelberg in Wesel schwer erfrankte, daß sein Leiden sich rasch zu einer höchst qualvollen Wassersucht entwickelt, sein Leben ernstlich bedroht war, daß im September, im October sein Tod schon nach Wochen, nach Tagen berechnet wurde, schien den kaiserslichen Hof nicht mehr zu beunruhigen; man suchte bereits eine geeignete Persönlichkeit, bei eintretendem Thronwechsel in Berlin den neuen König zu begrüßen, jemand, "der von gutem und lustigen Humor, und im Stande ist, Ausgaben zu machen, um sich in des Kronprinzen Genie zu schicken und selben für Kais. Maj. Interesse zu gewinnen, für welches er bisher wenig Meigung gehabt hat." Man bestimmte den Fürsten Wenzel von Liechtenstein zu dieser Sendung.

Der König felbst erwartete seinen Tod; er war "bereit, die Welt zu quittieren," wie er an Fürft Leopold fcreibt: "ein Schiff fahrt gefchwinber, ein anderes langfamer, fie kommen boch in benfelben Safen." Er hatte den Troft, den Kronprinzen, der fo schnell als möglich aus dem Felde zurückgekehrt war, in wahrhafter Trauer und Berglichkeit an feinem Krankenbette zu sehen. 1) Unter den diplomatischen Sorchern erfuhr namentlich ber öftreichische Dinge, die wohl Sorge machen fonnten: "die Eintracht zwischen Bater und Cohn ift vollfommen; es ift schredlich, baß der Bater den Sohn gegen die gute Sache einnimmt; er hat ihm gesagt: einen alten treuen Freund wie mich negligiert man, und zieht mir einen lungen Laffen vor; und ein andermal: Sedendorff ift's, ber mich ums Leben gebracht hat." Mit noch größerer Sorge fab Manteuffel in Die Rufunft; er kannte ben Kronprinzen genug, um porauszusagen, daß Breufens Nachbarn, vor Allen Sachsen, neben ihm weniger begueme Tage haben würden, als neben bem Bater; er erwartete, bag Preußen fich bann fofort für Frankreich erklären, fich mit ganzer Macht auf Sachfen fturgen werbe. 2)

mislichen Umftanden auf biefe Freundschaft gar teinen Staat ju machen habe, bennoch aber in allen Begebenheiten felbige theuer erfaufen foll."

<sup>1)</sup> Der kaiferliche Hofrath Freiherr v. Sedenborff, der nun statt seines Oheims in Berlin war, im Journal seeret, 21. October, p. 10: "le prince royal est véritablement attendri de la situation du Roy, hat die Angen immer voll Basser, und hat sich die Angen ganz aus dem Kopf herauszeweint, hat raffiniert, um dem Könige ein commodes Bett zu schaffen, hat von Botsdam nicht weggehn wollen . . . le prince royal dit: pourvuque le Roy me fasse vivre à ma fantaisie, je donnerai un bras pour faire prolonger sa vie de vingt ans. Le roy l'appelle toujours Fritchen."

<sup>2)</sup> Mantcuffel, 3. Schtember: nous verrons en moins de rien cette cour changée du fond au comble tant au dedans qu'au de hors, et que certainement nous ne gagnerons rien à ce changement, le successeur futur étant naturellement beaucoup plus hautain, plus

Der König überstand die Krankheit; im Ausgang des Jahres war er soweit genesen, als ihm von nun an überhaupt noch beschieden war gesund zu sein. Auch in den schlimmsten Tagen hatte er sich Bortrag halten lassen, die Eingänge gelesen, seine Besehle dictiert, auch einmal im Zimmer zwei Hundert Mann vom Potsdamer Bataillon vorbeimarschieren lassen.

Aergernisse genug gab es für ihn in bieser Leibenszeit; die ärgerlichsten wieder um die 10,000 Mann. Der Convention gemäß hatten fie "fechs Monate Winterquartiere zu genießen," und zwar waren ihnen die ver= schiedenen Bisthümer des Kurfürsten von Cöln angewiesen, sowie anderen Auxiliartruppen die bairischen Lande. Der Kurfürst von Baiern hatte auf die Sendung der Quartiermacher damit geantwortet, daß er seine Truppen auf die Grenze legte, die Landfahnen aufbot, am Reichstag Protest einlegte Nicht minder protestierte Kurcöln. Es waren Briefe aufgefangen, welche zeigten, daß 80 Bataillone Franzosen im Elsaß blieben, um sich mit den bereiten Truppen Baierns und Cölns zu verbinden, daß Kurcöln in Paris gebeten hatte, in die Stadt Coln eine französische Besatung zu legen. 1) Als nun boch General Röbers Corps heranrückte, da wurde freilich an ernstlichen Wiberstand nicht weiter gebacht; besto ärger waren die Chicanen und Widerspenftigkeiten im Ginzelnen; taum bier und ba ftellten sich städtische Behörden, ständische Commissarien ein, über Quartiere, Ber= pflegung u. s. w. das Nöthige zu verabreden; Alles mußten sich die Truppen selber einrichten und beschaffen. Natürlich, daß sie nur um fo gröblicher verfuhren, zumal ba fie mußten, daß der Colner zu den Frangosen hielt; bann lautes Geschrei über Ercesse. Gewalteingriffe, Brutalität; bie Herren Stände von Münfter tobten am ärgsten, als seien ihnen die Regertruppen ins Land gelegt, um die allerheiligste Kirche zu vernichten. "Es ist wie immer," schreibt Sedenborff bem Könige, "und wenn man nicht weiter fann, muß immer die Religion der Deckmantel sein." Gegen ein Commando von 300 Preußen, bas rudftandige Contingentsgelber im Effenschen eintreiben sollte, erhoben sich einige Tausend Bauern; der Cölner Hof sandte ihnen 800 Mann zu Hülfe; nicht ohne schweren Kampf erwehrten sich die Preußen ihrer, jagten die Colner in die Flucht, entwaffneten die Bauern. "Wenn ber Colner Hof," fcreibt Sedenborff, "in feiner Unmanier fortfährt, so haben E. Maj. die Mittel in Händen, die Chicaneurs mores

vif, plus hardi, plus dissimulé et plus quinteux que celuy d'à présent, nous aimant personellement encore moins que le roy son père et étant entièrement imbu des principes despotiques et violents du prince d'Anhalt.

<sup>1)</sup> Sedenborff an ben Rönig, 8. November 1734.

zu lehren; Münster und Paderborn schadet es nichts, wenn sie die Fleischtaler zahlen; wenn Osnabrück seine Portionen bezahlen will, so rathe ich, die Regimenter näher an Bonn den Winter zubringen zu lassen, um die Pferbetransporte nach Frankreich aufzusangen." Freilich in Wien sanden die Klagen der Stände Fürsprache und Ausmunterung; es ging ein kaiser-liches Rescript nach Berlin, in dem von "Gelderpressungen, Menschen-wegschleppung, muthwilligen Todtschlägen" die Rede war; es entspann sich ein weitläusiger Schristwechsel, Vernehmung vieler Officiere, Untersuchung der Hunderte von Klagpunkten, unter denen solche, wie: "da und da hätten die Preußen Alles dis auf die Kinder ausgefressen;" aber unter den Beschwerden auch nicht wenige, die nur zu begründet waren, widerwärtige Dinge in Fülle, für die dann die Strafe nicht ausblied. Sie dürfen hier übergangen werden.

Bon größerer Bebeutung waren die biplomatischen Bemühungen, die während des Winters gemacht wurden, Preußen aus seiner Position zu locken ober zu drängen.

Rußland forberte immer wieder die Auslieferung des geflüchteten Königs, wenigstens dessen Entfernung aus den öftlichen Provinzen; es ers bot sich, dafür die Stadt Elbing, die es besetzt hatte, "unter der Hand einer preußischen Besahung" zu übergeben. Bon Curland war nicht mehr die Nede.

Der Wiener Hof schien mit seiner härteren Bebrängiß nur um so rücksschler gegen Breußen werden, mit schrofferem Auftreten größere Dienste und Unterwürfigseit ertroßen zu wollen. Daß der holländische Resident in Constantinopel an den in Wien gemeldet hatte, der französische Sesandte bei der Pforte habe versichert, Preußen sei mit Frankreich in geheimer Allianz, gab dem Wiener Hose Anlaß, eine öffentliche Erklärung des Königs zu fordern, daß die Angabe falsch seine öffentliche Erklärung des Königs zu fordern, daß die Angabe falsch sei. Dann kam Fürst Wenzel v. Liechtenstein nach Berlin, ein stolzer, eleganter Cavalier aus denjenigen Wiener Kreisen, in denen Graf Seckendorff übel angeschrieben war. Wäre der König nicht sonst schon unterrichtet gewesen, daß derselbe mit unanständiger Eile für den erwarteten Fall des Thronwechsels bestimmt gewesen sei, so hätte er es aus der Art, wie sich Fürst Wenzel an den Kronprinzen zu drängen suchte, schließen können. Der Fürst brachte nebenbei nur Forderungen, feinerlei

<sup>1)</sup> Bericht ber Minister, 2. November 1734. Marginal bes Königs: "Narrens= possen; ob ich ein Knecht sein soll ober sonverainer Herr? will ber Kaiser die Großen so tractieren, da er miserabel ist, wie wird es werden, wenn er wieder in Stand kommt?"

<sup>2)</sup> Seckendorff, Journal secret, p. 40. Liechtenstein suit le prince royal comme son ombre et il se mêle de tous les entretiens avec luy.

Erbietungen: "ber König folle Dankelmann in Regensburg wegen seiner bsiher gehaltenen, dem Kaiser nicht gefälligen conduite abberusen;" das hieß, da Dankelmann nur seinen Insteuctionen gemäß gehandelt, vom Könige fordern, daß er sein System am Reichstag wechsele; — "der Marquis von Chetardie folle nicht länger in Berlin geduldet werden;" hatte man boch in Wien die Meinung, daß Preußen durch den Krontractat dazu verpflichtet sei;1) es war einfach zu erwiedern, daß in Brüffel, also im burgundischen Kreise, ber unstreitig zum Reich gehöre, ja in ber Stadt Hamburg ein französischer Gesandte geduldet werde; — "Preußen solle ben Polen von Stanislaus' Parthei, die einen Ginfall ins turfachfische Land zu machen fich auschickten, ben Durchzug durch Croffen verwehren;" infolge der Neutralität Preußens war den furfächsischen Truppen, die gegen Stanislaus zogen, ber Weg durch Croffen nach Polen fo oft gestattet worden; Stanislaus' Anhänger hatten ben gleichen Anspruch.2) Endlich forberte Liechten= ftein, "daß der König außer seinem Auxiliarcorps sein Reichscontingent an Gelb und Truppen zur nächsten Campagne stellen folle;" banach hätte ber König außer seinen 10,000 Mann noch 7400 stellen, 300,000 Thaler zahlen muffen, eine Forderung, die durch ausbrückliche Verträge zwischen dem Kaiser und Preußen ausgeschlossen war. Lichtenstein erreichte mit seinen Unterhandlungen nichts; höchst unzufrieden reiste er wieder heim.

Unter dem Schutz der beiden Doppeladler meinte auch der Dresdner Hof sich etwas gegen Preußen erlauben zu dürfen; wenn er denn auch, so nach einem Einfall sächsischer Truppen in die preußische Herrschaft Tauroggen, auf die Drohung eines Gegenbesuches in sächsischen Landen, sich beeilte die Segel einzuziehn, auf die nahe Zeit hoffend, wo Polen beruhigt sein werde. Manteuffel versicherte den König, daß es damit vortrefslich vorwärts gehe; "aber der arme Kaiser," antwortete der König, "geht darüber zu Grunde, Frankreich wird nicht eher Frieden machen, als dis Stanislaus auf dem Thron von Polen ist, und der Kaiser kann es nicht hindern; er hat schon zwei Königreiche verloren, auch Mailand ist fort, die

<sup>1)</sup> Gotter, 13. Juli 1735. Sinzendorff fagt: Chetardies Bleiben in Berlin "sei um so ärger, da im Krontractat ausdrücklich stipuliert sei, daß ein jedesmaliger König in Preußen, wenn er sich in seinen deutschen Landen besinde, nach den deutschen Sitten, Rechten und Gewohnheiten, so wie andere Stände des Reichs sich conformieren wolle." Es sieht nichts davon in dem sogenannten Krontractat, wie das königl. Rescript au Gotter, 23. Juli, aussilhrt: "auf solche Weise würde man und zu einem vom laiserlichen Hofe bependirenden subalternen Könige machen, der auf dem Reichsboden seiner Majestät beraubt und gleichsam degradiert wäre."

<sup>2)</sup> Diese Forberung wurde schon in der Aubienz am 11. März gestellt, nicht erst, wie man aus Sedendorffs Lebensbeschreibung, III., p. 123, vermuthen könnte, im Mai.

nächste Campagne wird ihn gang ans Italien vertreiben, bann geht es über Deutschland her; ift die polnische Krone so viel werth?"1)

Be hoffarthiger und unleidlicher die alten Freunde Preußens, befto entgegenkommender murbe Frankreich. Wiederholentlich hatte Chetardie ju erflären, daß fein König für ben großmuthigen Schut, den ber Bater der Königin in Breußen finde, fich perfönlich verpflichtet fühle: man könne ficher Staat barauf machen, baß Frankreich seinen Frieden mit bem Raiser nicht schließen werbe, ohne Stanislaus im Befit ber polnifden Krone gefichert zu feben. Im Januar bat er um Audienz, ba er Eröffnungen wegen ber julichschen Succession zu machen habe. Er theilte mit, baß Seitens feines Sofes Schritte in Mannheim gethan feien; wegen Ravenftein werde bort feine Schwieriakeit gemacht, besto mehr wegen Berg; ob es nicht moglich fei, daß fich Breugen mit bem größten Theil bes Bergogthums begnüge. Er fügte hinzu, daß Frankreich gern bei ber Krone Bolen auf die Gewährung beffen, mas Preußen wünschen werde, Curland, Elbing und einen Strich Landes zur Berbindung von Preußen und Pommern, hinwirken wolle; auch werde Frankreich gern preußische Mediation annehmen, wenn nur feine Mlierten bamit einverftanden feien; Frankreich forbere von Breugen nichts, als was Preugen bisher feinem Intereffe gemäß gefunben habe, ja es fei erbotig, die Neutralität ber Stadt Coln zu genehmigen, wenn Preußen es wünsche.

Erbietungen, die den großen Dankbezeigungen Frankreichs ebenso wenig entsprachen wie der wirklichen Lage Preußens. "Curland und Pomerellen kann Frankreich nicht garantieren, das Uebrige sind französische Complimente," schreibt der König seinen Ministern; und ein ander Mal: "es wäre, als wenn ich dem Landgrasen von Hessen die Provinz Utrecht schenken wollte." Erklärte doch Stanislaus, den man sondieren ließ: daß er zur preußischen Bahl in Curland gern sein Bestes thun werde, aber die Abtretung Elbings und der Lisière bei der polnischen Nation zu erreichen, habe er teine Hossinng. Die Bedeutung einer preußischen Secundogenitur in Curland war vorüber, seit die Russen in ganz Polen dominierten."

Manteuffel an Briihl, 23. Januar 1735. Es ift bieselbe Unterhaltung, die Sedendorff jour. secr., p. 30 nach Manteuffels Erzählung berichtet; da in wesentlichen Puntten völlig abweichend, natürlich für das Ohr der öftreichischen Diplomaten zugestutgt.

<sup>2)</sup> Bericht ber Minister, 25. Marz 1735. Marginal bes Königs: "was hilft meinem Hause Curland? Elbing sammt Territorium, Passage nach Preußen, das hilft dem Könige von Preußen, Stralsund, Rügen; das andere hilft uns nichts." Das Erbieten zur Neutralität Sölns melbet Grumbkow an den König, 9. Januar.

Der König befahl seinen Ministern, mit Chetardie zu hipotieren, "daß nichts daraus wird." 1)

Dem Scheine nach waren die Kriegführenden sämmtlich noch weit entfernt, an Frieden zu denken. Weder die Seemächte konnten ohne Sorge sehen, daß der Kampf weiter um sich greise, noch der katholischen Welt wohl dabei sein, daß ein Kampf fortgesett werde, in dem sich die Bourdonen und das Haus Destreich um Italien kämpfend gegenseitig zersleischten, und die Seemächte, die protestantische Welt ihre Kräfte schonten. Während der Winterruhe kamen, wie erwähnt, Pacificationsvorschläge von diesen beiden Seiten.

Auerst bas Project, bas von Rom, von der Congregation der Carbinäle ausgegangen ift. In salbungsvollem Styl, burchaus in den Anschauungen der römischen Kirche und im Interesse der Bropaganda, ent= widelt baffelbe, wie verhängnifvoll der Rampf der drei großen tatholischen Mächte, ber Säulen ber römischen Kirche, sei, wie er nur bazu biene, bie Sache ber Reter und namentlich die beiben Seemachte zu erhöhen; est forberte. daß sie ihren Frieden machten, um dann mit vereinter Macht den Kampf gegen die Ungläubigen und die Reter aufzunehmen; es empfahl ben unnatürlichen Rampf ber zwei tatholischen Fürsten um die Krone Polen bamit zu beendigen, daß Stanislaus, wie er als getreuer Sohn der Kirche gern thun werde, Polen gegen ein Aequivalent aufgebe, daß ihm Loth= ringen mit den dazu gehörenden Gebieten überwiesen und daffelbe bis an den Rhein hin erweitert werde, in der Art, daß die geistlichen und weltlichen Kürsten auf dem linken Rheinufer ihm untergeben würden. wie bisher bem Raifer, ein Königreich Auftrasien, bas nach Stanislaus' Tob an Frankreich fallen werbe. In Italien follte Don Carlos Neapel und Sicilien erhalten, dafür Parma, Piacenza, Toscana an den jungen Herzog von Lothringen abtreten, und so diese Lande burch Vermählung des Herzogs mit der kaiserlichen Erbtochter an das Haus Destreich gebracht. Baiern mit Mailand und ber eisernen Krone für die gemeinsame Sache gewonnen werben. Daran ichließen fich bann bie weiteren Entwürfe, bie katholischen Mächte zu einer heiligen Ligg zu vereinigen, bas Reich im

<sup>1)</sup> Marginal, 29. Januar. Auf die Frage der Minister, 21. Februar, ob sie die Bershandlung auf Berg oder Curland beschränken sollen, schreibt der König: "Complimente; in nichts engagieren und die Hände frei behalten, ist unsere beste Regel und ratio status, und wird nichts acquiriert, aber Alles sicher mainteniert; denn acquisitionen gönnt uns eine puissance; also depensen gethan, und wenn was acquiriert wird, beim Frieden wieder geben, also schleckter Brosit. Aber von Jülich und Berg ist keine acquisition, ist ein jus des Sauses, muß mainteniert werden "

Hause Destreich erblich zu machen, die ketzerischen Reichsfürsten niederzustreten, den Prätendenten auf den englischen Thron zurückzusühren, Gibraltar und Port Mahon an Spanien zurückzugeben, dann die freien Niederlande wieder unterthänig zu machen, Dänemark und Schweden zu demüthigen, die Ungläubigen aus Europa zu jagen. 1)

Wie vieles in diesem Project dem Wiener Hose genehm sein mochte, unmöglich konnte er gemeint sein, auch noch an Baiern ein Opfer zu bringen, ein Opfer, das zugleich den künftigen Besitz von Toscana und Parma so gut wie werthlos gemacht hätte. 2) Der ganze Plan, der in seinen dargelegten Consequenzen das Restitutionsedict von 1628 wieder erweckt und das Mediatisierungssystem von 1803 vorweg genommen hätte, war in seiner naiven Unaussührbarkeit von so radicaler Natur, daß eine Nevolution, wie die, welche das siedzehnte Jahrhundert begann, oder die, welche das achtzehnte schloß, hätte vorausgegangen sein müssen, um ihn möglich zu machen.

Ein Pacificationsplan anderer Art ging von den Seemächten aus. Sie hatten einen solchen schon im Sommer 1734 besprochen, damals mit der Absicht, auch Preußen mit heranzuziehen, wie schon gelegentlich erwähnt worden ist; und die preußischen Minister, voll ernster Besorgniß vor der drohend wachsenden Uebermacht der Russen, deren Uebermuth seit dem Fall Danzigs unerträglich wurde, hatten dem Könige dringend empfohlen, darauf einzugehen. 3) Aber England hatte wieder daran die

<sup>1)</sup> Das merkwürdige Actenstüd sindet sich in den Acten des preusissiene Cadinetsarchivs in Uebersetzung unter dem Titel "Trenherzig gemeinte Borsiellung und recht väterliche Admonition" u. s. w.; es ist nach dem Fall von Philippsburg und nach der Eroberung
von Neapel und Sicilien versaßt und gehört unzweiselhaft in den Herbst 1734. Mantenssel, dem der König Ansangs 1738 dieß Schriftstild mittheilen ließ, bezeichnet es als
l'ouvrage de quelque esprit visif malin et ennemi personel de la cour de Rome, ne pouvant m'imaginer qu'un homme sensé puisse avoir formé sérieusement un plan si peu
raisonnable. Das ist wohl tein Beweiß gegen die Acchtheit und gegen den römischen
Ursprung. Ich werde an einem andern Ort näher auf die Frage eingehen. Ich werde
da auch von dem eigenthümlichen Project Alberonis sprechen, das nur gegen die Ungläubigen, nicht gegen die Ketzer gerichtet ist.

<sup>2)</sup> Diefen Gesichtspunkt hebt eine Nachschrift in der vorliegenden Uebersetzung dieses Actenstüdes hervor, die eingesilhet ist mit den Worten: "Unter diesem so wohlgemeinten sanderen Projecte war weiter, doch von anderer Hand geschrieben."

<sup>3)</sup> Thulemeier 20. Juni 1734: je souhaite de tout mon coeur cette alliance... on sera garanti par là des insultes, qu'on auroit à craindre sans cela des Russes, et l'Empereur et l'Empire seront sauvés. Und Bodewils 20. Juni: diese Allianz wilrde auch das Gleichgewicht im Norden erhalten en cas que la Russie après avoir assujetté la Pologne y voulut dominer trop et opprimer les voisins tout comme elle l'a fait de la Pologne à présent.

Bebingung einer Doppelheirath geknüpft, obenein mit der Andeutung, daß für die Prinzeß Ulrike, die der Prinz von Wales erhalten sollte, das preuskische Recht auf Oftfriesland eine angemessene Mitgift sein würde; 1) und Holland ließ merken, daß die Frage der jülichschen Succession sich leichter erledigen werde, wenn die Herrschaft Ravenstein dem Staat überwiesen würde, der auf sie kein anderes Necht hatte, als daß sie ihm bequem lag. Begreislich, daß der König für die Ehre, von den Seemächten gesucht zu werden, solchen Preis zu zahlen nicht eben geneigt war. 2) Er hatte nicht in gleichem Maaße wie sie zu fürchten, wenn die Kriegsflamme weiter um sich griff; "mich wird niemand anrühren."

So endete der erste Mediationsplan. Nach einer Reihe von Intriguen, die der Wiener Hof und Lord Harrington spielten, um wenigstens England für die Action zu gewinnen, und von Gegenintriguen der Walspoles, um nicht ohne die Staaten in den Krieg zu kommen, welche aus den Berlusten des englischen Handels sofort den Gewinn des holländischen gemacht haben würden, kam es zwischen den Seemächten zu neuen Verhandelungen über gemeinsame Mediation. Sie brachten ein Project zu Stande, dessen Charakter war, daß es die eigentliche Schwierigkeit umging und den Ersolgen in Italien Rechnung trug. Die Hauptsache, sagte das Project vom 28. Febr., 3) sei, daß man die polnische von den übrigen Differenzen trenne, daß man in jener die Rechtsfrage unerörtert lasse, daß man Stanislaus, alt wie er ja schon sei, bewege, der Krone Polen freiwillig zu

<sup>1)</sup> Dieß nach einem unbatierten Schreiben von Luiscius (Mitte Juni 1734): Horace Balpole habe ihm gesagt, da soeben der Fürst von Ostfriesland gestorben (11. Juni) und nur noch Ein Erbe (Karl Edzard) übrig sei, so thue man wohl, vorzusorgen, und der König von England habe einen Erbvertrag mit dem fürstlichen Hause, der älter sei als die preußische Anwartschaft. Luiscius darauf: que le prétendu pacte de famille étoit une chimère forgée dans le cerveau creux de quelques Hannovriens dans le dessin de chicaner une exspectation des mieux acquises u. s. w. Seckendorss hat, wie Grumbkow an Luiscius 20. Juni schreibt, gesagt: que l'Etat aimeroit mieux le diable en possession de ce pays que le Roy de Prusse.

<sup>2)</sup> Der Rönig an Grumbsom 20. Juni 1734: .... soyez persuadé, que les Anglais nous veulent amuser et nous faire faire des faux pas, benn sie meinen es nicht gut mit Breußen et pour le mariage je ne m'en soucie pas et cela ne rendra pas mes choses gras; c'est à eux à me chercher et non pas moi eux. Personne n'irera me toucher et il est impossible que l'affaire avec l'Empereur et la France puisse être vuidée sans moi; alors on me cherchera et je profiterai, mais à cette heure il n'y a rien à faire.

<sup>3)</sup> Es ist das damais in vielen Druden verbreitete Projet d'accommodement ou de pacification qu'ensuite de l'acceptation de l'offre de leurs bons offices le Roy de la Grande Bretagne et les Etats Généraux proposent aux Puissances engagées dans la présente guerre.

entsagen und sich mit dem königlichen Titel zu begnügen, daß man die Aussen bewege, sofort Polen zu verlassen. In Italien, schlugen sie vor, solle Don Carlos Neapel und Sicilien behalten, dasür Toscana, Parma, Piacenza an Destreich abtreten, Destreich von Mailand das Gediet auf dem linken User des Tessin an Sardinien überlassen, dafür die pragmatische Sanction von Sardinien und den bourbonischen Hösen anerkannt werden. Sie empfahlen, auf dieser Grundlage einen Wassenstillstand zu schließen, damit die Ausgleichung nicht durch weitere Kriegsereignisse noch mehr erschwert werde, und sofort einen Congreß zu berusen, um das Weitere zu vershandeln.

Sie versuchten auch für diesen Plan Preußens Mitwirkung zu gewinnen. Guy Dickens erhielt Weisungen, sich deshalb an Grumbkow zu wenden und ihm die Sache dringend ans Herz zu legen: es sei das Wichtigste, was für die Erhaltung des Protestantismus geschehen könne; es komme nur darauf an, die Spannung zwischen beiden Königen, die von Hannover aus leider so eifrig genährt werde, zu beseitigen; das englische Ministerium sei bereit die Bermittelung zu übernehmen, deren Gelingen die englische Nation mit Jubel begrüßen werde. 1) Der König antwortete: "daß er für seine Person mit seinem Schwager in aller Freundschaft zu leben wünsche, wie er ihm ja in der Krankheit, "mit der ihn Gott heimgesucht und zur Erkenntniß gebracht", durch die Königin habe schreiben lassen, daß er vergesse und vergebe, was ihm Unrecht geschehen sei; was die Staatsassairen betresse, so könne er sich nicht in Sachen mischen, die ihn nichts angingen, oder er müsse seinen Bortheil dabei sinden; Europa zu balancieren wie England thue, komme ihm nicht zu; dazu sei er zu klein."

Mochten die Seemächte mit ihrem Project vom 28. Febr. ihr Glück versuchen, der König hielt dafür, daß Preußen mit seiner reservierten und völlig friegsbereiten Haltung für sein und das deutsche Interesse am besten sorge, daß namentlich Frankreich in Rücksicht auf die preußische Kriegsmacht sich wohl hüten werde, den Niederrhein und Norddeutschland zu beunzuhigen, daß noch weniger der Kurfürst von Cöln und das kurpfälzische Regiment in Jülich-Berg daran deuten könnten, als Partisane Frankreichs

<sup>1)</sup> Grumbsow an den König 17. Jan. 1735: Gup Didens habe gesagt: qu'il savoit dien que les gens qui trouvoient leur interest à tenir les deux maisons désunies, avoient voulu faire entendre V. M., comme si on vouloit La traiter en Roy subalterne, qu'il protestoit que ce n'avoit jamais été l'intention de la cour 11. s. m. 111 de c. Grumbsow, habe ihm geantwortet: er sei exfreut das 311 hören d'autant plus que l'expérience faisoit voir que V. M. étoit par la grâce de Dieu en état de soutenir son al-pari.

in Action zu treten. Er sah mit Bedauern, daß die Macht des Hauses Destreich durch den Krieg in immer ernstere Fährlichkeiten gerieth, daß man sich in Wien mit der trügerischen Hoffnung, das Anrücken der Russen werde das Kriegsglück wenden, nur neuen schwereren Verlusten aussetzte.

Denn die russische Armee in Volen war so mitgenommen, daß sie besten Kalls nur 12,000 Mann start ins Reich marschieren konnte. Man mar in Petersburg dieses Krieges, durch die unerhörte Schwäche der östrei= dischen Macht enttäuscht, berglich müde: nur noch Graf Biron, ber über bie Kaiserin Alles vermochte, hielt das bisheriae System aufrecht; wie man mit vollem Recht annahm, gewonnen durch die Aussicht auf das Herzogthum Curland, das ihm von Wien und Dresben aus zugesagt war. Aber schon (22. März) meldete Mardefeld, daß ber Pacificationsplan der See= mächte zwar nicht Beifall finde, aber die Hoffnung auf den Frieden steigen mache, daß der kursächsische Gesandte darüber in größter Unruhe sei; ja man meine, Frankreich werde, wenn es nicht anders gehe, Kursachsen auf dem volnischen Thron lassen, weil der Kurfürst wegen der josephinischen Ansprüche seiner Gemahlin über turz oder lang mit dem Raiser zerfallen merbe: man spreche schon bavon, daß zwischen Baris und Dresden beim= liche Verständnisse angeknüpft seien; gewiß werde ber rusissche Hof, wenn auch mit scheinbarem Widerstreben, jest eine Neuwahl in Volen zugeben, wenn sie den Frieden schaffen könne. Und dazu kamen nun aus Constantinopel bedenkliche Nachrichten über die Erfolge der französischen Diplo= matie beim Divan; bald die weitere Anzeige, daß die Pforte ben Chan in ber Krimm beauftragt habe, mit 80,000 Tartaren nach dem Kaukasus aufzubrechen, um ben Perfern eine Diversion zu machen; ein Unternehmen, bas der Vetersburger Hof um keinen Preis zugeben konnte, da eine Fest= settung der türkischen Macht am Raukasus und den Kusten des caspischen Meeres die orientalische Politik Auflands über den Haufen geworfen Man ließ russischer Seits ber Pforte erklären, daß man ben Zug bes Chans als Friedensbruch ausehen werde. Der gleichzeitige Abschluß bes Subsidientractates Schwedens mit Frankreich (25. Juni) machte Rufland noch ungeduldiger, fich irgend wie aus den polnischen Wirren zu ziehen.

Noch ehe diese Dinge im Osten und Norden sich völlig entwickelt hatten, versuchte Preußen das Werk der Friedensstiftung bei der Frage, welche die Seemächte in ihrem Project zur Seite geschoben hatten, zu erfassen.

Noch war Stanislaus' Parthei in Polen keineswegs gebrochen; wir erwähnten, daß in den Wochen, als Fürst Liechtenstein nach Berlin kam,

ein Einbruch berselben nach Aursachsen gefürchtet wurde; waren andere Schaaren in Podolien zersprengt worden, so hatten sie sich über die türfliche Grenze zurückgezogen und sammelten sich dort zu neuem Angriss. Wie dann, wenn die Pforte mit in den Krieg eintrat, wenn des Kaisers Gegner in Italien und am Rhein neue Erfolge gewannen? "Es kann kein Frieden werden," schrieb der König auf einen Brief von Seckendorff 14. März, "es müßte denn Stanislaus König von Polen bleiben oder ein Dritter gewählt werden." Er ließ in Wien vorstellen, daß der nächste Feldzug dem Kaiser Mantua kosten werde, daß es keine Hülfe gebe als den Frieden, daß der einsache und sichre Weg dazu die Anerkennung des König Stanislaus sei. Er ließ seine Mediation in der polnischen Sache anbieten.

In gleichem Sinn manbte er fich an ben ruffischen Sof, anknupfend an Marbefelds Bericht vom 22. Märg: Daß Rugland bem Project ber Seemachte nicht gang abgeneigt fei, zeige, wie fehr es ben Krieg fatt habe; und boch würde nach bemfelben Rufland feine Truppen aus Polen zurück= zuziehen, also mit allen Rosten und Blutvergießen schließlich nichts ge= wonnen haben als ben unauslöschlichen Sag ber polnischen Nation. Wie viel weiter würde Außland gekommen fein, wenn es auf die wohlgemeinten Absichten Breußens eingegangen wäre; noch jest könne man barauf zurud: kommen, da weder ber Kaiser noch Frankreich auf jenes Project eingehen werde, Holland aber entschloffen fei, auch wenn es verworfen werde, fich auf nichts weiter einzulaffen, und England ohne Holland nicht vorgeben fonne. Des Raifers Situation fei beklagenswerth, und es mare bart, wenn man ihn dem völligen Ruin, mit dem er bedroht sei, Breis geben wolle, um das einmal ergriffene faliche Spftem in Bolen festzuhalten. Man werde es fünftig genug, aber zu fpat bereuen, wenn man febe, baß ber Rurfürst, einmal auf dem polnischen Thron befestigt, sofort, wenn die Frage ber öftreichischen Succession eintrete, seine Politik anbern und fich mit Frankreich, Schweben, Baiern auf das Engste verbunden werde; er werde bann für Rußland ein fo formibabler Nachbar werden, wie ber arme alte Stanislaus und ein pjaftischer Nachfolger beffelben nie hatte werben tonnen. Ein fo aufgeklarter Sof wie ber ruffische, werde felbft erkennen, daß es hohe Zeit sei, andere Maagregeln zu treffen, und es würde dabei Rugland fo gut wie Preugen beffer als bei bem bisherigen Syftem fahren; Preußen habe "bas aufrichtige und fehnliche Berlangen mit Rugland wieder auf dem alten Jug in volltommenem Concert zu agieren.

Der ruffifche Gefandte in Berlin, Graf Jagufbinsti, mar gang auf

viese Ibeen eingegangen, ein Umstand von nicht geringem Werth, da bersselbe, ber 1731 auf den Posten in Berlin gleichsam verbannt war, demsnächst nach Petersburg zurückehren und in das Amt des Auswärtigen eintreten sollte. 1)

Bevor es geschah, mar ber preußische Mediationsplan bereits gescheitert. Allerdings lautete bie Antwort aus Wien, bak ber Kaiser fein Bebenken habe, wie alle anderen Borichläge zur Beruhigung Kolens so auch diesen entgegen zu nehmen. In der That aber würde man am wenigsten bem preußischen Sofe die Ehre ber Mediation zugestanden, man wurde um feinen Preis die Hand dazu geboten haben, die so glücklich gelöste preußischruffische Berbindung wieder zu festigen. Bielmehr hatte Fürst Liechtenstein, wie erwähnt ist, zu fordern, daß Preußen außer seinen 10,000 Mann auch sein Reichscontingent stelle, hatte auf eine Anleihe aus bem Schat bes Königs anzutragen, hatte von Neuem auf die Entfernung Chetardies zu brängen, das alles in möglichst unverbindlichen Formen, als münsche man ablehnende Antworten, um neue Knoten, wie der Ausdruck war, zu schon fo vielen andern in bas Schnupftuch knupfen zu können. Und wie hatte ber König folche Forberungen nicht ablehnen follen? Doch überließ er, auf Secendorffs Bitte und ihm zu Gefallen, ber kaiferlichen Armee 40 Pon= tons von neuer Construction und sandte fie mit Mannschaft und Bespannung an den Rhein, schickte ihm auch seinen Ingenieur Oberst Wallrame, die neuen Werke zur Verftartung von Mainz zu bauen, gahlte ein paar Römermonate zu beren Forberung, verftartte bie Susaren seines Corps, die unter Rittmeister v. Ziethen ausgerückt waren, um eine Escabron. 2)

Eben so wie ber preußische Mediationsplan, scheiterte ber ber Seemächte. Der Wiener Hof hatte auf die Zuschrift vom 28. Febr. sehr bald geantwortet, nicht so zustimmend, wie Prinz Eugen, der sehr trübe in die Zukunft sah, dringend empsohlen hatte, aber doch verbindlich und mit dem erkennbaren Bunsch, nicht mehr Schwieriakeiten zu machen, als die Würde

<sup>1)</sup> Königl. Resc. an Marbefelb 9. April 1735: "follte er, wie verlautet, zu ben bortigen auswärtigen Affairen berusen werben, so würden vielleicht die Ideen ber Uebrigen burch ihn und seine große Penetration in allen das russische wahre Interesse angehenden Sachen am ersten zu rectisicieren sein."

<sup>2)</sup> Daß schon im Jahre 1734 mit dem preußischen Corps ein Commando Husaren auszog, lehrt die geheime Instruction für den Rittmeister v. Ziethen 8. Mai 1734. Wenn Kürst Leopold von Anhalt für den nächsten Feldzug an den Rhein ging, so war er nicht als preußischer General gesandt, sondern er erhielt auf wiederholtes Gesuch Urlaub, die Campagne mitzumachen.

bes Kaisers unvermeidlich forberte. Die Antwort ber brei alliierten Kronen an die Seemächte verzögerte sich bis in den Mai; sie war in empfindlicher Beise ablehnend. Die Feindseligkeiten hatten bereits wieder begonnen.

In Italien nur 30,000 Mann Kaiserliche einem dreimal stärkeren Feinde gegenüber, Graf Königsegg in wenigen Wochen in die Tyroler Berge zurückgeworfen, von den Festungen in der Sbene nur noch Mirandola und Mantua im Besitz der Kaiserlichen, auch Mirandola im Juli bewältigt, Mantua eng eingeschlossen.

Am Rhein Prinz Eugen wieder an der Spițe der Armee; in großer Sorge, daß die Franzosen sich auf Mainz stürzen, in größerer, daß sie nach Baiern durchbrechen und sich mit dem bei Augsdurg und Ingolstadt bereitsstehenden Heere des Kurfürsten vereinigen würden; 1) der Russen harrend, die angeblich 12,000 Mann stark durch Böhmen heranrückten, aber sehr langsam, in großer Sorge vor der bairischen Armee, die dann wohlweislich Gewehr beim Fuß sie vorübermarschieren ließ. Am Rhein dem Prinzen Eugen gegenüber Marschall Coigny, in gleicher Sorge, von dem alten Meister des großen Arieges plößlich übersallen und niedergerannt zu werden, troß wiederholter Beisungen aus Paris zögernd, über den Rhein zu gehen. 2) Sine Campagne noch schlaffer als die des vorigen Jahres, wieder Wochen lang nichts als Postierungen dieß= und jenseits des Rheins, Borpostengesechte, Nebersälle beim Fouragieren, ein bloßer "Husarensfrieg."

Noch immer hatte ber Wiener Hof nicht die Hoffnung auf die Seesmächte aufgegeben. Er ließ im Haag Andeutungen machen, daß er mögslicher Weise seine Niederlande an Frankreich abtreten werde, um es zu besfriedigen; er ließ in London eine Art Mediation empsehlen, die den Kriegsfall ausspreche, wenn der Gegner sie zurückweise. Die Herren Staaten blieben in ihrer naßkalten Gleichmüthigkeit; besto erregter war König Georg; wenn er nur Sir Robert mit Lord Harrington, die Walpoles mit

<sup>1)</sup> Sedenborff an ben König 14. Juni: "gefchähe bieß, so hoffe, E. M. würde burch eine zweite Hochstädter Action bas schändliche Borhaben ber Feinde vernichten." Er berichtet 18. Juni von einem guten Streich ber preußischen Hufaren; bes Königs Marginal: "es freut mich, baß meine Hufaren wohl gethan haben; in solchem Wasser solche Fische."

<sup>2)</sup> Graf Belleisle tritisiert in einem Schreiben an F. M. Schulenburg s. d., das mir in Abschrift vorliegt, die Ariegführung Coignys, unter dem er stand, in scharfer Weise... dien éloigné de passer le Rhin comme on luy avoit ordonné à Versailles et comme on le luy a proposé à diverses reprises, il n'a pas songé qu'à faire sourager le Palatinat et la petite partie le l'Electorat de Mayence au deçà du Rhin.

ben Stanhopes hätte pormarts treiben können. 1) Es murbe Ende Mai Admiral Norris mit 25 Schiffen nach dem Tajo gesandt, 12 andere fertig gemacht, ihm zu folgen; eine Demonstration, die wohl geeignet schien Mabrid und Turin zum Nachbenken zu bringen. Georg II. selbst ging von Harrington begleitet nach Hannover; er ließ (25. Mai) im Haag erklären: die Dinge seien auf einen Punkt gekommen, der energische Maaß= regeln forbere; fie möchten gleich England fich auf alle Fälle ruften. Das Erstaunen ber herren Staaten mar nicht gering; fie fürchteten, bag England "ben generalen Krieg" wolle, daß es ihn wolle, damit die abgeschaffte Statthalterschaft für den Prinzen von Dranien zu erneuen nothwendig werbe: sie sahen in der Neise des Könias nach Hannover ein sichres Zeichen, daß er fich mit Preußen verständigen wolle; daß jest auch die letten kaiferlichen Truppen aus Brabant zurückgezogen wurden, machte sie nur noch unruhiger. Alles, worauf sie sich einließen, war, daß sie noch einmal den Mlijerten das Broject vom 28. Febr., einen Waffenstillstand auf den status quo und einen Congreß empfehlen wollten; allenfalls könne man an Stanislaus bas Großfürstenthum Lithauen geben, in ber Weise, baß es mit seinem Tode an die Krone Bolen zurückfalle.

"Entweder ganz Polen oder nichts," war Stanislaus' Antwort. 2) Und in Paris hieß es: "komme, was kommen will, bis zum jüngsten Gericht auf solche Bedingungen kein Frieden."3) Im Haag warnte der französische Gesandte, Marquis Fenelon, sich nicht von England bethören zu lassen. Chavigny, der dem Hose Georg II. nach Hannover folgte, ging nach Berlin, bort über die englischen Umtriede am kaiserlichen Hose und wie sie gegen Preußen gerichtet seien, aufzuklären: 4) die Sendung der Flotte nach dem Tajo zeige, daß England den Krieg wolle; aber Frankreich werde nicht eher Frieden schließen, als die Stanislaus im Besit seines Königreiches sei. 5)

<sup>1)</sup> Luiscius 31. Mai: le ministère Anglois est obligé de nourrir la passion martiale du Roy, qui se flatte toujours d'être à la tête des armées . . . et on croit que pour donner l'éperon aux Hollandois le Roy d'Angleterre se repatriera avec le Roy de Prusse et qu'on proposera un mariage u. f. w.

<sup>2)</sup> Erklärung bes Grafen Dzarowski. Luiscius 7. Juni.

<sup>3)</sup> Chavigny, ber von Baris nach Hannover reisend burch ben Haag tam, brauchte jene Worte Luiscins 14. Juni.

<sup>4)</sup> Nach Manteuffels Schreiben an Brilht 8. Aug. hat Chavigny in Berlin gefagt, ber Kaiser habe die Aussen ins Reich gerusen weniger gegen Frankreich als in der Abssicht de traiter cette cour de la même manière, qu'on a traité actuellement celle de Bavière et de la mettre dorénavant sur un fort petit pied.

<sup>5)</sup> Der Kronprinz an Grumblow (s. d.) voll Bewunderung über Chavignys Erstärungen an Gen. Borde: et je suis toujours persuade que les François quelque

Hatte man von London her die schönften Dinge von Annäherung und Freundschaft nach Berlin geschrieben, so unterließ König Georg jetzt auch nur zu melden, daß er in Hannover sei.

Der Wiener Hof war in völlig troftloser Lage. Selbst die Ankunst der 12,000 Aussen am Neckar (20. Aug.), mit der Prinz Eugen der seindslichen Armee an Infanterie gleich, an Cavallerie um einige dreißig Escadrons überlegen wurde, blieb militairisch ohne Wirkung; Alles, was geschah, war, daß Seckendorff auf dem rechten Flügel — ein Theil der preußischen Truppen war ihm zugewiesen — die Festung Mainz deckte, die in Gesahr war von den "Futterzügen" Belleisles genommen zu werden. Es kam im Rath des Kaisers ernstlich zur Erwägung, ob man nicht den Plan der lothringischen Heirath aufgeben, den Aurprinzen von Baiern wählen solle. Seit Wochen empfahl Robinson, entweder mit Spanien oder mit Frankreich einen Separatsrieden zu schließen; zu beiden dot Robert Walpole seine Vermittelung. Spanien konnte man gewinnen, wenn man Don Carlos für die Erbtochter wählte, Frankreich, wenn man das Herzogsthum Lothringen opferte. Was man wählen mochte, es war demüthigend.

Noch einmal versuchte man die Indolenz der Holländer aufzurütteln: es sei der lette Moment gekommen, das Gleichgewicht Europas zu retten; es gebe noch Mittel dazu, die der Kaiser darlegen werde, wenn die Seemächte darauf mit ihm concertieren wollten; jeder Aufschub werde für die Nepublik Gefahren bringen, wie ihr deren nie größere begegnet seien. 1) Aber die Nepublik hatte bereits einen ernsten Schritt gethan: auf die Erklärung der Alliierten, in Verhandlungen treten zu wollen, wenn auch nicht auf Grund des Projectes der Seemächte vom 28. Febr., so doch mit Rücksicht auf dasselbe, hatten die Hochmögenden ohne Nücksprache mit dem englischen Gesandten die Resolution gefaßt, daß sie damit befriedigt seien. Horatio Walpole war außer sich, "daß à son inszu und ohne Participation Englands der Staat sich solcher Freiheit gebrauche;" er erlaubte sich die härtesten Vorwürfe gegen den Nathspensionär. Er mußte deren nicht minder heftige dafür hinnehmen: zwischen Wien und Hannover seien ohne

modestes qu'ils paroissent d'ailleurs, n'abandonneront pas leur Héros u. f. w. Geh. Rath v. Borde meldet aus Hannover 28. Juli, wie der Hof durch Chaviguys unvermuthete Reife nach Berlin auf das Aeußerste allarmiert sei.

<sup>1)</sup> Memoire des Raif. Gesandten 25. Aug. 1735 ... il est encore temps de sauver l'équilibre en Europe, les moyens de la faire ne manquent pas et l'Empereur est prêt de les indiquer dès qu'on voudra concerter avec lui les mesures qui ne sauroient être differés sans exposer la république au plus grand danger, qu'elle ait peut-être jamais couru.

Unterlaß Couriere in Bewegung, ohne daß dem Staat das Geringste mitgetheilt werde. 1) Und dem Wiener Hose wurde zur Antwort gegeben: "der Staat werde eher die mit Frankreich habende Reutralität in eine Offensivallianz verwandeln, als sich zum Kriege gegen Frankreich forcieren lassen."

In dieser schweren Krifis, beren Ernst man in Berlin vollkommen würdigte, entwarf der König einen Plan nach feiner Art: wenn der Raiser ihm den Befehl über die kaiserlichen und Reichstruppen übergebe. so wolle er mit seiner aanzen Armee sofort aufbrechen, dann 200,000 Mann fart dem Feinde die Bahl zwischen Krieg und Frieden laffen, einem Frieden auf folgenden Grundlagen: der Herzog von Lothringen wird als römischer König proclamiert; August II. so gut wie Stanislaus erhalten Benfionen im Betrage von je 200,000 Thaler, von benen Preußen bie eine Hälfte, der Raiser die andere übernimmt; alle fremden Truppen verlaffen Bolen, und es wird dort zu einer neuen und freien Bahl gefdritten; Curland fällt mit dem Tobe bes alten Herzogs an Rukland; Frankreich giebt Alles, mas es auf deutschem Gebiet genommen hat, zurück u. j. w. 2) Ein Project, das, wenn es nach Wien gelangt ift, dort gewiß zum alten Bapier geworfen wurde; man hätte dort lieber noch eine Brovinz verloren, als, bas Berlorne wieberzugewinnen, Preußen an die Spite bes Reichsbeeres treten und seine aanze Kraft entfalten lassen.

Jene Erklärung Frankreichs und seiner Alliierten gab den Holländern guten Muth; daß Frankreich nur noch "eine angemessene Satisfaction für Stanislaus") forberte, schien auch den Biener Hof beruhigen zu können; die öffentliche Meinung in England ergriff mit Eiser die Aussicht auf die, wie es nun schien, sichere Mediation. Demnächst, hieß es, werde ein Congreß etwa in Aachen zusammenkommen; eines Bassenstillstandes bedürfe es nicht, da der nahe Winter von selbst Wassenruhe bringe. 4) Rur gab

<sup>1)</sup> Rach Bordes Bericht Hannover 21. Sept./9. Oct.

<sup>2)</sup> So Manteuffels Bericht an Brühl 23. Aug. 1735, mit bem größten hohn ben Entwurf referierent. Das Actenfild, bas benselben und die Gutachten ber Minister enthält, ist leiber noch nicht wieder aufgefunden.

<sup>3)</sup> Luiscius hang 30. Sept. 1735: la France a déjà montré tant de facilité du moins oralement, et on fait sonder pour découvrir où la France pourroit viser avec la satisfaction convenable pour le Roy Stanislaus, mais inutilement, et on a dit, que ce n'étoit pas encore le tems d'en parler, puisque c'étoit une matière reservée pour le congrès.

<sup>4)</sup> Jum Congressesandten bestimmte der König Gen. v. Schwerin; auf die Frage der Minister, ob nicht besser zwei oder drei gesandt würden (26. Sept.), schrieb er: "ich bin spectator, ich habe mich in den Lumpentrieg nicht meliert. Schwerin ist da, aber zu

es noch viele Vorfragen, wie der status quo zu bestimmen, ob auch Außeland zum Congreß zu laden, wer für Polen zuzulassen sei u. f. w. Der September verlief, ohne daß man damit aus der Stelle kam; die Kaiserslichen, hieß es, machten Schwierigkeiten, seien voll Vitterkeit, würfen den Seemächten, namentlich den Holländern vor, an allem Unglück Schuld zu sein. 1)

Und nun schien ein bedeutendes militairisches Ereigniß alle Friedens= hoffnung wieder zu Schanden zu machen.

Seckendorff, der den rechten Flügel der Armee am Ahein commandierte, hatte Prinz Eugens Zustimmung zu einer Diversion gegen Trier— in die linke Flanke des Feindes — erhalten. Er rechnete auf die Mitwirfung des preußischen Corps, dessen Werth er zu schähen wußte; er hoffte, sie mit einer Finte zu gewinnen, ohne daß dem Kaiser besondere Verpflicktungen daraus erwüchsen. Er meldete im tiessten Geheimniß dem Könige (30. Aug.), daß er den Plan habe, seine Winterquartiere an der Mosel und Maas zu nehmen, daß er nur noch die Genehmigung des Hoffriegsrathes in Wien erwarte; er fügte die Anfrage hinzu, ob der König sein Corps mit in diese reichen Landschaften gehen, oder die früheren Winterquartiere beziehen lassen wolle. Der König glaubte nicht darauf eingehen zu können, weil seine 10,000 Mann jenseits der Eisel ihm völlig aus der Hand gewesen wären; auch hatten sie vertragsmäßig bei der Hauptarmee zu bleiben. 2)

Sedendorff versuchte andere Künste, ben König zu fangen: es werde ihm boch wohl nicht angenehm sein, die preußischen Regimenter rückwärts marschieren zu sehen, während andere mit ihm gegen den Feind zögen.

observieren, daß nichts debattiert werde, das gegen Prenßens Interesse ist; was zu bekommen, das mir nicht zugehört, das will ich nicht, da ich nichts davor gethan habe und nichts verdient habe."

<sup>1)</sup> Luiscins 14. Oct.: cependant la cour de Vienne s'accroche à tout comme ceux qui sont prêts à se noyer, prétant l'oreille à toutes sortes de projets excepté ceux qui meneroient à la paix ou l'armistice, et à tout ce qui porte à des extremités, dans lesquelles elle croit voir pour elle des ressources de secours de la part de ceux même, qui ne veulent pas présentement la secourir (bit Englänber), qu'elle ne voit point dans les plans de paix le mieux assortis, se croyant perdue aussitôt, qu'elle donnera les mains à un congrès et armistice.

<sup>2)</sup> Königl. Resc. vom 6. Sept.: "anlangend mein Corps so kann dasselbe den Marsch an die Mosel nicht mitthun, weil sie sich sonst zu sehr von den Binterquartieren entsernen müssen." Damit erledigen sich die Angaben in der Lebensbeschreibung Sedendorffs I. p. 241, als habe der Fürst von Anhalt den König veranlaßt die Mitwirkung seines Corps bei dieser Expedition zu versagen; der Fürst erfuhr erst drei Wochen später von diesem Broject.

Er schrieb zugleich an Grumbkow bringenbe, ja brohende Briefe, machte ihn förmlich dafür verantwortlich, daß dem Kaiser, von dem er so viel Gnade und Geld empfangen, die preußischen Truppen jetzt, wo sie ihm endlich einmal einen Dienst leisten könnten, nicht versagt würden; er that, als ob für Preußen Ehre und Reputation daran hänge, daß es diese große Action mitmache. 1)

War dieß Unternehmen, wie Seckendorffs Drängen zeigte, mehr als ein bloßer Marsch in die Winterquartiere, so ließ sich um so weniger begreisen, was damit bezweckt werde, wenn es nicht auf ein bloßes Gaukelsspiel abgesehen war. 2) Mochten sich Andere dazu hergeben, der König blieb bei seiner früheren Antwort. 3) Die preußischen Regimenter gingen, wieder zur Hauptarmee zu stoßen, über den Rhein zurück (21. Sept.), "zu Vieler Verwunderung, Gelächter und Satisfaction", wie ein kurmainzischer Officier erzählt.

Sedendorff brach, nachdem die Genehmigung aus Wien eingetroffen war, aus der Mainzer Gegend auf (29. Sept.). Mit seinen Märschen quer durch den Hundsrück, dann dem Gesecht bei Kloster Clausen (21. Oct.), der Besetung Triers (1. Nov.) war die französische Aufstellung in ihrer linken Flanke überholt; es konnte scheinen, daß Großes erreicht, daß, wenn Seckendorff, nun auf Trier und Luxemburg basiert, mit gleicher Kühnheit weiter vordrang, den Franzosen auch Lothringen nicht mehr sicher sei.

Gleichzeitig mit diesen Kriegszeitungen verbreitete sich das Gerücht, daß der Friede geschlossen sei. Es schien unglaublich; aber am 2. Nov. wurden auch an der Mosel die Feindseligkeiten eingestellt.

Das Unglaubliche war wirklich geschehen.

<sup>1)</sup> Es liegt Grumbkows Antwort vom 3. Sept. vor; sachgemäß und mit beißender Fronie weist er diese Borwürse Sedendorffs zurück, des reproches comme un traître, qui auroit fait serment à l'Empereur.

<sup>2)</sup> Instruction an Brand 3. März 1736: "bas ganze Dessein mit biesen Märschen wäre eine nicht zum besten birigierte Sache und weber Bataille noch Belagerung zu versmuthen gewesen."

<sup>3)</sup> Schreiben bes Königs an Sedenborff 13. Sept.: inbessen soll mein Corps nicht nach ber Mosel marschieren, ba soll Röbers Kopf barauf stehen; ist meine stricte Orbre, sonber Raisonnieren."

Jülich-Berg.

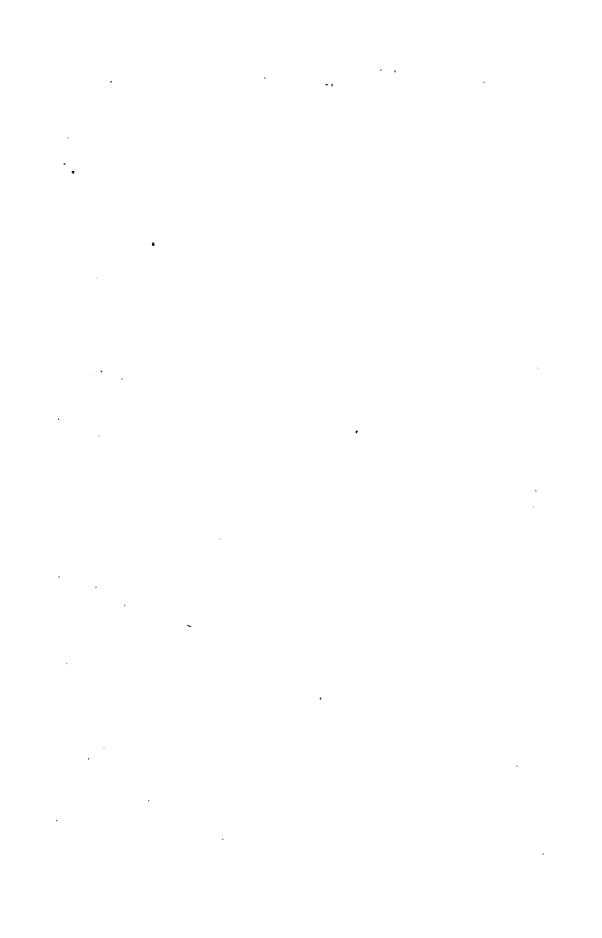

## Der Wiener Friede.

Der Abschluß des Wiener Friedens hatte wenigstens das Verdienst, die politische Welt völlig zu überraschen.

Niemand hatte geahnt, daß zwischen Versailles und Wien verhandelt werde, weder die Bundesgenossen des Kaisers oder Frankreichs, noch die neutralen Mächte, am wenigsten die unter ihnen, die es für ihr Vorrecht hielten, bei so wichtigen völkerrechtlichen Acten mitzurathen, auch wenn sie nicht mitgethatet hatten. Das Erstaunen wuchs, je mehr Einzelnheiten über die Verhandlungen, über die vereinbarten Artikel bekannt wurden.

Es ergab sich, daß in der Form von Präliminarien zwischen dem Kaiser und Frankreich die sämmtlichen Streitfragen abgemacht, daß diese Präliminarien schon am 3. October unterzeichnet seien. Man ersuhr, daß Cardinal Fleury schon im Juli durch den Grasen von Neuwied die ersten Erdietungen in Wien habe machen lassen, daß zwischen dem Cardinal und dem Grasen Sinzendorff gleichsam persönlich weiter verhandelt sei. Es wurde gesagt, daß der russische Hof, schon ganz mit den Vordereitungen zum Türkenkriege beschäftigt, in Wien empsohlen habe, einen Separatvertrag mit Frankreich zu schließen. Am englischen Hobe gab man zu verstehen, daß König Georg II. im Geheimniß gewesen sei und ein Großes zum Abschlüß beigetragen habe. Glaublicher schien das Gerücht, daß die Curie, namentlich durch den Nuncius in Wien, die Hand mit im Spiele gehabt habe; was man von den Präliminarien ersuhr, entsprach dem Project, das als Bedenken der Congregation der Cardinäle angeführt ist, in den wesentlichsten Kunkten.

Die Grunblagen des Vertrages waren, daß Frankreich die pragmatische Sanction garantierte und August III. als König von Polen anerkannte, daß der Kaiser Neapel und Sicilien an Don Carlos, Novara und Vigevano an Sardinien abtrat, dafür Parma, Piacenza, Mantua und für den Herzog von Lothringen die Succession in Toscana erhielt, dessen Erblande Lothringen und Bar dem König Stanislaus und nach dessen Tod der Krone Frankreich zusallen sollten.

IV. 3.

Daß ber Wiener Hof mit Vergnügen auf solche Bebingungen abschloß, war begreiflich. Er gab nur auf, was er boch nicht behaupten zu können schien, gewann eine verstärkte Stellung in Norbitalien und wurde mit der französischen Garantie der pragmatischen Sanction der schwersten Sorge für die Zukunft frei.

Aber völlig unbegreislich erschien, daß Frankreich in solcher Weise, unter solchen Bebingungen habe abschließen können. Mochte Cardinal Fleury den Seemächten gegenüber die Mäßigung, dem Reich gegenüber die Großmuth Frankreichs rühmen, er hatte hinter dem Rücken seiner Alliierten abgeschlossen, er hatte in einer Weise mit ihnen gehandelt, die geradezu treulos erschien; 1) und wenn er sich mit Recht darauf berief, daß sie im Begriff gewesen, ihm zuvorzukommen, so war ihre Entrüstung nun, da sie denselben Fußtritt erhielten, zu dem sie schon das Bein gehoben hatten, um so moralischer.

So eben noch hatte Frankreich ben Conföderierten in Königsberg die Bersicherung wiederholt, die Sache ihres Königs Stanislaus, es koste was es wolle, durchzusühren, hatte mit ihnen einen neuen Tractat geschlossen, der sie zu dem energischen Protest gegen den von August III. berusenen Pacificationsreichstag ermuthigte. Jeht begnügte sich der König von Frankreich mit einer Absindung für den "Schwiegervater," die nur eine französische Gedietserweiterung maskierte, und gab dafür die Sache der Nation Preis, freilich mit der Entschuldigung, daß die Pforte nicht im Stande, Schweden nicht zu dewegen gewesen sei, für Polen einzutreten; ja die Schweden hätten vier Wochen, nachdem sie den Subsidienvertrag mit Frankreich angenommen, ihre Allianz mit Außland erneut (25. Aug.), und damit sei die letzte Möglichkeit, den versassungstreuen Polen die Hand zu bieten, bahingewesen.

Ebenso Preis gegeben waren Baiern und Cöln, die sich im Vertrauen auf Frankreich bebenklich weit bloß gegeben hatten; ja mit Baiern war so

<sup>1)</sup> Luiscius, Hag, 15. Robember. Montijo est parti pour Paris, fort en colère contre Fénélon et tous les François, il étoit comme en désespoir à son départ. Le M. de St. Gil (Sarbinifcher Gefanbter) ne fait que hausser les épaules et tourner les yeux vers le ciel, jurant tantôt contre les François, tantôt contre les Bretons, qu'il croit de concert, pendant ceux-ci jurent leurs grands Dieux qu'ils sont aussi peu du secret que St. Gil ou Montijo .... enfin on n'a jamais vu une mommerie comme celle-cy dans les affaires publiques. Der Rronprinz schreibt an Grumblow, 12. Robember 1785 .... par cet événement ils se donnent un démenti ouvert, ils se démasquent et par une perfidie impardonnable ils font un traité avec la confédération de Königsberg dans le même tems, qu'ils font préliminaires à Vienne. Je suis si outré que je ne veux plus entendro parler Lu congrès qui va se faire.

eben erft ein neuer Subsidienvertrag geschlossen und gemeinsame Action verabredet worden. Zett mochte dieser deutsche Hof wieder einmal sein Bertrauen auf mälsche Treue bereuen lernen.

Und die Verbündeten in Italien, die im vollen Siegeslauf waren und mit dem, wie es schien, ganz nahen Fall von Mantua die Kaiserlichen ganz und für immer aus Italien zu entsernen hofften, sahen nun Frankereich an des Kaisers Seite, ihnen das, was sie schon hatten, aus den Händen zu reißen. Sie schrieen über Verrath; sie schienen entschlossen den Krieg fortzuseten.

Auch die Seemächte waren auf das Aeußerste betreten. Sie hatten gemeint, "die Käben ber großen Politik," die fie völlig aus ber Sand verloren, bequem und sicher wieder ergreifen, durch ihre Mediation die Neuordnung der europäischen Verhältnisse an sich bringen zu können; nament= lich Robert Walpole hatte im August und September ganz vertraulich in Baris und in Wien feine Rathschläge gegeben, und von beiben Seiten Eröffnungen empfangen und vermittelt, während ichon beibe Sofe im vollen= Buge waren, fich unmittelbar zu verständigen. In London und im Saag verhehlte man fich nicht, wie diese völlig unerwartete Einigung ber beiben großen katholischen Mächte — und die Kaiserin von Rugland schien die Dritte im Bunde zu fein — die gange Lage Europas veränderte; es fei "ein förmliches Complott gegen die Seemächte," fagte man, "die doch bisher in allen Verhandlungen vermittelt und fo bas europäische Gleichgewicht aufrecht erhalten hätten." Was follte aus diesem Gleichgewicht werben, wenn die üble Sitte einriß, ohne ihre Sulfe "von Sof zu Sof" zu verhan= beln? Aber bas waren spätere Sorgen, die Sorgen ber Politifer; ber Raufmann in England und in ben Niederlanden, auch manche ber herren Regenten bankten vorerst Gott, daß Friede sei; ware noch ein Feldzug gefolgt, so würden, das schien Seckendorffs Zug zu broben, die öftreichischen Nieberlande bas Rriegstheater geworben fein, und die Seemachte hatten beim besten Willen nicht länger stille sigen können; ja vielleicht ware Solland auf frangofische Seite getreten und bamit die Gemeinschaft mit England zu Ende gewesen. Der Friede rettete ihnen diese Gemeinschaft, die in den Augen der Welt ihre mahre Stärke mar. Sie erklärten fich alfo, als ihnen die Präliminarien officiell mitgetheilt waren, ba biefelben im Befentlichen mit ihren Mediationsplänen übereinstimmten, und nichts enthielten, was bem Gleichgewicht Europas nachtheilig fei, einverstanden und bereit, ihrer Seits zur herstellung bes Friedens auf Grund berfelben mitzuwirfen.

Also sie nahmen es hin, daß Frankreich, so bestimmt es beim Beginn biefes Krieges verfundet hatte, feinerlei Bergrößerung feines Gebietes au wollen. Lothringen gewann, und bamit die Bucht, mit ber es gegen ben Oberrhein und das Reich brudte, unermeglich fteigerte, bie lette Möglichfeit. es aus biefer gewaltigen Position wieber jurudzuwerfen, für immer beseitigte. Sie erklärten fich einverftanben, daß in Polen ber Gewaltact ber Bahl August's III. - für die Republick der Anfang des Endes - fanctioniert und mit biesem Misgewählten, ben nur die Anlehung an Rufland aufrecht erhalten konnte, das ruffische System dauernd bis an die Grenze Schlesiens vorgeschoben murbe. Sie getröfteten sich bes Gewinnes, bag mit ben Beftimmungen für Italien bie innige Berbindung gwischen ben Sofen pon Baris und Mabrib, die ihrem Handel alle benkbaren Beläftigungen und Semmnifie und eine schwere Concurrenz bazu gebroht hatte, sich gründlichft trennte. Und indem fie ihre Mitwirfung jur Bollenbung bes Friedens: werkes zusagten, meinten fie, baß ein Congreß, auf beffen Berufung fie brangen, ihnen Gelegenheit geben werbe, bas große Wort zu führen, und "fich ber Direction ber Affairen Europas aufs Reue zu bemächtigen," bie ihnen ber "Tartuffe in Baris" auf bem besten Wege war, gang zu entziehn. Cardinal Fleury war nicht gemeint, den Seemächten zu Gefallen die biplomatischen Erfolge, für bie er so viel von ber politischen Ehre Frankreichs zum Opfer gebracht, an Die Autorität eines Congresses abzutreten. 1) Er führte das in den Präliminarien begonnene tanislaus seine Cessionsacte lungen weiter. Im Januar stellte König tanislaus seine Cessionsacte lungen weiter. aus. Rußland und Polen erklärten bemnächst ihrer Erfolge ber Spanier, Sardinien war durch die großen 'agerung von Manburch die Concentrierung ihrer Truppenmacht zur Beld minierende Rolle tua, durch ihre schon offen hervortretende Absicht, die do legenheit, seine in Italien zu spielen, beunruhigt, und benutte die nächste Ge Bebenken gegen die Präliminarien über Bord zu werfen. Mmälig ließ sich auch Spanien herbei, über die Praliminarien zu verhandeln Evacuagaben sich bann freilich noch endlose Schwierigkeiten in Betreff ber Florenz, tion von Mailand, Parma, Toscana, ber Eventualhulbigung in atief in ber Uebertragung von Lothringen an Stanislaus; es mahrte bis be bie das Jahr 1738 hinein, ehe alle diese Dinge abgewickelt, bis 1739, Friedensschlüsse verfaßt und ratificiert waren.

<sup>1)</sup> Königl. Resc. an Brand, 5. Mai 1736, sagt, daß man in Wien "mit des frat gösischen Hoses affectierender Superiorität und in allen europäischen Sachen sich ans maaßender decisiver Direction" misvergnugt zu sein scheine.

Aber sie kamen doch schließlich zu Stande, Dank der seinen Hand des Cardinals, und unter dem Segen Derer, die den Tag der triumphierenden Kirche nahe glaubten. Es bedeutete Großes, daß ohne Congreß, ohne Bermittelung der Seemächte die großen katholischen Höfe ihren Frieden gemacht hatten und sich wie zu Siner Familie zusammenschlossen. Sine Reihe von Bermählungen knüpste die engsten Bande zwischen ihnen. Ansang 1736 die Maria Theresias mit dem Herzog von Lothringen, bald darauf die des Königs von Sardinien mit des Lothringers Schwester, dann die des Don Carlos von Neapel mit einer Tochter Augusts von Polen, endlich (Sept. 1739) die des Infanten Don Philipp von Spanien mit der ältesten Tochter des Königs von Frankreich. Bor Allem, die Höfe von Wien und Paris, die alten Rivalen, schien jett die innigste Befreundung, in allen großen Fragen gleiches Interesse zu verbinden.

Selbst der alte Hamel Bruyning, seit langen Jahren holländischer Gefandte am Wiener Hofe, "der sonst nicht leicht etwas von gefährlichen Absichten der katholischen Mächte gegen die protestantischen glaubt," meinte, "daß jeht so wunderliche Sachen zu besorgen seien, als wohl disher Niemanden zu Sinne gesommen." Und Christian von Brand schreibt 17. Oct. 1736: der kaiserliche Hof scheint sich jeht ganz auf die Neichsgeschäfte und die daher möglichen Troublen wenden zu wollen, um so mehr, da er der künstigen guten Nachbarschaft der Franzosen ganz sicher zu sein scheint, ja so guter Harmonie mit ihnen, daß er seiner andern Hülfe oder Allianz mehr zu bedürsen glaubt: "es scheint sich auch dieß System auf die Religion zu erstrecken, indem die Pfassen dafür halten, daß es jeht an der Zeit sei, von der römischen Keligion eine triumphierende Kirche zu machen, indem sie darauf bauen, daß nie ein geringerer Eiser dei den Protestanten und eine schlechtere Einigkeit unter denselben als jeht zu verspüren gewesen."

Das alte System bes Marschall Billars, das schon vor zwanzig Jahren bei dem Frieden von Rastatt seine Rolle gespielt, schien nun endlich zur vollen Wirkung kommen zu sollen; 1) mit Frankreich an der einen, mit Rußland an der andern Hand, schien die östreichische Politik den Kummer

<sup>1)</sup> Königl. Resc., 20. Juli 1737: "bas alte Spsiem, so vor Zeiten Marschall Billars formiert, daß nemlich die Einigkeit des kaiserlichen und französischen Hoberrest von Europa Gesetze vorschreiben und in Furcht halten könne und solle." In Billars Memoiren wird es oft genng erwähnt, so IV, p. 10 (ed. Petitot), 12. Februar 1731 sagt der Marschall im Couseil: je ne suis pas surpris des sentimens de l'Empereur et du Prince Eugène, ils ont toujours desiré une véritable union avec la France et le Prince Eugène me l'a proposée à la signature de la paix générale à Bade et m'a même donné un chisfre pour le traîter.

und Schimpf des letzten Krieges vergessen, den Gipfel der Größe und des Ruhms ersteigen zu können.

So viel, um die allgemeine Lage zu bezeichnen. Für Preußen war sie noch burch besondere Umstände peinlich und bedrohlich.

Die preußische Politik hatte ihre Rechnung barauf gestellt, daß Frankreich die polnische Sache nicht aufgeben werde, daß der Kaiser nicht mit solchen Opfern, wie die siegreichen Gegner forderten, den Frieden könne erkaufen wollen. Die Präliminarien vom 3. October zeigten, daß sie sich gründlich verrechnet hatte.

Sie hatte burch ihr Verhalten gegen Stanislaus ber Krone Frankreich einen großen Dienst geleistet; aber zu mehr als allgemeinen Dankesäußerungen hatte sich Frankreich bisher nicht herbeigelassen; und jett
hatten die Bedrängnisse ihres Schützlings ein Ende. Sie hatte dem Kaiser
geleistet, was sie nach dem Tractat von 1728 leisten mußte, aber nicht
mehr, als dem strengen Wortlaut desselben gemäß war, nicht in solcher
Weise, als wenn Preußen und der Kaiser, wie jener Tractat vorschrieb,
"in und außer Reich für einen Mann" zu stehen hätten. Sewiß war
Preußen nach Allem, was geschehen war, gerechtsertigt, wenn es an
den polnischen Angelegenheiten nicht in dem Sinne Theil genommen
hatte, wie in dem löwenwoldischen Vertrage verabredet worden war;
aber nun war der Kurfürst von Sachsen König von Polen ohne Preußen
und troß Preußens; ein doppelt verhängnißvolles Ergebniß, da er es durch
Rußland war.

Mochte die preußische Politik während der Wirren der drei letzten Jahre in jedem einzelnen Fall gute Gründe gehabt haben, sich so und nicht anders zu entscheiden, nicht bloß das schließliche Ergebniß war gegen sie. Sie hatte — so war die Weinung der Welt, und mehr als einer unter den Käthen des Königs theilte sie — ohne Ziel, ohne Plan, nur je nach den augenblicklichen Umständen gehandelt; sie hatte sich von ihnen beherrschen lassen, statt sie zu beherrschen, von ihnen und von Stimmungen, Voreinsgenommenheiten, Traditionen, die sie oft genug schon irre geführt hatten; sie hatte darüber die Gelegenheit versäumt, die Rolle des Schiedsrichters in Nordeuropa an sich zu bringen. 1) Mochte es rühmlich scheinen, daß

<sup>1)</sup> Grumblow an ben Kronpring, 23. Januar 1737... on a negligé le moment.... d'être l'arbitre des affaires du Nord en marquant seulement un peu d'ostentation... tout cela prouve que de l'argent et des troupes ressemblent à un brillant mal-enchassé, quand cela n'est accompagné d'une système suivi et conseil sage et denoué de tout préjugé et humeurs acres.

Breußen sich nicht mit dem Neichsfeind eingelassen, jest war Destreich, jest war das Neichsoberhaupt in vertraulichster Freundschaft mit dem Neichsfeind, und Baiern, Kurpfalz, Cöln, die es schon während des Krieges gewesen waren, konnten sich rühmen, in der wahren reichspatriotischen Gesinnung, zu der sich nun endlich auch der Kaiser bekehrt habe, bewährt zu sein. Mochte Preußen die Freundschaft Rußlands noch so rücksichtsvoll geschont haben, jest dankte es der Zaarin die für Preußen verderblichste Wahl in Polen, und durch russische Fürsprache suchten die Stanislaiten in die Gnade dessen, den sie so leidenschaftlich bekämpst hatten, und der nun ihr König war, zu gelangen. Der Einsluß Rußlands deherrschte Polen. Mochte Preußen noch so viel Grund haben, den Holländern zu mistrauen, und des Königs persönliche Erbitterung gegen Georg von England noch so erklärlich sein, mit energischer Action hätte er die Seemächte gezwungen, ihn zu suchen und ihm zu solgen; jetzt sahen sie ihn über die Achseln an.

Es war nicht bloß eine versäumte Gelegenheit. Mit seiner Armee und seinem Schatz hatte Breußen nichts zu leisten verstanden. "Der Schrecken unserer Waffen ist dahin," schreibt der Kronprinz, "man wagt uns zu verachten.")

Preußen war seiner alten Verbündeten, den beiden Kaiserhösen, entstremdet, ohne als Ersat dafür ein Verhältniß mit Frankreich gewonnen zu haben; und von den beiden Seemächten, mit denen es das kirchliche und politische Interesse bei so wachsender Gesahr desto enger hätte verbinden sollen, trenuten es jene vielerlei untergeordneten Dissernzen, die man beiderseits nicht müde wurde mit Bitterkeit und Site zu steigern. Freilich gesiel den Seemächten der Abschluß in Wien nicht wohl; aber das waren ja vorerst nur Präliminarien, die, so meinten sie, ohne ihr Zuthun nicht reif werden, noch die Zustimmung Sardiniens, Spaniens, Neapels erhalten würden. England war unter der Hand, so schienes, mit dem Kaiserhose, Holland mit Frankreich in vertrauter Beziehung; und daß der Cardinal auch jett noch in vertraulichem Sedankenaustausch mit Sir Nobert Walpole stand, war bekannt. Wenn Frankreich beim Beginn des Krieges ververkündet hatte, daß es die enge Verbindung zwischen dem Kaiser, Rußland,

<sup>1)</sup> Der Krouprin; an Grumbtow, 20. Sanuar 1737 . . . mais ce qui m'allarme le plus, c'est de voir une certaine léthargie de notre côté dans des temps où on est bien revenue de la terreur de nos armes, dans ce temps où on pousse la témerité jusqu'à nous mépriser. Je n'ose pas dire ce que je crains, peut-être que mon hypochondrie enflée me suggère des sinistres pensées.

Polen-Sachsen nicht bulben könne, so war es jetzt selbst bieser Berbinbung beigetreten; und mit der Genehmigung der Präliminarien schienen die Seemächte auf dem Wege, mit einzutreten und so in dem Concert der großen Mächte ihre Stelle zu nehmen. Von Preußen war dabei nicht die Rede.

Auch sonst schon hatte Preußen isoliert gestanden. Jest, wo die Fragen, auf die es seit Jahren seine Politik gestellt hatte, die jülichsche, die ostfriesische, jeden Tag zur Entscheidung kommen konnten, sah es sich einer europäischen Combination gegenüber, in der es zum ersten Male zeigen mußte, ob es isoliert sich auch zu behaupten im Stande sei.

Schon war es die Unterhaltung der kleinen Sofe geistlich und welt= lich, bag Breugen nun endlich einmal feine Insolens und Sabgier bugen werbe. "Preußen hat die Schäferstunde verfäumt," schrieb Manteuffel; 1) aus Dresben murbe berichtet: "man werbe Preußen ber Mühe überheben, eine Garnison in Magbeburg zu halten; auch sei bie Rebe bavon, Stettin zu rafieren und an Schweben zurudzugeben." In hannover, wo König Georg, durch die Reize der Walmoden gefesselt, länger als sonst verweilt hatte und im Krühjahr 1736 wieber erwartet wurde zu noch längerem Aufenthalt, war man voll großer Pläne, dieß Preußen, das mit seiner übergroßen Armee, die doch nichts leiste, wahrhaft gemeinschäblich sei, für immer zu bemüthigen. Schauergeschichten über die Schandthaten der preußischen Regimenter bes Röbernschen Corps auf ihren Märschen, in ihren Winterquartieren waren über das Reich verbreitet, 2) und man vergaß die elende Kriegführung, ben traurigen Frieden, ben Verluft Lothringens über bas. mas die Breuken gefrevelt haben sollten. Dak ohne die Kriegsbereit= schaft und die Haltung Preußens die Franzosen mit Baiern vereint nach

<sup>1)</sup> Truchses an Manteuffel, 3. April 1736: V. E. a bien raison de dire que l'heure de berger est passé; je trouve que nous arrivons ordinairement trop tôt ou trop tard, et je suis curieux à quoi toutes ces grimaces abouteront à la fin.

<sup>2)</sup> Das Einzelne über biese Erpressungen auf bem Rüdmarsch, über welche namentlich sächsischer Seits sehr aussührliche Erhebungen gemacht und eingesandt worden sind, übergehe ich. Das Sachverhältniß ist in Sedendorss Lebensbeschreibung III, p. 139 unrichtig dargestellt. Den Ausgangspunkt giebt ein Schreiben Sedendorss an den König, 5. September 1735: er hosse, der König werde des Kaisers große Geldnoth in Betracht ziehen und statt der 5 Thaler 8 Groschen sür die Ration und 3 Thaler 8 Groschen sür die Portion in den Winterquartieren (die der Kaiser an die Quartiergeber vertragsgemäß zahlen sollte) sich mit resp. 3 Thaler 8 Groschen und 1 Thaler begnügen. Dann wurde vom Kaiser, statt der vertragsmäßig bestimmten sechs Monate Winterquartier, der sosortige Rüdmarsch der preußischen Truppen angeordnet, mit der Zusicherung, sür die sechs Monate die Quartiere an Preußen direct zu zahlen. Die Summe (288,775 Gulben) wurde dann auf 100,000 Thaler heruntergehandelt.

Wien, mit bem Cölner vereint nach Dresden ober Hannover marschiert sein würden, blieb außer Rechnung; es war ja nicht geschehen; man dankte Gott und schimpfte auf Breußen.

Um heftigften erbittert mar man in Wien. Gelbft Bring Gugen fagte gerade hin, daß Preußen an allem Unglud Schuld fei, daß ber ganze Krieg mit allen seinen traurigen Folgen vermieben worden märe, wenn Breuken nicht die gemeinsame Sache verlaffen, wenn es August III, als König von Polen anerkannt und unterstütt hätte. Jest aber — ber Pring war fiech und fichtlich bem Ende nah — gewannen die Gegner Breugens, Graf Sinzendorff und der Marquis von Berlas, immer größeren Einfluß. Auch Bartenstein, "ber fonft fo wohl und preußisch gefinnte," zeigte jest bie ent= gegengesette Gefinnung, und gewann nur um fo mehr bes Kaifers Ber= trauen. Sedendorff flagte, "daß man ihn für mehr preußisch als öftreichisch halte:" feinen Zug an die Mosel, den er sich hoch anrechnete, dankte man ihm faum; es wurde gefagt, daß er in seinem Commando am Rhein mehr als 100,000 Thaler für sich erpreßt habe, und man erlaubte ihm nicht einmal, sich zu rechtfertigen; nur bas Fürwort ber Raiserin becte ihn noch. Gotter, ber burch seinen Ginfluß und auf Prinz Eugens Bunsch nach Wien gefommen war, fcrieb Brief auf Brief nach Berlin, daß man ihm einen Nachfolger senden möge, "ber ein ganz neues Syftem anfangen könne;" er fei außer Stande, zu S. M. Dienst noch irgend etwas zu leiften.

Es ist nicht nöthig, alle Vorwürse, die dort gegen Preußen erhoben wurden, aufzuzählen; es sind darunter sehr sonderbare: Preußen wolle durchaus nicht die Cession Lothringens zugeben, Preußen suche auf alle Weise den Frieden zu hindern, i) man wisse sicher, daß Preußen suche auf alle Weise den Frieden zu hindern, i) man wisse sicher, daß Preußen im Begriff sei, mit Frankreich einen geheimen Tractat zu schließen u. s. w.; Insinuationen, die namentlich von Hannover auszugehen schienen. Man benutzt jede Gelegenheit, Ungnade und Rücksichsslosigkeit gegen Preußen zu zeigen; nicht einmal die Präliminarien vom 3. October theilte man dem Könige mit, er empfing sie vom französischen Hose; nicht einmal die Vermählung der Erzherzogin mit Franz von Lothringen, die jetzt ohne Verzug geseiert wurde, zeigte man in Verlin an. Man verbot plöglich die bisher für des Königs und des Kronprinzen Regiment ausdrücklich erlaubte Werbung in

<sup>1)</sup> Gotter, 14. Januar 1736: ein Hochgestellter habe ihm gesagt: je puis vous assurer en homme d'honneur, que nous avons des avis certains que votre cour, bien loin d'avoir voulu contribuer à l'avancement de la paix, a fait tout au monde jusqu'à présent pour l'empêcher, et s'est addressé à droit et à gauche pour brouiller les cartes de nouveau.

den kaiserlichen Landen; man setzte mehrere Werbeofficiere gefangen. Immer wieder war der Refrain, daß Preußen seine allianzmäßige Schulbigkeit nicht geleistet habe; "und wenn man ihnen das Anerdieten der 50,000 Mann und die Sendung der 10,000 Mann vorhält, so sagen sie von dem ersten, dabei seien so viele verdorgene Absichten und schwere Conditionen gewesen, daß man es unmöglich habe annehmen können, und von den 10,000 Mann, sie hätten dem Kaiser mehr geschadet als genützt;") ja der westphälische Kreis habe wegen der Excesse des preußischen Corps in den Winterquartieren statt seines Contingents von 20,000 Mann nur 7000 gestellt; während doch in der That das ganze Contingent des Kreises, das Kurcölnische, Münster, Paderborn, Osnabrück mit eingeschlossen, nur 12,000 Mann betrug, und viele von den Ständen sich mit Geld abgefunden hatten.

Man begann in Berlin zu argwöhnen, 2) daß der Wiener Sof fich von ber geheimen Allianz von 1728 los machen, Breußen mit feinen julich: bergischen Ansprüchen und mit Offfriesland obenein an die Luft setzen wolle. Sedendorff ließ burch feinen Reffen im tiefften Vertrauen mit= theilen, daß man in Wien bamit umgehe, Bulich-Berg fowohl wie Oftfriesland, wenn der Fall eintrete, in kaiferlichen Sequester zu nehmen; er schrieb Briefe über Briefe an Grumbkow, daß ber König einlenken, daß er fein Unrecht gegen ben Raifer bekennen, burch neue Dienfte beffen Gnabe gewinnen moge. Begreiflich, ba ber befte Theil feines Ginfluffes in Wien barin bestanden hatte, daß er Preußen nach des Raifers Interesse bestimmte. Aber seine Vorwürfe, daß man nicht gehalten, mas man ihm versprochen, baß er barüber seinen Credit in Wien verloren habe, seine scharfen Borhaltungen über bas Berfahren Preugens feit zwei Jahren fanben am wenigsten beim Rönige mehr williges Gehor. Satte benn Seckendorff Alles vergeffen, mas geschehen mar? hatte auch er bie Stirn anzuklagen, wo er als ehrlicher Mann fich und feinen Raiferhof nicht vertheibigen konnte? ber König felbft, ermüdet von diesen leichtfertigen und scheinheiligen Bor= würfen bes herrn Grafen, bictierte für beffen Abreffe eine ausführliche

<sup>1)</sup> Gotter, 4. Januar: "man kenne die Sprache schon und wisse, daß der Berliner Hof vollkommen die Kunst besitze, wohl zu reden und zu schreiben; es käme aber auf die realisation an, und wenn dasjenige, was in Brag und sonst so vielsältig mindlich und schriftlich versprochen und contestiert wäre, zu seiner Erfüllung gekommen, und man sich solchem zuwider nicht vom kaiserlichen Interesse getrennt hätte, würden die Sachen ganz anders und glücklicher als bisher gelaufen sein."

<sup>2)</sup> Grumblow an ben König, 9. Februar 1736 . . . vu qu'il paroit qu'on se veut dégager là-bas de tout engagement.

Darlegung seiner Politik seit 1725, die, rücksichtsvoll genug in der Beurstheilung dessen, was ihm vom Wiener Hofe geschehen war, nachwies, welche Dienste er dem Kaiser geleistet, wie er Genugthuung nicht zu leisten, sons dern zu fordern habe. 1) Seckendorff lenkte dann ein und wiederholte nur den Kath, das gute Bernehmen mit dem Kaiserhose wieder herzustellen, wozu er gern mit wirken werde.

Grumbkow schreibt in diesen Tagen an den König: "die beste Parthie, die E. M. nehmen kann, ist, auf Ihrer Hut zu sein, sich stille zu halten, Niemanden eine Blöße zu geben, die Conjuncturen abzuwarten, ohne sich zu beeilen, oder Jemanden an den Hals zu wersen; wenn der Wiener Hof sieht, daß man sein übles Borhaben mit kaltem Blut und mit Berachtung abwartet, so wird er bald kommen und wieder Anknüpfung suchen". 2) Noch hatte der Kaiser die Annahme der Präliminarien in Regensburg durchzusehen; er mußte auf die dereinstige Wahl seines Schwiegersohns zum römischen König denken; er mußte beachten, daß die pragmatische Sanction bei Weitem noch nicht über alle Klippen hinaus sei, daß Baiern offenkundig, der sächsische Hof sinsgeheim die josephinischen Ansprüche sessihielt, daß Baiern auch jetzt noch französische Subsidien zog, daß Spanien noch weit entsernt war, den Verabredungen vom 3. Oct. seine italienischen Pläne zu opfern.

Schon im December hatte Gotter dem Wiener Hose eine Note überreicht, in der es hieß: "daß der König mit Freuden sich bei jeder Förderung der pragmatischen Sanction betheiligen werde, dagegen sich aber auch gewiß verspreche, daß Kais. Maj. bei Gelegenheit des jeht bevorstehenden Friedensschlusses das bequeme Tempo nicht aus der Hand lassen werde,

<sup>1)</sup> Das ist die species facti, die an einem andern Ort mitgetheilt werden soll. Der König an Grumbtow 27. Febr.; je vous envoye ma pièce que j'ai dieté mot à mot; elle est curieuse; lisez avec attention et l'envoyez tout chaudement à Seckendors; et si ces gens sont trop les siers, je veux laisser imprimer cette affaire pour faire voir à toute la terre l'attentat des Autrichiens contre moi . . . Dieu m'assistera et tout leur conseil et fausseté contre moi deviendront en confusion et le bon dieu pas retirera sa main (so ungefähr lauten diese shimm geschriedenen letzten Borte).

<sup>2)</sup> Achnlich ein schr schreiches Memoire von Podewiss (s. d. viesseicht einige Bochen später), dessen Schluß ist: de tenir une contenance hardie et assurée dans tout ce qui regarde ces deux successions et de témoigner une fermeté inébranlable de vouloir soutenir ses interests à quelque prix que ce soit, et se reposer sur les forces, que Dieu nous a mises en main, ne sut ce que pour donner à penser à l'Empereur, à la France et à la Hollande, qui craignant également la guerre par des motifs disserents n'en voudroient pas allumer une nouvelle et en courir les risques, mais sacriser plutôt à la necessité quelque chose pour nous autres où l'inclination n'auroit point de part.

bas bem Könige in der jülichschen Sache Bersprochene in Ersüllung zu bringen." 1) Auf die Borwürse, welche die kaiserlichen Minister immer hefstiger erhoben, begnügte man sich von Berlin aus in gemessener Weise zu antworten, dis deren zu thörichte kamen: "mag der kaiserliche Hof sich weiter mit Gerüchten und Lügen plagen, wir sind der Zuversicht, daß er von seiner gezeigten Empsindlichkeit und Misvergnügen zurücksommen wird, wenn er unserer Assistenz wegen des Reichsfriedens und der Succession bedarf."

Allerdings zeigte fich in Regensburg eine fehr bebenkliche Stimmung. Es verging Monat auf Monat, ohne daß bem Reichstage von Wien Mittheilung über die Bräliminarien tam; Anfang Februar ging bort bas Gerücht, ber kaiserliche Sof werde ohne Congreß auch ben Frieden schließen und zeichnen "und bann bem Reich als von einer geschehenen Sache, und bie ber Raiser als bes Reiches Haupt älterem Gebrauch nach allein auszumachen habe, Rachricht geben." Namens mehrerer fürstlicher Reichstagsgefandten kam der von Gotha ju Dankelmann, ihm zu eröffnen, "daß man über die Haltung des kaiferlichen Hofes, ber fo eifrig gewesen sei, bas Reich mit in ben eben so gefährlichen wie unnöthigen Krieg zu ziehen, äußerst empfindlich sei, daß das Berfahren besselben den Grundgesetzen des Reiches wiberstreite und beffen Ansehen untergrabe; aller Welt Augen seien auf Preußen gerichtet, Preußen könne sich bei bieser Gelegenheit als Beschützer der Reichsfreiheit und des evangelischen Besens zeigen." Man verbreitete in Regensburg, daß auch Kurbraunschweig entschlossen sei, in die Abtretung Lothringens nicht zu willigen. Und ob Frankreich seinen Einfluß bei Baiern, Coln, Kurpfalz anwenden werde, den Wiener Hof aus der Verlegenheit zu ziehen, war schon mehr als zweifelhaft. beginnt hier zu begreifen", schreibt Gotter aus Wien, "baß E. M. bei gegenwärtiger Lage bem Werk in Regensburg ein großes Gewicht geben könne"; er glaubte zu sehen, daß man auf Borschläge zur Herstellung des guten Bernehmens gern eingehen werbe.

<sup>1)</sup> So Gotters promemoria vom 12. Dec. Des Königs Rescript vom 13. sagt, hossenklich werbe in seinem promemoria nichts enthalten sein, was den Kaiser in der illichselben Sache ex nexu lasse ober sie dem Congreß zur Entscheidung stelle. "Wir werden uns jedesmal an den mit dem Kaiser geschlossenen Tractat von 1728 hauptsächlich und a la lettre halten, auch davon nie und zu keiner Zeit abgehn. Es ist auch deshalb zwischen uns und Frankreich nicht das Geringste geschlossen, aber uns öster die positive Versicherung von Frankreich geschehen, unsere jülichse Sache eher befördern als hindern zu wollen und es wesentlich nur auf annehmliche expedientia ankomme, um Pfalz wegen Verg, das uns zusallen soll, zu gütlichem Vergleich zu vermögen, wozu Frankreich auf alle Weise zu concurrieren verspricht."

Sollte Preußen sich bei dieser Gelegenheit "an die Spize der Opposition" stellen, um einen Ruhm zu gewinnen, der nur zu leicht wog? Gewiß waren die Reichsstände unzufrieden, und mit Recht; "aber sie solgen ihrem Privatinteresse, besonders die schwächeren, deren die meisten sind, aus Furcht, beim kaiserlichen Hose anzustoßen und dafür übel bezahlt zu werden". Und was sollte damit erreicht werden, daß man den Frieden verwarf? sollte Preußen die lächerliche Rolle spielen, an der Spize dieser misvergnügten Gesellschaft sich auf einen Neichskrieg ohne den Kaiser und die Majorität der Stände, die mit ihm lief, ohne die drei wittelsbacher Kurfürsten, die mit Frankreich liesen, einzulassen? hätten "die deutschen Sympathieen" auch nur dis zum ersten Kanonenschuß vorgehalten? auch nur bis zur ersten Geldzahlung gereicht?

Der König ließ nach Wien melden (24. März), "daß er in beständiger Wohlmeinung gegen den Kaiser verharre und, wenn nicht durch die
fortgesetzte Kaltsinnigkeit und Entsremdung des kaiserlichen Hoses dazu
wider Willen genöthigt, der Annahme des Friedens in Regensdurg keine
Opposition machen werde." Wie gern vernahm man das in Wien: "man
werde sich im Wechsel wiederum angelegen sein lassen, dem Könige alle
Gefälligkeit zu thun." Schon hatte der König seinen früheren Gesandten
am Kaiserhose, Christian von Brand, an Gotters Stelle nach Wien bestimmt, ihn sosort abreisen lassen. Man hätte dort freilich einen sügsameren, einen, der des Terrains weniger kundig war, lieder gehabt; aber
man empfing ihn sehr zuvorkommend, zumal da sein ausdrücklicher Austrag auf Herstellung des guten Bernehmens lautete; er werde, sagte ihm
Bartenstein, gern Alles, was in seinen Kräften stehe, dazu thun, "wie er
denn, um eine Probe davon zu geben, die Werbungssache höchsten Ortes
eingeleitet habe und auf guten Ersolg hosse."

In der Instruction Brands (3. März) war unter den zahlreichen Artikeln, die er zur Sprache zu bringen hatte, 1) die Frage der Werbungen nicht einmal erwähnt; wenn die Herren in Wien damit eine Probe ihrer entgegenkommenden Gesinnung geben wollten, so war das mit Dank anzunehmen. Aber dann mußte auch diese Probe geleistet werden. Das kaiserliche Commissionsdecret für Regensburg, das den Friedensantrag

<sup>1)</sup> Es find folgende: 1) die von dem Hof zu Brabant und nach dessen Beispiel von dem Bischof von Lüttich prätendierte Souverainetät über Herstall; 2) die Sache wegen Turnhout (es handelt sichum jährlich 12,000 Gulben); 3) die medlenburgischen Pfandämter; 4) das medlenburgische Darlehen; 5) das seit 14 Jahren zur höchsten Ungebühr vorentbaltene limpurgische Reichslehen; 6) die jährlich 80,000 Gulben Maaszoll; 7) Jülich-Berg.

enthielt, batierte vom 25. März; man wartete in Berlin auf die versprocene Brobe ber Freundschaft, um bemgemäß Dankelmann zu instruieren; man martete bis in die erste Maiwoche, vergebens. Dankelmann hatte, ba er noch ohne Weisung war, auf Aussetzung ber Abstimmung antragen muffen, während ichon alle anderen Gesandten instruiert waren. Dan mußte in Berlin empfinden, in wie ichiefe Lage Breugen am Reichstag fam. Man entichlof fich, die Instruction zu fenden: völlige Zustimmung, obenein in ber Art, daß Dankelmann fein Botum ben faiferlichen Ministern vorlegen, es fo viel möglich nach ihrem Wunsch einrichten folle (12. Mai). Rum Dant nahm man es in Wien ein wenig übel, "bag bas preußische Botum fast zu spät, ba alle andern schon favorabel ausgefallen, eingetroffen fei; boch bleibe man bei bem gethanen Berfprechen, und feien bereits in Sachen ber Werbungen mehrere gunftige Resolutionen gefaßt." Aber fertig war noch nichts, nicht einmal die preußischen Werbeofficiere ber Saft entlaffen; und im Uebrigen that man, als ob mit der Erlaubniß, einige große Leute für bes Königs Regiment zu werben — sie erfolgte bemnächst — Alles gethan sein werbe, was Breußen billiger Weise erwarten könne. Wenn Brand zugleich die jülichsche Sache in Anregung brachte, fo lautete Sinzendorffs Antwort: "Kaif. Maj. werde fich ihrer Bersprechungen gegen ben König allianzmäßig erinnern und hoffe bagegen, ber König werde auch das kaiserliche Amt vorwalten laffen und die oberrichterliche Decision auf allen Fall erst abwarten wollen." Also ungefähr bas Gegentheil von bem, was ber Tractat von 1728 befagte.

Manteuffel, der sich damals in Berlin aufhielt und seine Berbindungen benutzte, sich um August III. verdient zu machen, schrieb an Graf Brühl: er habe sich erlaubt, den kaiserlichen Hof zu überzeugen, daß es nicht in des Kaisers Interesse sei, sich von Neuem ganz in Preußens Hände zu geben, daß es besser sei, den König in einer Art von Klemme zu erhalten und ihm nach Bedürsniß und vermittelst einiger Niesen, die man ihm überlasse, Freundschaftsdienste abzupressen, wie jest in der Regensburger Geschichte, — besser als auf eine sichere Freundschaft zu bauen, die des Königs von Preußen Sache nicht sei; man werde in Dresden bemerkt haben, wie in Wien der Eiser, sich mit Preußen zu verständigen, abgekühlt sei; für den Dresdner Hof sei es eben so wenig erwünscht, den Kaiser mit Preußen in zu vertrauter Berbindung zu sehen, wie für den kaiserlichen, daß Preußen und der König von Bolen in Harmonie seien.

<sup>1)</sup> Go Manteuffet 29. Mai 1736. Und Gotter ichreibt an Grumbfow 19. Dai:

In biesen Tagen war es, baß ber König in einem Gespräch mit Grumbkow, auf ben Kronprinzen zeigend, in die Worte ausbrach: "da ist einer, der mich rächen wird. 1)

## Die julichiche Frage vor den großen Machten.

Des Königs Heer zählte jett gegen 80,000 Mann vollkommen ausgebilbete Truppen, beren zwei Drittel in ben zusammenhängenden mittleren Provinzen des Staates in Garnison standen. 2) Gegen dreißig Festungen, alle im besten Stande, gaben dem Ganzen Halt und Widersstandskraft, unter ihnen die großen Obersestungen Cüstrin und Stettin mit Damm, an der Elbe Magdeburg, an der Weser das völlig neu besestigte Minden, für die rheinischen Lande Lippstadt, Wesel, Geldern. Die Zeugshäuser waren gefüllt, Geld zu mehr als einer Campagne im Schap.

Das Borhandensein einer solchen Kriegsrüftung erfüllte die Nachbarn mit Eisersucht und Besorgniß, veränderte das Werthmaaß der Macht in dem System des europäischen Gleichgewichts. Das continentale Gewicht der beiden Seemächte, die sich für dessen Hiter ansahen, mehr noch die Bebeutung der Kronen Dänemark und Schweden trat ihr gegenüber in den Schatten. Daß dieß stille und unaufhaltsame Erstarken Preußens auch Kursachsen trotz seiner erneuten Berbindung mit Polen, auch Hannover trotz des Glanzes der englischen Krone überholte, gab dem persönlichen Groll Georgs II. noch einen Stachel mehr, und ließ den schlafsen August III. gern zu Allem die Hand bieten, was gegen Breußen gerichtet war.

Daß der Wiener und Dresdner Hof in dem Grafen Biron "die Amsbition entzündet," das Herzogthum Curland an sich und seine Familie zu

je ferai tout au monde pour découvrir les allures de la Russie et de Dresde, dont le dernier paroit fort piqué et s'oppose au possible au rétablissement de la bonne intelligence entre la cour Impériale et le Roy notre maître.

<sup>1)</sup> Schendorffs Johrnai p. 139. Le roi est outré de la manière ignominieuse dont la cour Imp. l'a traité à ce qu'il prétend dans l'affaire des préliminaires et par rapport au mariage du Duc de Lorraine, et de la manière dont elle le néglige encore à l'heure qu'il est. Le Roy se f... des grands hommes que l'Empereur peut lui donner, mais il veut être honoré et distingué comme il croit l'avoir mérité par sa conduite passée, qu'il cherche toujours de justifier, disant en montrant le Prince royal: Voicy quelqu'un qui me vengera un jour... et les larmes lui en viennent aux yeux de rage.

<sup>2)</sup> Nach einem Rescript bes Königs vom 8. Febr. 1737 können ausrilden 70 Bataissone Insanterie (52,500 Mann), 105 Escabronen (15,750 Mann). Außerbem nach Friedrich II. Angabe (oeuv. I. p. 189), 5000 Mann "Landregimenter", die jährlich einige Wochen zusammengezogen wurden. Bgl. v. Gansange, das brand-preuß. Kriegswesen p. 95.

bringen, hatte die Kaiserin Anna, die gang von diesem allmächtigen Günftling bestimmt wurde, ihrer früheren Freundschaft gegen Breugen entfrembet, fo febr Graf Oftermann bemüht war, fie wieder berzuftellen. Als im Berbst 1735 ber ruffische Sof einen ernften Conflict mit ber Soben Pforte vorausfah, gelang es Oftermann, die Nothwendigkeit ber Berftandigung mit Breußen barzulegen. Es wurden Unterhandlungen begonnen; Breußen war bereit, von den früheren Bereinbarungen wegen Curland gurudgu= treten. So nahm fich auch Biron ber Sache an; "alle anderen Sofe feien beunruhigt über Preußens große Macht und würden nicht ungern sehen, wenn fie einiger Maagen gemindert werden konnte; nur die Raiferin fei anderer Meinung und wünsche fie nicht allein erhalten, sondern auch vermehrt zu sehen." Wollte man lauch die Sand dazu bieten? Man würde wohl zugestanden haben, daß Preußen endlich in seinen gerechten Ansprüchen auf Elbing befriedigt werbe. Aber Prengen forberte die Anerkennung feines Rechtes in ber julichschen Succeffion; an diefer Forberung, an bem eifrigen Gegenarbeiten bes Londoner, Wiener, Dresdner Hofes, an ber Rusicherung bes Raisers, mit ben Türken zu brechen, sobald Rugland sich zum Kriege genöthigt fabe, scheiterten bie begonnenen Berhandlungen; "man fonne ja einftweilen bei ben alten Berträgen bleiben, bie ja noch nicht abgelaufen seien." 1)

Auch Frankreich hatte nach bem 3. Oct. wiederholt sich entgegenkommend geäußert, 2) auch in Betreff der jülichschen Frage sich erboten, die Berständigung mit dem Pfälzer Hause einzuleiten, aber freilich in der Weise, daß es "ein Temperament" für nothwendig erklärte. Und man wußte, daß es dem Hause Sulzbach die ganze Succession garantiert hatte.

In dem ersten Schrecken über jene Präliminarien, zumal da der englische Hof den Schein verbreitete, zu deren Abschluß mitgewirkt zu haben, war im Haag der lebhafte Wunsch zgeäußert worden, mit Preußen in nähere Beziehung zu treten "zur Nettung des Protestantismus." Die Herren Staaten hatten bisher das Ihrige gethan, Preußens Ansprüche auf die jülichsche Succession mislingen zu lassen; wie sehr immer es im

<sup>1)</sup> So Marbefelbs Bericht vom 7. April 1736; er hat auf biefe Aeußerung geantwortet: "bann muffe auch ber Artifel wegen Curland in Geltung bleiben."

<sup>2)</sup> So theilt Chetardie 3. Dec. die Präliminarien in Berlin mit unter Beifilgung des Schreibens seines Hoses, worin es heißt: nous avons voulu mettre le Roi de Prusse un des premiers dans notre confidence . . . nous aurons à coeur les interests du Roi de Prusse, sur quoi l'expérience sera voir, que nous n'avons pas voulu aduser de la confiance de ce Prince. Des Königs Marginal: "sein schöne französische salive; haben sie ihren Bater und deaupère betrogen, ergo sie salsche Milnzer."

protestantischen Interesse gewesen wäre, daß diese Lande nicht in das eifrig papistische Regiment der convertierten Sulzbacher, sondern an die tolerante preußische Regierung kamen. Aber den schon zu mächtigen Nachbarn dort am Rhein noch mächtiger werden zu lassen, machte ihnen größere Sorge als die Sesahr des Protestantismus; freilich die größte, daß es darüber zum Kriege in ihrer Nähe kommen könne, der sie in jedem Fall in Unruhe und Unkosten geset hätte. Sie wandten sich an den Berliner Hof mit dem Ersuchen, ihnen im Vertrauen mitzutheilen, unter welchen Bedingungen Preußen sich zu vergleichen geneigt sein würde. Luiscius erhielt den Auftrag, dem Rathspensionär "im Vertrauen auf seine Discretion" mitzutheilen: der König wolle für sich Verg, Düsseldorff mit eingeschlossen, dessen Werke geschleift werden könnten; Jülich möge zu ewigen Zeiten bei Sulzbach bleiben; "das sei das Leußerste und gleichsam das Ultimatum;" es wurde angedeutet, daß dann die Herrschaft Navenstein, die ganz in staatischem Gebiet eingeschlossen lag, an den Staat überlassen werden könne. 1

Die Herren Staaten meinten nun den Hebel dieser wichtigen Frage in Händen zu haben; sie begannen damit zu arbeiten. Der Zustimmung Englands waren sie gewiß, zumal wenn sie auch die ostsriesische Sache mit hineinzogen; daß Cardinal Fleury auf ihre Mittheilung entgegnete, die Mächte müßten gemeinsame Maaßregeln treffen, daß er sich noch deutlicher gegen England ausgesprochen,2 erhöhte ihren Eiser. Sie saßten (5. April) eine Resolution, mit Frankreich, England und dem Kaiser gemeinsam dahin zu arbeiten, daß nicht auf thatsächlichem Wege vorgegangen werden dürse, so lange um gütlichen Vergleich verhandelt werde, oder bis die Sache auf dem Rechtswege nach Maaßgabe des westphälischen Friedens entschieden sei. Sie faßten gleich an demselben Tage eine zweite Resolution: in der ostsriesischen Sache den Kaiser, damit fünstigen Unruhen vorgebeugt

<sup>1)</sup> Nach bem Marginal auf Luiscius Bericht vom 17. Jan. 1736: "die Sache ist gut, Navenstein will den Holländern lassen, und das Bergische inelusive Disseldorf will ich haben; ich will auch eine proportionale Summe an Sulzbach abgeben; ich bin auch zusrieden, daß Disseldorf rassert werde, oder preußische und Kreistruppen darin liegen sollen, sosen es nur mein ist, Accise und jus territ. habe." Danach wird dann das Königl. Rese. an Luiseius 24. Jan. versaßt.

<sup>2)</sup> Bericht von Lord Waldegrave aus Paris 24. Febr. 1736 (hannör. Arch.). Der Cardinal habe gesagt, die vier Mächte milsten gemeinsam die sülichsche und-ostsriesische Frage in einer Art entscheiden qui leur paraitra la plus apparente pour maintenir la paix dans l'Empire; le Cardinal parle sans le moindre égard pour le Roy de Prusse et semble regarder comme un point essentiel pour le repos de l'Allemagne de tenir ce prince dans les bornes.

werbe, 1) um sofortige Erklärung zu bitten, ob die preußische Exspectanz auf Oftfriestand begründet sei, ob das Land ein Reichslehen, ob es Mann- oder Weiberlehen sei, ob die Stände beim Erlöschen des Fürstenhauses ein Wahlrecht hätten, ob Dänemark wegen Oldenburg, ob England wegen Hannover, ob Münster oder die Grafen von Kaunitz-Rietberg ein näheres Anrecht bätten.

Die Herren Staaten hätten, wenn sie loyal und dem Vertrauen, um das sie gebeten, entsprechend verfahren wollten, am wenigsten die oststriessische Sache mit der jülichschen zusammenkoppeln, sie hätten in dieser sich an Kurpsalz wenden, zwischen diesem und Preußen die Verständigung, zu der Preußen ihnen den Weg gezeigt, versuchen müssen. Mit krämerhafter Klugheit zogen sie vor, diese Sache an das Concert der Mächte zu bringen und als Rabatt noch die ostsriessische zuzulegen; "so gefährliche Wege gehn sie, gegen uns zu machinieren", wie ein Rescript an Luiscius sagt; "in der ostsriessischen Sache erfinden sie sich selbst Chimären, um sie zu bekämpsen, läuten die Sturmglocke, um England, Dänemark, Münster, andere Mächte gegen die Nachbarschaft Preußens, die sie fürchten, in Allarm zu bringen; in der jülichschen arbeiten sie, statt, wie sie süchten, einen Vergleich zu verssuchen, dahin, daß Preußen ohne Vergleich gebunden und damit die Mögslichseit eines gütlichen Abkommens unmöglich gemacht werde."

Und obenein fanden die Herren Staaten nicht einmal den Beifall der Höfe, in deren Gesellschaft sie die Schiedsrichter zu spielen gehofft hatten. In Wien erinnerte man an das oberrichterliche Amt des Kaisers; in Verssailles ließ man sie gar ablausen; nur in England, sagt ein Königl. Resc. vom 15. Mai, sinden sie Approbation, "woselbst man auch diesen schönen Handel ausgeheckt, obschon man da noch hinter dem Borhang liegt; wir sind ganz ruhig dabei und werden erwarten, was die beiden Seemächte weiter gegen uns machinieren werden, gratulieren uns aber, daß wir bei dieser Gelegenheit die Herren im Haag haben kennen lernen, und werden unsere Maaßregeln danach tressen." Die Herren im Haag waren nicht wenig betreten, daß ihre Speculation so übel verlausen war; "sie thun Wasser in ihren Wein," hieß es Ansangs Juni; sie entschuldigten in Berslin ihre Resolutionen vom 5. April: dieselben seien gar nicht so schlimm gemeint, wie man sie dort deute; sie faßten demnächst bescheidenere Resolutionen.

<sup>1)</sup> pour prévenir les troubles et les voyes de fait . . . ils ajoutent, que les lois et let constitutions de l'Empire étoient une barrière foible m. f. w.

Die Lage Preußens war einfach und wohl basiert. 1) Preußen wünschte in der ostfriesischen, in der jülichschen Sache nichts, was es nicht zu fordern ein Recht hatte. Was ihm entgegenstand, war halbes und Viertel-Recht oder die Convenienz interessierter aber undefugter Mächte, war Intrigue, die um so ungeduldiger her und hin griff, je weniger die Intriguierenden über die Misgunst gegen Preußen hinaus einig waren. Sie alle nahmen den Schein an, als wollten sie ein "Accommodement", und dachten nur an "Maaßregeln"; aber über das Wie der Maaßregeln gingen sie in dem Maaße auseinander, als jeder deren andere je nach seinem Interesse forderte. Preußen war bereit zum Accommodement, aber wies "die Maaßregeln" durchaus von der Hand.

Preußen konnte warten.2) Es lebte noch der junge Fürst Karl Edzard in Ostfriesland, seit zwei Jahren vermählt, ohne Aussicht auf Nachkommensschaft; das völlig unzweiselhafte Necht der Succession war bei Preußen, wenn auch Holland, Georg II., Dänemark, Münster, die Grafen Rietberg u. s. w. ihre partiellen Ansprüche machten; preußische Truppen standen in Emden und Greetsiel.

Es lebten noch die beiden Pfalz-Neuburger, der Kurfürst von der Pfalz und der Bischof von Augsdurg, beide Siedziger, aber namentlich der alte Herr in Mannheim gesund und rüstig. Mochte man, so lange sie lebten, einen Bergleich suchen, zu dem Preußen die Hand zu bieten immer bereit gewesen war, in der Art bereit, daß Pfalz-Sulzbach bei seinem schielenden Anspruch damit wohl zufrieden sein konnte; starben sie, ohne daß ein solcher geschlossen war, so trat einsach das Recht ein, das für Preußen war, das Recht auf die ganze Erbschaft; und der König war entschlossen, Alles daran zu setzen, um es geltend zu machen

<sup>1)</sup> Sie ist dargelegt in einem vortressiichen Memoire von Bodewils, das dem Ansang 1736 anzugehören scheint. Nach einer sorgsältigen Erwägung des Berhältnisses Prensens zu den einzelnen Mächten in Hinsicht auf die sillichsche und ohtrießische Frage schließt est s'il est permis de finir encore avec une reslexion, ce seroit celle de la nécessité de tenir une contenance hardie et assurée dans tout ce qui regarde ces deux successions et de témoigner une sermeté inébranlable de vouloir soutenir ses interests à quelque prix que se soit et se reposer sur les sorces que Dieu nous a mises en main, ne sut ce que pour donner à penser à l'Empereur, à la France et à la Hollande, qui craignant également la guerre par des motifs dissérents n'en voudroient pas allumer une nouvelle et en courir les risques, mais sacrisser plutôt à la necessité quelque chose pour nous autres, où l'inclination n'auroit point de part.

<sup>2)</sup> Wie Grumbtow im Auftrag des Königs an den Grafen Wied 1. Dec. 1736 schreibt: le pis qui peut arriver, c'est de garder in salvo nos droits pour les faire valoir en temps et lieu.

Dieg Recht Preugens - um es an biefer Stelle zu wieberholen war begründet durch die Besitzergreifung von 1609, durch die Brovisionalveraleiche mit dem Saufe Pfalz-Neuburg, in denen, am entschie= benften in bem Erbvergleich von 1666, als Grundlage festgehalten war. daß beibe Säufer trot ber provisionellen Theilung in bem Gemeinbesig ber gesammten julich-clevischen und zugehörenden Lande seien und blieben. In biefen Erbveraleich zwischen bem Großen Rurfürsten und bem Bfalzgrafen Philipp Wilhelm - und berfelbe hatte 1678 bie faiferliche Bestätigung erhalten — war ausbrücklich nicht die jüngere Neuburger Linie Bfalg = Sulgbach mit aufgenommen; beibe Fürften hatten benfelben nur für fich "und Dero Descendenten" geschloffen; und der Pfalzgraf von Sulsbach gehörte nicht zu Philipp Wilhelms Descendenz. Also mit bem Aussterben bes älteren Saufes Pfalz-Neuburg war Breußen ohne Weiteres in beffen julichschen Landen im berechtigten Befit, als Rechtsnachfolger bes Saufes Neuburg. Mochte bas Saus Bfalg-Sulgbach gleich anderen Prätenbenten fein Recht verfolgen, bem ber Erbvergleich, wie es hieß, nicht prajudicieren wollen, - Preugen hatte im Brocef in possessorio die übrigen Prätendenten zu erwarten, und Pfalz-Sulzbach fonnte nur gleich Sachfen 1) und andern Prätenbenten feine Ansprüche in petitorio verfolgen, Ansprüche, benen nach dem Ausbrud "Dero Des= cendenten" zunächst die der pfalz-neuburgischen Töchterlinien vorausgingen.

Unter biesen standen zwei in erster Linie. Die älteste von Philipp Wilhelms Töchtern, also die älteste Schwester des jezigen Kurfürsten in Mannheim, war die Gemahlin des Kaiser Leopold gewesen, also die Mutter des jezt regierenden Kaisers. Demgemäß konnte allerdings Kaiser Karl VI. meinen, gewisse "Prätensionen und Nechte" auf die jülichsche Succession zu haben; er hatte diese in dem Bertrage von 1728, so weit sie das Herzogthum Berg betrasen "ewig und unwiderrussich" an Preußen abgetreten; Preußen hatte, ohne diese Rechte des Kaisers anzuerkennen, die kaiserliche Garantie für Berg angenommen und dafür auf Jülich zu Gunsten Sulzbachs verzichtet; der Kaiser hatte sich verpflichtet, das Pfälzer Haus zum gütlichen Bergleich auf dieser Grundlage zu bestimmen. Konnte oder

<sup>1)</sup> Eine prensische Darlegung vom 10. Nov. 1733 weißt nach, daß Sachsen sich mit Unzecht an den Reichshofrath mit seiner Forderung gewendet habe, "da nämlich der vermeintslichen reassumtio processus schon eine vierzigjährige praescriptio, ja der ganzen ursprüngslichen Klage selbst schon longissimi temporis praescriptio entgegenstehe, anderer Seits und wenn solches auch nicht wäre, dergleichen vornehme Herzogthümer und fürstenmäßige Herrschaften betreffende Streitigkeiten nicht vor die höchsten Reichsgerichte, sondern vor Kais. Maj. und das Reichober das althergebrachte Fürstenrecht auf dem Reichstage gehören."

wollte der Kaiser diesen gütlichen Bergleich nicht zu Stande bringen, so war damit das Recht Preußens, die ganze jülichsche Succession in Besitz zu nehmen, wie es die kaiserliche Bestätigung von 1678 sicherstellte, wieder in Geltung; Preußen verlor nur den vom Kaiser Karl VI. ihm übertragenen Anspruch der ältesten Töchterlinie, der sich erst rechtlich ausweisen mußte; dem Kaiser dagegen entging die preußische Garantie der pragmatischen Sanction, die auf dem Vertrag von 1728 ruhte; und das Haus Destreich mochte sehen, ob es ihrer entrathen könne.

Von dem Kurfürsten Karl Philipp in Mannheim war der kaiferliche Auspruch bestritten, es war von ihm festgehalten worden, daß seine Tochter feinen Schwestern vorausgehe. Er hatte seine Tochter an Joseph Karl von Pfalz Sulzbach vermählt, um in ihm die Erbichaft ber Pfälzer Rurlande, die ihm zustand, mit der julich-bergischen zu vereinigen. Aber Joseph Karl war 1729, seine Gemahlin 1728 gestorben, sie hatten nur Töchter hinterlaffen, von benen die älteste, Marie Elisabeth, 1721 geboren mar. Damit ging die Succeffion ber Kurlande auf beffen Bruder Johann Chriftian von Sulzbach über; sofort wurde, um trot biefes Zwischenfalls bie Berbindung der Kurlande mit Julich-Berg zu retten, in Mannheim behauptet, das Haus Sulzbach habe auch das nächste Recht auf Jülich-Berg. Dann ftarb 1733 Pfalzgraf Johann Chriftian; er hinterließ nur einen Sohn, Karl Theodor, ber 1724 geboren war; biefer wuchs unter ber Bor= mundschaft des alten Kurfürsten in Mannheim heran; wenn er bereinst mit deffen Entelin Marie Elisabeth vermählt wurde, so konnte man auf bie alte Doctrin bes pfälzischen Erbrechtes an Julich-Berg guruckgeben, um diese Lande mit der Kur vereinigt zu erhalten.

So die rechtlichen Verhältnisse. Folgen nun Schachzüge mancher Art, Preußen aus der festen Position zu drängen, in der es stand, es im Vorwege matt zu setzen, Preußens Gegenzüge, in denen es darauf ankam, bald dahin, bald dorthin Front machend, nach keiner Seite hin Blöße zu geben, sich weder täuschen noch schrecken zu lassen; ein diplomatisches Spiel, das je nach den wechselnden allgemeinen Verhältnissen sich anders schob.

Der erste bedrohliche Zug ging von den Seemächten aus. Frankreich und der Kaiser hatten im April 1736 eine Convention zur Aussührung der Wiener Präliminarien geschlossen, Sardinien war hinzugetreten. Aber Spanien machte endlose Schwierigkeiten, wollte weder Parma noch Toscana räumen; und eher hatte der Herzog von Lothringen nicht seine Entschädigung; seine Stände protestierten gegen den Tausch, der über sie verhängt war. Zwischen Spanien und Portugal drohte es wegen alter

und neuer Zerwürfnisse jum Bruch zu kommen; man glaubte zu wissen. daß Luxemburg an Franfreich cediert sei, daß der Raiser die Compagnie von Oftende wieder ins Leben rufen werde. Wie oft Cardinal Kleury von bem Congreß sprechen mochte, in bem endlich bie europäischen Angelegen= heiten ihren Abschluß erhalten sollten, sichtlich ging er barauf aus, wie ber Krieg ohne die Seemächte geführt war, auch die Friedensschlusse, welche die neuen Buftande zu ordnen hatten, ohne fie berzustellen. Der Protestantismus ift in Gefahr, hieß es in Holland, wenn es so weiter geht, daß der Raiser mit jedem seiner Gegner Separatfrieden schlieft, ftatt die Dinge auf einem Congreß zu regeln. 1) Der Gedanke fand in London lebhaften Anklang: man muffe einen Generalcongreß berufen, auf bem zugleich alle andern Successionsfragen, Brätensionen, Anwartungen, aus benen fünftig ein Krieg entstehen könne, im Vorwege geregelt und endgültig entschieden würden, es muffe ein allgemeines Friedensinstrument, gleich bem des westphälischen Friedens, errichtet werden, das fortan bem europäischen Bölkerrecht als Norm bienen und nach bem man allen fünftigen Streit schlichten fönne. 2)

Es war Seitens ber Seemächte vornehmlich auf die Regelung der künftigen Successionen abgesehen, natürlich die von Jülich-Berg und Ostsfriesland in erster Reihe. 3) Schon einmal — auf dem Congreß von Soissons — war der Versuch gemacht worden, ein Tribunal der Groß-mächte zu schaffen, dem sich die minder mächtigen unterwerfen sollten; damals hatte der Kaiser sich dergleichen Sinmischung in die Reichs-

<sup>1)</sup> Quiscius 30. März.: la face des affaires devient de jour en jour plus mystérieux.. et on soupçonne de plus en plus qu'il y a des articles secrets, et on prévoit que la religion protestante perdra beaucoup en Allemagne et ailleurs, puisque les principaux chefs de cette religion (si chaque puissance, qui a été en guerre, va traiter séparement avec l'Empereur, sans qu'il y ait un congrès) n'auront pas la même occasion de s'interesser comme cela se pourroit faire à un congrès.

<sup>2)</sup> So ber vortrefsliche Bericht von Luiscius 1. Juni: un traits régulatif comme celui de Westphalie, dont les quatre puissances seroient les arbitres suprêmes dans ce congrès. Rach einem Rescript Georgs II. an den Geh. Rath in Hannover 20. März 1736 (Hann. Arch.) scheint es, als ob Cardinal Fleury selbst diesen Gedanken angeregt hat, natürlich nur in der Absicht, die Seemächte hinzuhalten.

<sup>3)</sup> Luiscius 1. Juni 1736.: les maritimes se flattent qu'ayant porté les choses à un tel congrès, il leur seroit facile en suite de régler et partager ces successions et exspectations à leur fantaisie... on s'est imaginé sans doute, que les affaires se traitant sous la direction de l'Empereur, du Roi de France et des deux maritimes, qui se joindroient pour conserver le repos contre toute puissance qui le voudroit troubler pendant cette négociation, les autres seroient obligés de souscrire et aquiescer sans grouiller au dictamen d'un tribunal si redoutable.

angelegenheiten verbeten; jett erklärte er sich mit Vergnügen bereit, ohne seines oberrichterlichen Amtes, seiner reichsoberhauptlichen Pflicht zu gebenken. Er war an seinem Theil bereit, zur Entscheidung über innere Fragen des Reichs dem Ausland Thür und Thor zu öffnen.

Man sieht, was ein so begründetes Tribunal, eine solche Oligarchie der Großmächte, zumal da in weiterer Entwickelung des Vorschlages die Zuziehung Außlands und Polens für angemessen gehalten wurde, für Preußen bedeutet hätte; natürlich nicht nach dem Nechte, sondern nach dem diplomatischen Belieben und dem Interesse derer, die da vertreten waren, "nach dem Necht der Convenienz"), wie man zu sagen begann, wäre da entschieden worden. Wenn sich Preußen dem fügte, so war diese größte völkerrechtliche Neuerung begründet, eine Neuerung, mit der jetzt nur die Seemächte ihren sinkenden Einfluß über Wasser zu halten suchten, und die rasch genug ihre Folgen entwickelt haben würde.

Es war von außerorbentlicher Bebeutung, daß Preußen fest auf seinen Füßen stand. "Wir würden es doch nicht so leicht geschehen lassen", sagt ein Rescript vom 9. Juni, "daß die Seemächte es uns sollten über den Kopf nehmen, und nach ihrem Gutdünken über unsere Rechte verfügen können; dergleichen Unternehmen würde auch gewiß das rechte Mittel nicht sein, um Ruhe und Frieden in Europa zu erhalten, sondern eben das bewirken, was man vermeiden will".

Aber unanstößig schien es, auch den Höfen von Versailles und London auf ihren Bunsch die an Holland gemachten Erdietungen unter der Hand mitzutheilen; es wurde Nachricht davon in Wien gegeben mit der Bitte um eine Neußerung, "ob und wie weit es Kais. Maj. genehm halte, daß sich die drei Mächte für einen gütlichen Vergleich mit dem Pfälzer Haus bemühen, indem wir uns ganz auf Kais. Maj. und unsern geheimen Tractat von 1728 verlassen, von dem wir nicht das Geringste erwähnt haben." Die Antwort umging die Frage: "nach dem Friedensschluß, der nahe sei, werde Kais. Maj. mit anderen Mächten ohne Präjudiz des oberrichterlichen Umtes die Sache vornehmen, und hosse den Accord bald zu tressen."

Am Hofe zu Versailles durchschaute man das doch zu plumpe Manöver Englands, den verlornen Einfluß auf die allgemeinen Angelegenheiten wieder zu gewinnen, die doch zu dreiste Ungeduld des Wiener Hoses, sich gegen die drückende Ueberlegenheit Frankreichs des Beistandes der

<sup>1)</sup> le droit sublime de convenance, sagt Rousset in der Einseitung zum Merc. hist. et pol. 1785. p. 21.

Seemächte zu versichern, in aller Eile zu versichern, da Verwickelungen sehr ernster Art für den Kaiser im Anzuge waren. "Ein Congreß mit den Seemächten", sagte Cardinal Fleury, "würde den Abschluß des Friedens zwischen den im Kriege gewesenen Mächten nur verlangsamen; er sei zu alt, als daß er hossen könne, das Ende eines solchen Congresses zu erleben." Ihm lag daran, daß Frankreich für die kommenden Successionsfragen freie Hand behalte, sich nach den Umständen zu entscheiden, und daß Destreich in seiner Hand bleibe.

Die Verwickelungen, die im Anzuge waren, lagen im Osten. Rußland hatte seinen neuen Feldzug am schwarzen Weer mit der Erstürmung der Linie von Perekop eröffnet, es folgte die Sinnahme von Usow; Wassenthaten, die Suropa mit Staunen erfüllten. Der Londoner Hof war höchst allarmiert, daß es trot aller seiner Bemühungen dazu gekommen sei; er sah den Levantehandel Englands, dem schon Frankreich eine sehr peinliche Concurrenz machte, in verdoppelter Gesahr; er fürchtete, daß der Kaiser sich mit in den Türkenkrieg reißen lasse, daß die Pforte erliegen werde.

In der That wurde bereits im Mai ein Beer von 25,000 Mann in Oberungarn zusammengezogen, mährend ber kaiserliche Gesandte bei ber Pforte bie Vermittelung seines Hofes anbot. Es gab am Wiener Hofe Viele, die nichts angemeffener und leichter fanden, als burch Eroberung Bosniens, Serbiens, Croatiens Erfat für das in Italien Verlorene zu gewinnen, das Werk des Friedens von Passarowip (1718), der dem Kaiser die Westhälfte der Wallachei eingebracht hatte, mit der Eroberung der Ofthälfte und der Moldau obenein zu ergänzen. Aber noch standen die Spanier in Toscana, Parma; fie zogen bedeutende Verstärfung aus den spanischen häfen heran. Man meinte in Wien, daß das im Einverständniß mit Frankreich geschehe, daß Cardinal Meury der Pforte, die er mährend des letten Krieges zum Angriff gegen Aufland gebrängt, bas Bersprechen gegeben habe, dem Raiser jede Theilnahme an diesem russisch-türkischen Ariege unmöglich zu machen; in einer geheimen Note bes Wiener Hofes an die beiben Seemächte wurde bargelegt, daß eben darum der Friede mit Spanien und die Herstellung der Ruhe in Italien immer noch-gehindert merbe. 1)

<sup>1)</sup> Der Schluß biefer Note von Ende Juli, die Luiscins 3. Aug. einsendet, lautet: et quoique le cardinal fasse semblant de n'avoir aucune part à tous ces événements, qu'au contraire il paroisse travailler auprès de la cour d'Espagne et celle de Sardaigne pour applanir les difficultés survenus hors de saison, Son Eminence ne sauroit par là en imposer à la cour de Vienne trop dien instruite, que ce ministre est le moteur et la cause principale de tout ce qui arrive aujourd'hui.

Aber Wirkung hatte biese Note nicht; ber Kaiser mußte sich entschließen, in einer zweiten Convention (28. Aug.) schon jett Lothringen an König Stanislauß zu überlassen und für den Herzog von Lothringen als Entschädigung bis zum Tode des Großherzogs von Toscana einige hunderttausend Gulden Jahresrente anzunehmen. Nun endlich begannen die Spanier abzuziehen.

Der Wiener Hof sette noch die Unterhandlungen in Constantinopel fort; er mußte Zeit gewinnen, um erst seine zerrüttete Armee herzustellen und Geld zu schaffen; aber der Krieg gegen die Türken war beschlossene Sache, wenn auch noch hin und her überlegt wurde, ob man nur den Russen die vertragsmäßigen 30,000 Mann Auxiliarvölker stellen oder sich mit ganzer Macht unmittelbar gegen die Türken wenden solle. Die Borbereitungen zum Kriege deckten in allen Zweigen der Kaiserlichen Heerund Civilverwaltung Mißbräuche, Unterschleise, Eigenmächtigkeiten in Fülle auf; von mehreren der bisher angesehensten Käthe des Kaisers kamen üble Dinge ans Licht; der Marquis Perlas mußte um seine Entlassung einsommen; das ganze bisherige System der Cotterien gerieth ins Wanken. Es wurde Seckendorff nach Wien berusen und mit dem Oberbeschl des bevorstehenden Krieges betraut; man sagte: "um den protestantischen Hösen in und außer dem Reich Hossfnung zu machen, daß man zu den alten Brincipien zurücksehren wolle."

Sofort versuchte Seckendorff nach Berlin hinüber mit den alten Künsten zu spielen. In dem Schreiben, in dem er dem Könige anzeigt, daß er nach Wien berusen sei, wirst er den Wunsch hin, im Mai zwanzig der kleinsten preußischen Bataillone in Ungarn zu haben; "das würde ein Beichen sein, daß Alles wieder auf dem alten vertraulichen Fuß stehe." Er legt dem Könige dar, daß er des Kaisers, der Kaiser Preußens Freundschaft nicht entbehren könne: "E. M. haben Geld und Truppen, jest ist die Beit, solche anzuwenden; wenn E. M. alle Dero Feinde beschämen und dem Kaiser in der That zeigen wollen, daß Sie ein rechter Freund in der Noth sind, so würde alle Welt sehen, wie boshaft während des lesten

<sup>1)</sup> So Brand, 31. Oct. 1736. Schon 14. Juli schreibt er, daß die große Crifis beginne, "jedoch will ich nicht versichern daß die alte Maxime, vornemlich das preußische Hans nicht allzumächtig werden zu lassen, nicht jederzeit beibehalten werden dürfte; noch habe ich eine andere Maxime hier augemerkt, daß man nämlich die Welt will glauben machen, als wenn man E. M. Beistandes nicht einmal bedürfe, auch niemals versuchen werde, welches man, wie ich neulich vernommen, wegen des englischen Hofes thun müssen, als welcher sofort Ombrage zeigt, sobald man E. M. etwas mehr als ordinairement Freundlichkeit erzeigt".

Krieges von E. M. Absichten geurtheilt worden ist; ja auch Rußland mürden E. M. verpslichten und käme Alles wieder auf den alten Fuß. Wusterhausen war der glückliche Ort, da ich auf wiederholten Besehl-E. M. dem Kaiser Dero ganzen Tresor zum Gebrauch offerieren mußte; Gott gebe, daß jetzt nur ein paar Millionen gegen kräftige Versicherung dem Kaiser zu Dienst stünden."

Der König ließ ihm antworten: "ben Antrag wegen ber zwanzig Bataillone nehme er als einen Scherz auf; zu einer Anleihe habe er sich allerdings erboten, als England ben Kaiser angreifen wollen; aber ber General wisse, wie man in ber polnischen Sache die alten Principien aufzgegeben und Preußen verlassen habe". 1)

Nur um so eifriger arbeitete Seckendorff, den König doch noch zu fangen. Er sei untröstlich, antwortete er (26. Oct.), daß der König in die Meinung versallen sei, als gelte seine Freundschaft dem Kaiser nichts mehr; auf solche Weise sei ja der geheime Tractat, der mit so vieler Mühe gemacht worden, fast aufgehoben; wenn kaiserlicher Seits nicht alle schulz digen Rücksichten beobachtet sein sollten, so rathe er, sich großmüthig zu zeigen und die Freunde mit Wohlthaten zu beschämen. Dalb drauf: "er könne im Interesse des Königs nur empfehlen, sowohl in dem Hauptwerk wie in Regensburg" — es sollte auf 60 Kömermonate zum Türkenkrieg angetragen werden — "willsährig zu sein; allerdings sei man mit Preußen nicht ganz zufrieden, unter Andern darum nicht, weil es den König von

<sup>1)</sup> So bas Schreiben vom 10. Oct. 1736 auf Grund ber Marginalien, welche bie Stimmung bes Rönigs fcharfer zeichnen. In Betreff ber 20 Bataillone: "ich bin einmal bavor gewesen; meine 10,000 Mann find bem Raifer ja nur jur Charge und ju nichts nut gewesen, also ich ben Kaiser zu lieb hätte, ihn mit fo schlechten Truppen zu beschweren, fondern es mußten gothaische ober weimarische Truppen sein." Und zu einer spätern Stelle: "bes Raifers Freunbichaft achtete ich fehr boch und werth, aber ber Raifer batte meine Freundschaft nicht nöthig, so wie man es ja zu Wien und vorher schon bei ber Armee genug und öffentlich beclariert batte; also ich ben Raiser nicht chargieren wollte, zumal er auf meine Freundschaft keine ober boch nicht mehr als auf die von den kleinen beutschen Sofen ex. gr. zu Zippel-Zerbst Resserion machete. Als England ben Raifer choquieren wollte, batte ich Alles gethan. Ich batte auch nachber alle meine Engagements beilig erfüllt und gehalten, bemungeachtet sei ber sächsische Tractat gemacht und ich babei schändlich abandonniert worden; in Wien beclariere man öffentlich, man sei mit mir an nichts mehr gebunden, und einen Allierten wie ich, tonnte man hundert friegen. Also sei mit dieser Wiege einmal gewiegt worben, beshalb mich beffer in Acht nehmen muffen." Aus biefen Grundzugen concipiert bann Thulemeier bie Antwort an Seckendorff d. d. Bufterhaufen, 10. Oct. 1736.

<sup>2)</sup> Darauf das Marginal des Königs: "nein, des herrn General Intention ist gut; und ob ich schon den Kaiser brauche, so hat der Wiener Hof doch recht, wenn sie glauben, daß sie sich eines solchen principino, wie ich bin, passieren können."

Polen noch nicht anerkannt habe." Der König sah keinen Grund, zu ben Hunderttausenden, die er vom Kaiser zu fordern hatte, noch 60 Kömersmonate, die für Preußen 234,000 Thaler betrugen, zu zahlen. Zugleich ließ der Wiener Hof durch andere Canäle von Neuem nach Berlin gelangen, daß Christian von Brand dort nicht gern gesehen werde, daß Bartenstein, "der jetzt Regen und Sonnenschein mache", mit ihm nicht zu thun haben möge. Sin Graf von Neuwied, der Bruder dessen, der bei den Präliminarien vom 3. Oct. thätig gewesen war, wurde auf seinen wiederholten Bunsch — und vielleicht auf den des Wiener Hofes — von Gotter an Brands Stelle vorgeschlagen, von Grumbkow empsohlen.¹) Der König wies diesen Borsschlag zurück; als Grumbkow ihn wiederholte, ebenso, mit einer Andeutung, die Grumbkow übel nehmen zu müssen glaubte. Er mochte meinen, unentsbehrlich zu sein, zog sich zurück, sprach von Abschiednehmen; da er sah, daß der König nicht Notiz davon nahm, lenkte er ein, bat um Berzeihung.²)

Um die Zeit, da Seckendorffs Schreiben vom 26. Oct. nach Berlin kam, war dort bereits eine Nachricht eingetroffen, die höchlichst überraschen mußte. Und dieß führt uns zu einer andern Seite der großen Intrigue.

Seit dem Juni war Gorg II. in Hannover; und er hatte, zum großen Schrecken des englischen Ministeriums, die Absicht, in der "contagieusen Luft von Herrenhausen" den ganzen Winter zu bleiben. Nicht blos der Frau von Wallmoden wegen, auch nicht, um sich dem täglichen Aerger mit dem Prinzen von Wales, um den sich die schon sehr erbitterte parlamentarische Opposition schaarte, so lange als möglich zu entziehen. Seit ihm Preußen die so schon eingeleitete Erwerbung Wecklenburgs zu Schanden gemacht hatte, war er doppelt erbittert auf den Herrn Schwager, doppelt

<sup>1)</sup> Auf Grumblows Empfehlung vom 14. Oct. 1736 schreibt der Rönig: Brand habe eben so viel und so wenig erreicht wie Gotter, "et je crois que dans la situation de la cour Impériale et de ses interêts, qui s'opposeront toujours à l'aggrandissement de ma maison, personne n'y fera jamais mieux; ainsi il faut se conserver dans une espèce d'indépendance, s'empêcher de ne pas se sier à la maison d'Autriche ni à celle des Bourdons ni à aucune autre et remettre le tout à la providence."

<sup>2)</sup> Die Worte, die Grumbtow übel nahm, stehen als Marginal auf Grumbtows zweiter Empsehlung 1. Dec. 1736. Der König sagt, er sei mit Brands Haltung zusrieden; dans la crise ou nous sommes, la retenue convient mieux à mes ministres qu'une trop grande affabilité. Drauf Grumbtow (s. d.): je me le tiens pour dit et les éviterai dorénavant n. s. w. Aber bald sühlt er das Unbehagliche seiner Stellung; er schreibt am 20. Dec. dem König: je vois avec le dernier chagrin et mortiscation, que j'ai eu le malheur de déplaire à V. M. Der König läßt ihn zum zweiten, zum dritten Mal bitten, endlich 18. Jan. 1737...j'ai été édisé de vos sentiments de dévotion et pieté; comme je n'aime pas d'entrer dans le détail de tout ce que Vous me dites, il vous sussifira que je ne doute pas de votre sidélité n. s. w.

ungebuldig, ihm, der auf jene beiden Successionen rechnete, den Becher von der Lippe wegzureißen und wo möglich für Hannover dabei zu profitieren. Freilich in England hatte man gegen diese hannövrische Politik des Königs Mistrauen genug; aber man empfand es sehr peinlich, um die stolze europäische Rolle gekommen zu sein, die man die Nation gewöhnt hatte gleichsam für ihr Seburtsrecht anzusehen; wenn der König in Hannover Selegenheit fand, sie zu erneuen oder auch nur ihren Schein zu retten, so nahm Robert Walpole und was zu ihm stand etwas hannövrische Politikschon mit in den Kauf, um nur die schon schwankende Majorität im Varlament zusammenzuhalten.

Und wieder der Wiener Hof fuhr fort, bei jedem Anlaß die herzinnige Freundschaft, in der er mit Frankreich sei, hervorzukehren, um die Welt glauben zu machen, daß man in ihr sich stark und sicher fühle. vertrauten Gesprächen gestanden die kaiserlichen Minister, daß "die jetige große Superiorität der Krone Frankreich, auch wenn kein Türkenkrieg entstehe, eine große Gefahr für Europa sei," daß "bie Balance, mithin die Freiheit Europas, große Noth leibe."1) Man fühlte-in Wien gar Jehr das Bebürfniß, nicht blos auf Frankreich angewiesen zu sein, um so mehr, ba Frankreich, so schien es, vollkommen in München dominierte, wo von Neuem bie praamatische Garantie in verbindlichen aber bestimmten Ausbrücken abgelehnt worden war; und die Art, wie Frankreich die Harmonie der Häuser Pfalz und Baiern, "die seit vielen Jahrhunderten brouilliert gewesen," herzustellen verstanden, die Art, wie es das Haus Sulzbach an fich gekettet, ja im Juli 1736 burch einen Bertrag bemselben zugefichert hatte, es bei der ungeschmälerten Erbschaft zu erhalten und nöthigen Falls 30,000 Mann marschieren zu laffen, zeigte bem Wiener Hofe eine Misachtung des oberrichterlichen Amtes und eine Gefährdung des öfterreichischen Einflusses in den deutschen Angelegenheiten, gegen die man nicht zögern burfte, einen näheren Rückhalt zu suchen, als Rußland ihn bot. Das Entgegenkommen Georgs II. war um so erwünschter, da man gewiß sein konnte, durch ihn zugleich Holland zu haben. Und man konnte beide für einen Preis haben, der den Kaiser nichts kostete.

In bem trostlosen Wirrwarr bes oftfriesischen Wesens war zuletzt am 30. Sept. 1734 ein kaiserliches Decret ergangen, das endlich die Mögslichteit einer Ausgleichung zwischen der fürstlichen Regierung, der altstänsbischen Parthei und der Stadt Emden einzuleiten schien; aber die zur

<sup>1)</sup> Brand, Bericht 27. Oct. 1736.

Ausführung bes Decretes nöthigen weiteren Schritte waren Seitens bes Wiener Hofes nicht geschehen. Deputierte ber Stadt und der Stände waren seit Ende 1735 in Wien, um Beschleunigung zu bitten; sie baten und drängten vergebens; der Wiener Hof schien den Schaden dort bis zum Eintritt der Succession offen halten zu wollen, welche bei der Kränklichkeit des jungen Fürsten in vielleicht naher Aussicht stand.

"Uns wird der kaiserliche Hof diese Erbschaft schwerlich gönnen," sagen die preußischen Minister, "er wird es zu machen suchen, wie mit dem limpurgischen Reichslehn, zu dessen Besitz E. M. durch die Chicanen des Reichshofraths dis zu dieser Stunde nicht hat gelangen können; es ist zu besorgen, daß der kaiserliche Hof, der auch Truppen in Ostsriesland hat, bei eintretendem Fall das Land unter Sequester nehmen und E. M. ewig davon auszuschließen suchen wird." Wie begründet immer das Recht Preußens auf die Succession sein mochte, die Ansprüche, welche Dänemark auf das Budjadinger und Stedinger Land, welche die Grafen Kaunitz-Rietberg auf drei Herrlichseiten im Lande, welche Münster und Andere aus andern Gründen machten, gaben Hande, welche Münster und Andere liche Amt vorzusehren.

Noch schärferen Wiberstand hatte Preußen da von den Generalstaaten zu erwarten, wenn sie auch ihre Resolution vom 5. April so gut wie zurückgenommen hatten. Sie sahen Ostsriesland "für eine Barriere gegen Preußen" an; sie fürchteten die Concurrenz des Emdener Handels, der unter Preußen endlich wieder emportommen konnte. Die Bürgerschaft der Stadt hoffte eben darum auf die preußische Succession; aber der Magistrat stand zu den Staaten. Dieß, und daß sie ein Paar Compagnien in Emden und Leerort hatten, daß ihnen die Stadt und die Stände schwer verschuldet waren, begründete ihre Stellung in Ostsriesland, wenn auch ihr Garnissonsrecht in Emden nur auf eine Convention mit der Stadt, das in Leervort nur auf eine Convention mit dem fürstlichen Hause, beide ohne Beswilligung der Landstände oder des Kaisers, beruhten.

Preußen hatte, so lange die Succession nicht eröffnet war, keine Befugniß, sich in die Wirren des unglücklichen Landes zu mischen; aber unter der Hand kamen Hülferuse genug nach Berlin. Man empfahl den streitenden Partheien, sich unter einander zu vergleichen, von allen Seiten lieber etwas zu opfern, als sich und das Land durch fremde Einmischung noch unglücklicher zu machen. Die Städte und die Stände waren schon mürbe genug, es wurden Vergleichsentwürfe gemacht; es schien möglich, auf diesem Wege zu innerem Frieden zu gelangen.

Da kam im Juni die Meldung nach Berlin, daß Hannover auf Oftsfriesland Prätensionen mache; "aus welchem Titel, könne man noch nicht ersahren, der Kaiser habe Vortrag in der Sache befohlen." Bald darauf: man spreche von einem Erbvergleich zwischen Hannover und Oftfriesland. Am 12. October erfolgte auf Vortrag des Reichshofrathes ein kaiserliches Decret, welches an Hannover "die Vergleichs- und allenfalls Unterssuchungscommission" in der oftfriesischen Sache übertrug. 1)

Also die Commission eines Standes, der nicht zu den Ständen des westphälischen Kreises gehörte; "aber der Reichshofrath bindet sich fast im Geringsten nicht mehr an das, was in dergleichen Fällen dem Recht, der Billigkeit, wie dem Neichsherkommen gemäß ist." Wenigstens ließ man preußischer Seits in Wien erklären: "wenn Hannover in dieser Commission Gelegenheit nehmen sollte, deren Grenzen zu überschreiten und wohl gar Truppen in Ostfriessland einrücken zu lassen, so würde man solches nicht zugeden können, sondern genöthigt sein, zulängliche Mittel dagegen vorzuskehren:"2)

Auch die Herren Staaten, obschon sie dem Kaiser dankten, ldaß er "einem solchen Fürsten" die Commission anvertraut habe, waren in Sorge, da das Commissionsdecret einen Bergleich "auf Grund der Landesrechte oder der vom Kaiser genehmigten Recesse" empfahl; damit schienen die staatischen Garnisonen in Emden und Leerort ausgeschlossen; auch sie fürchteten, daß nun hannövrische Truppen einrücken und wirklich Ordnung schaffen möchten; mit der Ordnung hätte das deutsche Land ausgehört, an ihrer Leine zu gehen. Es tröstete sie wenig, daß ihnen der englische Gesandte eröffnete: jetzt könnten sie ihre Wünsche in Betress Ostsrieslands erfüllt sehen, wenn sie sich dafür wieder dem König von England gefällig erweisen wollten; sie wußten, daß König Georg damit die Erbstatthalterschaft des Prinzen von Oranien meinte, die er ihnen vor einigen Monaten empfohlen hatte.3) Sie wollten überhaupt eine solche nicht wieder,

<sup>1)</sup> Ich unterlasse absichtlich das Intriguenspiel Hannovers barzulegen, da es bem preußischen Hose so gut wie ganz unbekannt blieb; hossentlich wird von kundiger Hand basselbe bemnächt in vollem Zusammenhange entwicklt werden.

<sup>2)</sup> Königl. Refeript an Brand, 27. Oct. 1736: er soll dieß erklären, damit man dem hannövrischen Hof auf die Finger sehe; "E ist um so nöthiger, da der hannövrische Hof von langen Zeiten her dasit bekannt ist, daß er sich aller Occasionen zu prävalieren suchet, wo er etwas an sich bringen oder seinen Nachbarn, welche ihm sonst zu mächtig sind, per indirectum etwas aus den Händen spielen, oder wenigstens ihnen die Berfolgung ihrer Rechte schwer machen kann."

<sup>3)</sup> Luiscius 14. Dechr.: Mr. Trevor prit occasion en même tems de leur témoigner

am wenigsten die dieses klugen und herrschfüchtigen Prinzen, am wenigsten seit er Gorgs II. Schwiegersohn geworden war.

Wenigstens Truppen wagte Georg II. nicht in Oftfriesland einrücken zu lassen, und von seiner Vergleichshandlung ließ sich vorerst nichts spüren. Aber ihn wie die Herren Staaten beunruhigte das Gerücht, daß Frankereich Truppen an der Grenze zusammenziehe, um Jülich-Verg zu besehen. Geschah es im Einverständniß mit dem Kaiser, so waren die Seemächte auch in dieser Frage zur Seite geschoben; geschah es wider des Kaisers Willen, so war Frankreichs stolze Neberlegenheit um so offenkundiger; in beiden Fällen mußten sie von Preußen Schritte fürchten, welche sie zwangen Farbe zu zeigen.

Der pfälzische Gesandte Grevenbroich, der lange in Paris gewesen, kam jett von Mannheim nach dem Haag, um, wie es hieß, die Zustimmung der Staaten zu dem, was zwischen Kurpfalz und Frankreich veradredet sei, zu gewinnen. Er sagte jedem, der es hören wollte, daß Frankreich sich anheischig gemacht habe, mit seiner ganzen Macht für das Recht von Sulzbach einzutreten. Und der holländische Gesandte in Paris berichtete: der Cardinal und der Großsiegelbewahrer Chauvelin hätten ihm gesagt, es gebe kein anderes Mittel, schweren Wirren vorzubeugen, als entweder den Sequester in Jülich-Berg anzuordnen, oder den Status quo zu erhalten, bis ein Bergleich geschlossen oder die Rechtsfrage entschieden sei. Und schleunigst faßten die Herren Staaten eine Resolution (19. Nov.) in diesem Sinn, mit ausdrücklicher Bezugnahme auf die Aeußerungen der französischen Minister, eine Resolution über die Erbfolgefrage von "Cleve-Jülich-Berg."

Als wenn auch Cleve in Frage stehe. Und ihnen zur Seite schloß Georg II. in Dresden einen Vertrag, in dem er die sächsischen Rechte auf die cleveschen wie jülichschen Lande anerkannte und die Union von 1731 erneute; er schloß mit dem Könige von Schweden als Landgrafen von Hessen einen Subsidienvertrag auf 4000 Mann für die jülichsche Successionsfrage; er schlug im Haag vor, ein Observationscorps von Hessen und Hannoveranern auf Kosten der Seemächte nach Jülich-Verg zu legen, dis die Frage in Güte oder auf dem in Aussicht gestellten Congreß entschieden sei. 1) Die Seemächte rechneten auf die Zustimmung Frankreichs

la surprise et le peu de satisfaction que Lui (S. M. Br.) avoit causé la résolution du 13. Oct. sur la lettre qu'Elle leur avoit écrite en faveur du Prince d'Orange.

<sup>1)</sup> Nach einem Schreiben aus bem Haag 25. Dec., eingefandt von v. Derenthal in Minden . . . H. Walpole s'emploie fortement pourque les affaires puissent être réglées de manière, que l'on mette aussi un corps d'Hannovre dans les duchés. Les instructions, que cet ambassadeur a apporté sur ce sujet d'Hannovre, tendent à insinuer

und bes Kaifers zu ihrem Plan, ber nichts anderes war, als ein Sequester ber Seemächte in Reichslanden.

Aber Frankreich bankte für dieß Anerdieten, auch als vorgeschlagen wurde, französische und kaiserliche Truppen dem Observationscorps beizussigen. Der Cardinal ließ im Haag sein Erstaunen aussprechen, daß man in jener Resolution Aeußerungen von ihm und dem Großsiegelbewahrer angeführt habe, die nie gemacht worden seien; vielmehr sei alle Aussicht zu einem friedlichen Ausgleich, den Frankreich unausgesetzt suche; man werde ihn mit Ernst betreiben, sobald die Friedensschlüsse aus Grund der Präliminarien vom 3. Oct. 1735 sertig seien. Und in Wien vertröstete man die Herren Staaten, wenn sie um Antwort auf ihre Resolution baten: es habe damit noch Leit.

Man begann in London und im Haag sehr bedenklich zu werden: "um so mehr, da die Höse von Wien und Versailles offenbar im Einvernehmen handeln."1) Schon kamen andere Sorgen hinzu; Tumulte von sehr ernstem Charakter, Bewegungen in Schottland, deren Zusammenhang mit dem Prätendenten und dem französischen Hose entbedt wurde, setzten das englische Ministerium in höchste Angst; in Mitten der Winterstürme, unter Lebensgesahr eilte Georg II. nach London zurück.

So die vier Mächte, denen Preußen gegenüberstand. Selbst die sich mehrenden Gerüchte, daß die Franzosen sich im Trierschen sammelten, daß für 7000 Mann Cavallerie Quartiere im Lüttichschen angesagt seien, daß französische Officiere im Bergischen umberreisten, sich des Landes zu erkundigen, beunruhigte in Berlin nicht; "Frankreich werde sich wohl hüten, sich in diese Successionssache so einzumischen, daß ein allgemeiner Krieg daraus entstehen könnte." Und dann war Holland und England nicht eben zu fürchten; "es wird benselben mit ihren üblen Absichten, so Gott will, nicht gelingen." Man begnügte sich, gegen England in dem bisherigen Gleichmuth zu verharren, — den Herren im Haag Glückzu wünschen, daß bemnächst französische Heere da stehen würden, von wo sie 1672 nach Holland eingebrochen seien, — in Wien die Frage zu stellen, wie wohl Frankreich nach Jülich-Berg einrücken könne, ohne Verletzung des Reichsfriedens

qu'il seroit dangereux de ne mettre que des troupes françois dans ces duchés, parceque la cour de France pourroit s'en prévaloir dans la suite pour ses interêts particuliers.

<sup>1)</sup> Luiscius 28. Dec. 1736.: on est d'autant plus inquiét, que les cours de Vienne et de Versailles paroissent d'agir de concert en tout, sans vouloir s'expliquer autrement si non qu'on donnera bientôt une réponse commune.

und Eingriff in die kaiserliche Jurisdiction, übrigens den Bertrag von 1728 in Erinnerung zu bringen.

Aber nach einer anderen Seite bin machte ber Berliner Sof einen Berfuch, die verworrene Lage zu flären. Der unermüdliche Luiscius hatte mit Grevenbroich im Saag anzuknüpfen gesucht; er hatte von ihm erfahren, daß dem Pfälzer Saufe nicht fo gar wohl bei den Dingen fei, die es eingefähelt, zumal ba England, vielleicht auch ber Raifer für Sachsens Recht auf die Succession gewonnen scheine. Luiscius gab ihm zu bebenken, daß ja die Häufer Brandenburg und Pfalz, auch nach ihren alten Berträgen, gemeinsam gegen Sachsen zu steben hatten; und welche Aussicht für die streitigen Länder, wenn sie Kriegsschauplat würden; schon jest trügen sie schwer an ben 8000 Mann Truppen, die Kurpfalz bort einquartiert habe, und ichon feien weitere 2000 Mann angefagt; bazu ftehe bas haus Gulgbach auf schwachen Kußen; die beiben Brüber von Sulzbach seien als junge Männer geftorben, außer ben Töchtern bes älteren fei nur ber Sohn bes jüngeren, der zwölfjährige Karl Theodor übrig; der König werde gern zu einem billigen Bergleich die Sand bieten. Grevenbroich versprach, nach Mannheim zurudtehrend in biefem Sinne zu wirken, wenn er auch nicht verbarg, daß es schwer sein werde, etwas zu erreichen, da der alte Rurfürst fich wenig mehr um die Geschäfte fummere, von ben brei Ministern ber eine gang kaiferlich, ber andere gang frangofisch, ber britte Gouverneur von Duffelborf fei, also gewiß nicht die Abtretung Bergs wünschen werde.

Auf den Bericht von Luiscius befahl der König dem Grafen Degenfeld, der wieder in Frankfurt lebte, im tiefsten Geheimniß dem Kurfürsten zu eröffnen: er wolle an Sulzdach Jülich überlassen für männliche und weibliche Descendenz, ohne Borbehalt, so daß das Haus beim Erlöschen frei über das Land verfügen könne; er wolle ferner jeder der drei sulzdachischen Prinzessinnen zum Brautschatz 30,000 Thaler baar zahlen, außerdem jeder 50,000 Thaler, sobald ihm Düsseldorsf mit rasierter Fortisication nebst Navenstein übergeben sei; er wolle endlich dem Kurfürsten, wenn der Bergleich geschlossen, eine Million Thaler zu Gunsten Sulzdachs zahlen; "wenn man so billige Anträge nicht annehme, so werde er bei eintretendem Fall sich in rechtmäßigen Besitz des Landes sehen, und das Uebrige Gott und der Zeit anheimstellen." Dieß Erdieten solle dis zum 1. Januar 1737 gelten, "denn es ist Zeit, meine Dispositionen zu machen.") So des Königs "Ultimatum."

Die Minister an ben König, 24. November. Des Königs Marginal bazu, Busterhausen, 26. November 1736. Der Kronprinz schreibt an Grumbkow sehr aufgeregt über IV. 3.

Selbst wenn der alte Herr die Hand zum Frieden hatte bieten wollen, der französische Gesandte Blondel erinnerte ihn daran, daß er ohne Frankereich nichts thun dürse. Der Aursürst dankte bestens für die gütigen Ersössungen, aber sie seien zu wichtig, als daß er gleich daraus antworten könne, der Termin sei zu kurz. Der König schob ihn auf den 1. Mai hinsaus. Nach einigen Tagen äußerte der Kursürst: wenn es nur seine Sache wäre, so würde er sich leicht entschließen, aber seines Mündels Recht könne er nicht Preis geben. Es ergab sich nach drei Wochen, daß der Hof zu Mannheim nicht nöthig gehalten hatte, das Geheimniß des Borschlages zu bewahren, daß er denselben nach Paris und Wien mitgetheilt habe, "da ja in demselbigen die Genehmigung des Kaisers, die Garantie Frankreichs und der Seemächte vorbehalten sei."

Damit war die wesentliche Bebeutung des Antrages dahin. Aber er konnte die Mächte, welche von dieser Frage ernste Berwickelungen fürchsteten, überzeugen, daß Preußen ihnen gern vorbeugen wolle; mochten sie, wenn jene Besorgniß nicht bloße Maske war, in Mannheim dahin wirken, daß das Erdieten angenommen werde. In diesem Sinn theilte auch Preußen ihnen das gestellte Ultimatum mit.

Zunächst ein bezeichnender Schritt Frankreichs. Chetardie legte dem Könige die ablehnende Antwort seines Hoses auf die Vorschläge der Genezralstaaten vom 19. November vor: Frankreich werde einen gütlichen Verzgleich gern sehen und ihn besteuß unterstützen; der König möge sich einen Mediator wählen. Daß der König sich geneigt erklärte, Frankreich dazu zu erwählen, bezeichnete Chetardie als das, was sein Hos wünsche: es werde auch leicht sein, zu einem Accommodement zu kommen, wenn Preußen sich bereit sinden wolle, einige Aemter im Bergischen daran zu geben. Also der östreichische Vorschlag von 1732. Der König lehnte es ab, gleich zu antworten; nach einigen Tagen (14. Jan.) ließ er dem Marquis durch seine Minister erklären: "wenn der französische Vorschlag Düsseldorf und die Lister meine, so werde er nimmermehr darauf eingehen und lieber auf jeden Verzleich verzichten; wenn ihm nicht Düsseldorf zusallen solle, so

bits Ultimatum, 20. Sanuar: je prévois sans nécromantie que notre plan sur Juliers et Bergues est manqué.... Grumbtom antwortet, 23. Sanuar: par l'ultimatum on se jette dans un nouvel embarras, car s'il est rejetté, comme il n'en faut pas douter, on est obligé en honneur de soutenir la gageure à la pointe de l'épée, et si on ne le fait pas, on fait voir à toute l'Europe qu'on saigne du nez, ce qui en composeroit le 4 ou 5 tome; et si on veut soutenir la gageure, on choisit le tems le plus monstrueux et le moins propre de faire le fier alors lorsqu'on a négligé le moment de le pouvoir faire avec succès d'être l'arbitre des affaires du Nord en marquant seulement un peu d'ostentation.

wolle er an die Erbietungen, die er in Mannheim machen lassen, nicht mehr gebunden sein." Aber er erbot sich, die Summe seines Ultimatums auf 1,200,000 Thaler zu erhöhen; ein Erbieten, das in den verbindlichsten Formen abgelehnt wurde, mit der erneuten Bersicherung, daß Frankreich feinerlei Engagements mit dem Hause Pfalz habe, welche es abhalten könnten, gegen Preußen auf alle Weise seine Freundschaft zu bethätigen.

Seltfam genug, daß in berfelben Zeit Rurpfalz in Wien erflären ließ: es muffe bas volle Recht Sulzbachs zur Geltung tommen, man werde fich auf teinen Bergleich einlaffen, felbst wenn Duffelborf und die Lisière von Breußen abgetreten werde. 1) Mußte man in Wien nicht endlich ertennen, daß der Mannheimer Hof nur fo fprechen könne, weil er fich gang in Frankreichs Sand gegeben? mußte man nicht aus der Opposition von Pfalz, Baiern, Coln in allen Berhandlungen zu Regensburg erkennen, was dem kaiferlichen Ansehn die frangösische Parthei im Reich bedeute? und war nicht fichtlich die julichsche Frage wie ein Brecheisen in Frankreichs Sand, die stolz auferbaute kaiserliche Autorität in ihren Kundamenten zu lodern? Es gab ein einfaches und fichres Mittel, diesem Schaben vorzubeugen; nur daß sich der Wiener Hof nimmermehr entschlossen hätte, es anzuwenden, obichon er in Gemäßheit des Tractates von 1728 eben das hätte thun muffen, wodurch er jest das gewinnen konnte, was er fo dringend brauchte. 2) Bielmehr ließ er unter der Hand durch Umwege im Saag und in London wiffen, daß der Raifer ein Abkommen wünsche, und daß das Mainzer Vergleichsproject von 1732, das für Preußen Berg ohne Duffeldorf und die Lifière am Rhein bestimmte, eine geeignete Bafis dazu fei.

Diese Andeutungen und das preußische Erbieten an Kurpfalz gaben den Herren im Haag Hoffnung, endlich zum Ziel zu gelangen. Man fühlte, daß es hohe Zeit damit sei; "das mysterieuse Benehmen" Frankreichs, das völlige Dunkel, das über den Verhandlungen zwischen Wien und Paris lag, die ängstliche Behutsamkeit des Wiener Hoses, sich nicht einen Schritt von Frankreich zu entsernen, brachte in den leitenden Kreisen in Holland die

<sup>1)</sup> Kurpfälzisches Promemoria vom 4. December 1736: es sei das Interesse aller Nachbarn Preußens de ne pas laisser aggrandir d'avantage sa puissance, qui n'est déjà que trop redoutable.

<sup>2)</sup> Luiscius, 8. Sannar. On parle plus que jamais des engagements de la France avec la maison Palatine et des vues vastes de l'Electeur de Bavière. L'empereur pour cette raison doit souhaîter de pouvoir diminuer les forces de cette maison et chercher naturellement à obliger une maison si puissante que celle de V. M. capable de l'aider un jour à mettre une digue aux grands projets de la maison Palatine.

aröfte Aufregung hervor: selbst die, welche bisher zu der Friedensliebe des Cardinals vollkommenes Vertrauen gehabt hatten, begannen das Schlimmste zu fürchten; zumal da für gewiß gesagt wurde, daß die Tochter Ludwigs XV. bem jungen Brinzen von Sulzbach zur Gemahlin bestimmt fei, daß die julich-bergischen Stände bemnächst berufen werden sollten, bem Sulzbacher die Huldigung zu leisten. "Man ist hier," schreibt Luiscius, 18. Januar, "im Begriff, bas Syftem ber Maagregeln gang aufzugeben, nur noch das Accommodement zu wollen." Wie hätte man noch auf ben Congreß und den allgemeinen Friedensschluß warten sollen, diese brennende Frage abzuthun? Am 29. Januar faßten die Generalstaaten eine Resolution in diesem Sinn: die jülichsche Sache habe nichts mit den Friedensschlüffen zu thun, sie musse, sobald irgend möglich, geregelt werden; Frankreich und ber Raifer seien aufzufordern, sich barüber zu erklären, ob nicht bas in Mannheim überreichte preußische Ultimatum für diesen Zwed geeignet fei, und ob man nicht gemeinsam in Mannheim auf beffen Annahme hin= wirken wolle.

In diesen Tagen wurde in Paris der Großsiegelbewahrer seines Amtes entlassen; er galt dafür, wie er es 1734 gegen den Willen des Cardinals zum Kriege gebracht habe, jett wieder der eigentliche Treiber in der jülichschen Frage, der Vertreter der pfälzischen und bairischen Projecte gewesen zu sein. Das englische Ministerium schrieb sich das Verdienst zu, Chauvelin gestürzt zu haben. Bald sollte man inne werden, daß der Cardinal, nur schleichsamer und mit kälterem Blut, dasselbe Ziel verfolgte, unermüblich, den Wiener Hof zu umspinnen, die Seemächte zur Seite zu schieben, die Häuser Pfalz und Baiern zu gängeln, die diplomatische Herzschaft Frankreichs über Europa zu entwickeln, Alles mit frommer Miene, mit sansten Worten, um des Friedens Willen, "damit er einst von der Welt schieden könne mit dem Segenswort: pacem relinquo vobis."

## Maagregeln oder Ausgleich.

Das Jahr 1737 begann für Preußen mit einer neuen Insolenz von Seiten Georas II.

<sup>1)</sup> Dieß erläutert Luiscius Bericht vom 19. April 1737. Der Staat habe die Gebanken an mesures in der jillichschen Sache aufgegeben parce qu'on ne se fioit point sur des mesures selon les idées de Mr. Chauvelin différentes de celles, que le cardinal avoit fait espérer au commencement, savoir des mesures communes, au lieu que quand cela vient au fait et au prendre, l'idée de Chauvelin alloit à rendre la France seule maîtresse tant de maintenance de la possession que de l'accord.

Es ift im Früheren erwähnt worben, wie er mahrend feines Aufent= haltes in hannover in der jülichschen, in der oftfriefischen Sache gegen Breufen thatig war. Die Berfuche, welche ber eble Graf Stolberg in Gemeinschaft mit Münchhausen machte, im Interesse ber schwer gefährbeten protestantischen Interessen beibe Sofe auszugleichen, und zu benen Friedrich Wilhelm gern die Sand bot, 1) waren gescheitert. Als Georg II. nach England zurückfehrte, ließ er bem preußischen Gefandten Geh. Rath v. Borde anzeigen, daß er ihn ferner nicht empfangen werbe, und daß feiner Abreife aus England nichts im Wege stehe. Es wurde vorgegeben, daß Borde sich erlaubt habe, unter ber hand Leute anzuwerben; ein Borwurf, ben er in seinen Berichten nach Berlin nach Pflicht und Gewiffen für unbegründet erflärte. Er zweifelte nicht, daß die Briefe, die er empfing und fandte, von Seiten bes englischen Ministeriums geöffnet würden, und daß man auch ben gelefen habe, in dem ihm aufgegeben worden, dem Prinzen von Bales feine Cour zu machen. Die Spannung zwischen bem Prinzen und seinen Aeltern war bereits bis auf ben höchsten Grad geftiegen, zum offenen Scandal geworden; 2) des Prinzen aufrichtige ober nur zur Schau getragene Borliebe für Preußen erbitterte ben Bater nur um fo mehr.

Dieß Berfahren bes englischen Hoses gegen einen Gesandten, zugleich das nicht minder unerhörte gegen den preußischen Consul in London, 3) bessen Abführung ins Gesängniß wegen einer Privatklage, machte großes Aufsehen. Capitain Guy Dickens in Berlin eilte, sich zur Abreise anzuschicken, um einer entsprechenden Behandlung zu entgehen. Der König ließ ihm bedeuten, daß er ruhig in Berlin bleiben möge; was in London gesschehen, könne nur auf Misverständniß beruhen und werde sich bald aufskären.

Die Versuche dazu blieben ohne Erfolg; Georgs II. Erbitterung schien nur ärger zu werden, zumal da man von Berlin aus daran erinnerte, daß England durch den so oft, zulegt noch 1723, erneuten "ewigen" Allianz-

<sup>1)</sup> Diese Berhanblungen bes Grafen Stolberg beginnen mit bessen Anträgen an Friedrich Wilhelm, den er bei der Redue in Magdeburg im Juli 1736 sprach. Der König schreibt ihm dann, 30. August, einen oftensiblen Brief, daß er "zu einer cordialen Berföhnung ohne alle Staatsgeschäfte" gern bereit sei. Bis in den November bemilht sich dann Stolberg in Hannover, ohne allen Ersolg.

<sup>2)</sup> Der Kroupring an Grumbtow, 7. October 1737. Les nouvelles des Londres me font pitié. C'est une honte que de voir un père qui prostitue son fils et un fils qui cabale contre son père, ils vaudroit autant qu'ils s'éborgniassent les uns les autres pour se faire pièce en Angleterre u. f. w.

<sup>3)</sup> Ober vielmehr ausbrudlich accredierten Agenten in Commerzsachen, bes Namens Barbut.

vertrag von 1661 verpflichtet sei, Preußen in seinen jülich-clevischen Rechten ober Ansprüchen sicher zu stellen. Endlich im Mai erhielt Borde Befehl um nicht weiteren Insulten ausgesetzt zu sein, London zu verlassen.

Der Anfang bes Jahres brachte noch ein zweites, für Preußen wichstiges Ereigniß. Ende Februar ftarb der Bischof von Augsburg, einige siebzig Jahre alt. Bon der männlichen Descendenz jenes Wolfgang Wilshelm, mit dem Brandenburg 1609 gemeinsam die jülichsclevischen Lande in Besitz genommen, war nun nur noch des Augsburgers älterer Bruder, der Kurfürst, übrig.

Preußen hatte sich in dem geheimen Vertrage von 1728 gegen den Kaiser verpstichtet, "nichts zu movieren," so lange noch einer von den pfalzeneuburgischen Herren am Leben sei, salls nicht von ihnen zu Gunsten dritter, namentlich der Sulzdacher, präjudicierliche Schritte geschähen. Und der Kaiser hatte sich dagegen verpstichtet, Preußen in seinem Recht auf Berg "auf das Kräftigste zu schüßen, auch zu verhüten, daß von Niemand, wer er auch sei, ein Gingriff oder widerrechtliche Turbation geschehe." Man hatte die Geltung dieses Vertrages disher in Wien nicht in Abrede gestellt; man hatte gegen die mehrsach geäußerte Absicht Preußens, sosort bei eintretendem Fall sich in Civilbesig des Herzogthums zu sehen, nichts eingewandt.

Für die zur Ergreifung des Civilbesites nöthigen Maaßregeln, wie Recht und Herkommen im Reich sie vorschrieb, war längst vorgesorgt. Und für den Nothfall lag das Clevische und Märkische nahe genug, um sofort die ersorderlichen Truppen einrücken zu lassen; wie nahe den Reichsgrenzen französische Regimenter marschbereit stehen mochten, sie kamen zu spät, wenn sie nicht, den ordnungsmäßig ergriffenen Besitz zu stören, offenen Krieg beginnen wollten. Eben darum drängte, wie man in Berlin wohl wußte, der alte Herr in Mannheim darauf, daß noch bei seinen Ledzeiten französische Truppen ins Bergische verlegt würden; aber der Cardinal hatte bisher nicht darauf eingehen wollen.

Jett bei der Nachricht vom Tode des Augsburgers konnte er möglicher Weise anderen Sinnes werden. Friedrich Wilhelm forderte die Ansicht seiner Minister, od es räthlich sei, zum April — denn am 1. Mai endete die Frist für sein Ultimatum — 60 Escadrons und 40 Bataillone zwischen Minden und Wesel aufzustellen, und die andern 48 Escadrons und 30 Bataillons im Magdeburgischen zusammenzuziehn, um Sachsen zu beobachten. 1) Das Gutachten der Minister scheint für jest militairische

<sup>1)</sup> Der König an die Minister, 8. Februar 1737 .: "... man mußte zugleich ein

Maaßregeln wiberrathen zu haben; der König begnügte sich, seine Truppen im Clevischen mit dem Regiment Sonsseld Dragoner zu verstärken.

Noch im Januar war, wie man deutlich erkannte, der Kaiser mit Frankreich nicht so einig, wie sie scheinen wollten. Der Wiener Hof brannte vor Begier, den Türkenkrieg zu beginnen; die Rüstungen waren so weit, daß man im Frühjahr marschieren konnte; man konnte es nur, wenn man Frankreichs gewiß war. Aber Frankreich bemühte sich noch mit England gemeinsam, dem Bruch mit der Pforte zuvorzukommen; die Verbindung des Cardinals mit Robert Walpole schien vertraulicher denn je. Was half es dem Wiener Hose, daß er der hannövrischen Minister gewiß war, wenn er nicht die englischen hatte; und konnte er sich auf Frankreich verlassen, wenn fort und sort zwischen Versailles und London die vertraulichsten Verständnisse gepslogen wurden?

Lebhafte Crörterungen ber kaiferlichen Minister mit Gotter, mit Brand, mit Gräve, die im Januar statt fanden, lassen vermuthen, daß man noch einmal versuchen wollte, ob Preußen nicht noch heranzuziehen sei. Richt, daß man gute Borte gegeben hätte; im Gegentheil, man wiederholte die alten Borwürse, daß Preußen im letzten Kriege nicht dem geheimen Berstrage gemäß gehandelt habe, dem Kaiser in seine Rechte eingreise, in den Schreiben an ihn "mit Heftigkeit, Zielsetung, ja angesügter Drohung" sich äußere; man fügte neue Anklagen hinzu: das Tresorieren in Berlin sei Schuld, daß im Reich kein Geld mehr zu schaffen sei; in der jülichschen Sache mache Preußen neue Forderungen; das Ultimatum sei ungünstiger, als das vom Könige schon in Prag Zugestandene. Als darauf aus Berlin die positive Erklärung kam, daß in Prag durchaus nichts zugesagt, noch weniger etwas schriftlich abgemacht sei, am wenigsten der König etwas aufgegeben habe, was er nach dem Tractat von 1728 fordern könne, "so hat man nicht sonderlich darauf insistiert."

Dann Ende Februar wurde das Verhalten der kaiserlichen Minister gelinder, Graf Sinzendorff "kühl und indisserent." Nach der Art des Wiener Hoses ein übles Zeichen. Die Erklärung ergab sich bald. Aus dem Haag erstuhr man in Verlin, daß am 21. Februar ein kaiserlicher Courier nach Parisgesandt sei, ein schließliches Project in der jülichschen Sache zu überbringen.

Schreiben an ben Dresduer Hof senden, man habe zu dem Kursürsten das Vertrauen, daß er sich nicht darin melieren werde; indeß milsse er eine positive und tathegorische Ertärung geben, ob er wolle Freund oder Feind sein; im ersteren Falle biete man ihm raisonable Avantagen, im andern bleibe nichts übrig, als ihm sosort auf den Hals zu rücken."

Sofort wurde Brand angewiesen, bei den kaiserlichen Ministern um nähere Auskunft zu bitten. Der Hoskanzler erklärte, daß ein solches Project gar nicht vorhanden sei; und Starhemberg: was mitzutheilen sei, werde man zur rechten Zeit nach Berlin gelangen lassen. Wenn dann Brand an den Tractat von 1728 erinnerte, so läugnete man dessen Existenz zwar nicht, aber, so bemerkte Sinzendorff, "es werde wohl in demselben nicht Alles so, wie man in Berlin meine, enthalten, auch gegen den Tractat selbst, wenn man wolle, manches einzuwenden sein." So einslußreich Seckendorff jetzt als der commandierende General des bevorstehenden Krieges war, er mischte sich in diese Tinge nicht, um nicht seinen Credit auf das Spiel zu setzen. 1)

Es galt in der diplomatischen Welt dafür, daß mit jener Sendung vom 21. Februar der Wiener Hof seine Entscheidung gefaßt habe; und in der gleichzeitigen Entlassung Chauvelins sah man eine entgegenkommende Wendung der französischen Politik, ein Jugeständniß an den Wiener Hof. 2) Es hieß, der Wiener Plan gehe im Wesentlichen auf das Mainzer Project zurück. Dann ersuhr man, der Cardinal habe ein höchst verbindliches Schreiben an den Kaiser selbst gesandt, in dem er ihm seine Gegenbemerskungen über das Project mittheilte. 3) Ende März sah man für gewiß an, daß beide Höse einig seien. "Frankreich beginnt sich zu demaskieren, es besteht auf Maaßregeln in Betress Jülichs, und thut spröde gegen jedes Accommodement."

Welche Erwägungen, welche Einflüsse ben Wiener Hof zu jener Entscheidung führten, vermag ich nicht zu sagen. Wenn nun Baiern, dessen antipragmatische Ansprüche bisher so viel Sorge gemacht hatten, 8000 Mann nach Ungarn marschieren ließ, so mag dazu wohl der Cardinal mit sanstem Zwange in München mitgeholsen haben. Auch Sachsen stellte 8000 Mann; man hielt in Wien dafür, daß es für seine josephinischen Ansprüche mit

<sup>1) (</sup>Gotter) 23. Februar. M. de Seckendorff, avec qui j'ai eu un long et ample entretien là dessus, refuse de s'en mêler... man habe ihm noch tein Bort bavon ge-fagt, pour éviter tout éclaircissement et de lui faire naître l'occasion de se justifier... car c'est de là et de l'opinion qu'on a eu de Germania d'avoir surpassé quelques fois les termes de ses ordres, qu'il est parti ce refroidissement, dont il est ressenti quelque tems 11. s. w.

<sup>2)</sup> Grumbiom an Gotter, 22. März 1737: je suis persuadé, que la chute de Mr. de Chauvelin a relevé tout d'un coup l'esprit de domination de la cour de Vienne; car tant qu'ils n'ont pas pu entièrement compter sur la France, on n'étoit pas si hautain.

<sup>3)</sup> Luiscius, 25. März; er habe erfahren, que le cardinal par une lettre la plus obligeante du monde de sa main à l'Empereur auroit porté enfin ce Prince à concourir avec la France sur les ingrédiens d'un plan pour une espèce de partage.

ber Krone Polen bezahlt sei; sollte nicht auch Baiern seinen Preis geforbert haben? war Jülich-Berg, waren die östreichischen Niederlande als Lohn für die Türkenhülse in Aussicht gestellt mit der Hoffnung, daß auch Baiern für das Weitere abgekauft sein werde?

Benigstens eins war gewiß: daß sich der ganze Groll des Kaiserhoses gegen Preußen wandte. In höchster Besorgniß schrieb Gotter, 9. März: "man sagt, so wie disher könne es nicht weiter gehn; man erwartet nur das Ende des Türkenkrieges, den man mit raschen Schlägen zu führen host, um dann an die Herstellung der kaiserlichen Autorität im Reich zu gehen; das würde mich nicht besorgt machen, aber die rastlosen Stöße Hannovers thun unendlichen Schaden, und Niemand hindert sie; des Königs Schwager will die preußischen Truppen um keinen Preis nach dem Rhein lassen; mit der hannövrischen Armee hat es nicht viel auf sich, aber man wird vom Kaiser Commission und Executionsmandate gegen Preußen fordern und erhalten, dann hat der Schwager die ganze Macht des Reiches zu seiner Berfügung und kann seiner Eisersucht die Zügel schießen lassen.") Er empsiehlt dringend, Berständigung mit dem englischen Hose, "dann hat man auch Holland.")

In Holland wartete man mit großer Spannung, wie die Antwort auf die Resolution vom 27. Januar lauten werde; man war sehr betreten zu hören, wie ungnädig sich der Cardinal über dieselbe geäußert habe: Holland habe ja zuerst gemeinsame Maaßregeln in der jülichschen Sache in Anregung gebracht, und nunziehe es zurück, empsehle das Accommodement, das aller Gesahr, die Holland meiden wolle, Thür und Thor öffne. Noch mehr betreten war man, zu hören, daß der Wiener Hof sein Project aufgegeben, sich den Gegenvorschlägen des Cardinals angeschlossen habe. Man theilte diese Nachrichten in England mit; dort war bereits der Verdacht rege, daß der Cardinal anders zu den Seemächten, anders in Berlin und Mannheim sprechen lasse; man antwortete dem holländischen Gesandten: da in der

Mais les coups fourrés d'Hannovre font un tort infini et personne au monde ne les traverse plus . . . . et alors il peut donner pleine carrière à ses passions et inimitiés personnelles."

<sup>2)</sup> Darauf melbet Schumacher, ber Cabinetssecretair, des Königs Bescheid, 24. März: S. M. sei einwerstanden, daß es gut wäre, sich mit den Seemächten zu seigen; "auf was Art und Weise dieses aber angehn könne, ist noch zur Zeit nicht abzusehen; denn wenn es mit S. M. gloire und al pari geschähe, wäre es sehr gut, und werden sie sothane Allianz gern ampsectieren; wosern England aber S. M. dabei in eine espèce von subordination sehen wollten, wie man es vordem intendiert, so würde wohl dergseichen Berbindung nicht anzurathen sein."

jülichschen Sache Frankreich und der Kaiser sich verständigt hätten ohne Zuziehung des englischen Hofes, so sinde es England weder genehm, noch seiner Würde gemäß, sich weiter in diese Sache zu mischen, sondern es werde, falls es zu Weiterungen komme, nach den Umständen versahren. 1)

Also England zog sich schmollend aus dem Handel: es fühlte sich von Frankreich hinters Licht geführt und vom Kaiser bloggestellt; es therließ ben Hollandern, diese continentale Frage weiter zu spinnen so gut sie "England wird schon wieder kommen," meinten die Herren im Haag. Wie auch die Antwort auf die Resolution vom 27. Januar lauten mochte, ob auf kaiserlichen Sequester ober auf "Maagregeln" französischer Seits, fie meinten, dazu nicht die hand bieten zu können; aber vielleicht ließ fich ein Schleichmea zwischen all ben argen Schwierigkeiten hindurch finden: etwa in der Weise, daß Breußen sich mit einem "status quo," oder mit einer neutralen Abministration in Jülich: Berg, bis man die Theilung burch Accommodement erreicht, zufrieden erklärte. Sie fürchteten, daß Frantreich nur barum auf "Maaßregeln" brangen werbe, bamit es einstweilen in aller Stille eine Verständigung zwischen Berlin und Mannheim erzielen und ben Seemächten das Gehäffige ber "Maafregeln" zuschieben konne."2) Sie erboten sich, staatische Garnisonen nach Julich und Duffelborf zu legen, um so die Neutralität der Lande zu sichern.

Bortrefflich ausgebacht. Aber von Kurpfalz wurde dieses freundnachbarliche Erbieten entschieden zurückgewiesen, Frankreich ersucht, dergleichen nicht zuzugeben, sondern Bfalz-Sulzbach allianzmäßig bei der Possesion zu erhalten. Und von Preußen wurde den Herren Staaten geantwortet: man wolle nicht glauben, daß sich der Staat zu dergleichen gefährlichen Schritten werde verleiten lassen, die weder die Interessenten noch die Mächte zugeben

<sup>1)</sup> Luiscius Bericht, 9. April. Lord Harrington hade zu Hop gesagt, que l'affaire étant traitée et concertée par les cours de Vienne et Versailles sans y admettre la cour Britt. à laquelle on se contentait de communiquer ce qui étoit arreté, la cour Br. trouvoit qu'il n'étoit plus de sa convenance ni de sa dignité de se mêler d'avantage de cette affaire soit pour l'accommodement soit pour les mesures comme simple sollicitante ou spectatrice, mais qu'en cas que contre toute espérance il venait de naître des troubles, elle ne manqueroit pas de s'en mêler pour lors suivant l'exigence d'autant que l'on voyait clairement, qu'en matière de mesures même la France n'étoit d'intention d'y admettre personne et que de la même manière, s'il est question de faire un accommodement, la France le fera seul avec l'Empereur.

<sup>2)</sup> Ce qui venant à arriver les maisons de Prusse et de Palatine auroient à la France seule toute l'obligation pendant que l'Angleterre et les autres qui se seroient empressés pour concourir aux mesures resteroient chargés de tout ce qui ces mesures ont de griévant et odieux." Luiscius, 2. April.

würben; Holland müsse ben Gebanken an Maaßregeln endlich aufgeben; am wenigsten diese, die nichts als eine holländische Sequestration sei, werde sich Preußen gefallen lassen.

Indes ließ Graf Uhlefeld, der kaiserliche Gesandte im Haag, durch Berstraute an Luiscius gelangen, der Kaiser, sein Herr, sei mit Frankreich in Allem einig, und man setze in Wien voraus, daß Preußen nicht länger säumen werde, sich mit seinen weiteren Anträgen dorthin zu wenden. 1) Auch Gotter meldete aus Wien, daß man ihn habe wissen lassen, was der Herstellung des guten Einvernehmens im Wege stehe. War unter diesen Punkten, daß Preußen nicht wie disher in Regensburg allen kaiserlichen Anträgen mit den drei "unierten" Kurfürsten in die Wette? Schwierigsteiten machen, sondern namentlich in Betreff der Türkensteuer sich gefällig zeigen möge, so ergab sich daraus einmal, daß der Kaiser nichts weniger als zufrieden mit Baiern, Pfalz, Cöln sei, sodann, daß man in Wien auf ein Gelberbieten warte.

Die 1,200,000 Thaler, die den Pfälzern angeboten waren, standen zur Berfügung; der König beauftragte Brand, sie anzubieten (18. April) und sich des Näheren mit Seckendorff zu verständigen; er biete sie an, schrieb er an Seckendorff, "à fond perdu, Capital und Zinsen nicht eher als am jüngsten Tage zahlbar," freilich mit der Bedingung, daß der Kaiser die preussische Succession in Berg und Ravenstein "von Reuem" garantiere, und verspreche, Preußen gegen etwaige Besitzergreifung von Sulzbach zu manustenieren, ohne Borbehalt des oberrichterlichen Amtes. Also eine so bedeutende Zahlung einsach dafür, daß der Kaiser bei dem bleibe, wozu er durch das "ewige Bündniß" von 1728 verpslichtet war; denn jener Borbehalt hatte auch 1728 eine nur formale Bedeutung gehabt.

Sedenborff fand es noch nicht an der Zeit, die Sache vorzubringen; er scheint Bebenken wegen des oberrichterlichen Amtes geäußert zu haben; auch der Ausdruck, "der Kaiser habe Geld genug," muß vorgekommen sein.

Der Grund ber Ablehnung war wohl ein anderer; was man meinte, beutete man einige Wochen später in der Weise an, daß man "einige Millionen Gulden" Anleihe durch ein Berliner Haus, das schon soust

<sup>1)</sup> Luiscius, 12. April: man scheine das in Wien zu hoffen dans les besoins extrêmes d'argent où suivant toutes les informations la cour Imp. se doit trouver à la veille d'une rupture.

<sup>2)</sup> Gotter, 19. April: ".... und ob E. M. zwar mit den drei unierten Kurfürsten ein ganz contraires Interesse zu haben schienen, dennoch in der That einerlei principia mit ihnen vertheidigten, und durch solche Beipstichtung deren Intention und Bortheil am meisten unterstützten."

"ansehnliche Provision und Agio" in Gelbgeschäften mit Sedenborff gewonsnen, machen zu dürfen bat, freilich in der Boraussehung, daß der König das Gelb dazu herstrecke. Also gegen Sedendorff sollte der König diese Gefälligkeit haben,— als wenn Sedendorff der Zauberer sei, des Königs Gesmüth nach Belieben zu stimmen; und der König, voll Sehnsucht nach kaiserslicher Gnade, sollte sich in diesen Handel mit Provision und Agio einlassen, als "einen vortrefflichen Weg, die gute Harmonie wieder herzustellen." 1) Unbegreislich, daß die Herren in Wien immer noch mit den alten Kupplerskussen und den Flittern kaiserlicher Freundschaft blenden zu können hofften.

Indeß hatten die kaiserlichen und französischen Gesandten im Haag die identische Antwort ihrer Höse auf die Resolution vom 27. Januar überzeicht (18. Mai); "in dunklen, eingewickelten und zweideutigen Ausdrücken" erklärten beide Höse sich bereit, durch angemessene Maaßregeln, wie die Seemächte gewünscht hätten, etwaigen Sewaltsamkeiten zuvorzukommen, und so in wirksamer Weise, da Preußen disher sich zu nichts verstehen wollen, über ein Accommodement zu unterhandeln; die Gesandten seien hinzreichend instruiert, um mit den Seemächten die nöthigen Maaßregeln zu veradreden; die beantragten, daß man den prätendierenden Fürsten nicht eher Mittheilungen mache, als dis man sich geeinigt und den status quo gesichert habe. Sie legten zugleich, da ja die Seemächte die zwischen dem Kaiser und Frankreich seit dem 3. October 1735 veradredeten Verträge mit abzuschließen gewünscht hätten, deren Abschrift mit vor, jedoch mit der ausdrücklichen Bemerkung, daß nichts daran geändert, noch neue Artikel über Handel oder andere Dinge hinzugesügt werden könnten.

Also die Seemächte sollten die Vorschläge zu Maaßregeln machen und sie der Kritik der beiden katholischen Höse unterbreiten. Und dafür sollten sie, was man ihnen als Wiener Friedensschluß vorlegte, — "mehr ein Kroject, ein Auszug des Definitivtractates," — gutheißen und garantieren ohne

<sup>1)</sup> Der König an Grumbkow, 6. Juli: "anlangend ben Appetit nach einigen Millionen Gulben, welche ich unter einem Scheincontract mit Kausseuten für nichts und wieder nichts hergeben soll, so sinde ich die Proposition recht artig. Ich habe ja durch Graf Seckendorff dem Kaiser unter den billigsten Conditionen eine Summe von 1,200,000 Thaler anbieten lassen als ein don gratuit; warum hat man solches nicht angenommen, da man ohnedieß die condition zu erfüllen mit Recht obligiert ist? Aber die siede Antwort war, man hätte Geld genug."

<sup>2)</sup> Le soussigné est suffisament instruit des sentiments du Roy (de l'Empereur) pour concourir à régler le tems et la manière dont on pourra y procéder le plus convenablement et le plus efficacement.

Kritif ober Zusat, so wie der Kaiser und Frankreich für gut gesunden hatten, über Lothringen, Toscana, Neapel, Polen u. s. w. zu verfügen. Selbst an verlegenden Ausdrücken sehlte es in der überreichten Antwort nicht. dem dempfindlicher war, daß die beiden Gesandten, "da man ja einig sei, allen Thätlichkeiten am besten durch Erhaltung des status quo vorzubeugen," beantragten, eine drohende Declaration der vier Mächte gegen jeden Versuch von Thätlichkeiten zu erlassen; dum so empfindlicher, da ja der Antrag der Seemächte, auf den diese Erwiederung erfolgte, dahin gegangen war, Preußens Ultimatum an Kurpfalz in Mannheim zu empfehlen.

Und daß von Seiten Preußens an Nachgeben nicht gedacht werde, zeigten die Berichte Gincels über die Stimmungen in Berlin, die Weisunsgen, die Luiscius empfing; von Sinlenken kein Wort: "wir werden uns so viel als möglich geschlossen halten; wir haben das Unsrige gethan; die Herren Staaten mögen auf ihrer Hut sein; das geheime Verständniß der beiden Mächte, die nicht bloß in dieser Sache das Heft allein in Händen zu haben glauben, ist auf den höchsten Grad gediehen; gewiß aus Gefälligkeit gegen Frankreich hat der Kaiser sich nicht einmal sein oberrichterliches Amt, auf daß er sonst immer so großen Nachdruck gelegt, vorbehalten; es ist gewiß aller Grund vorhanden, eher an eine Union der protestantischen Mächte zu denken, als sich zu Schritten verleiten zu lassen, die sie von einander entfernen."

Die Staaten — und England erklärte sich völlig damit einverstans den — lehnten in einer Resolution vom 15. Juni die gesorderte drohende Erklärung als unangemessen und beleidigend ab;3) es scheine ihnen der beste Weg, durch Zureden und freundliche Vermittelung, in völliger Unspartheilichkeit den Thätlichkeiten vorzubeugen. Sie schlugen Conferenzen

<sup>1)</sup> Elles ont toujours été d'opinion et le sont encore, que plus il y aura de puissances respectables, qui concourront au but salutaire, qu'on a également devant les yeux, plus il sera aisé de l'atteindre; au lieu que si celles, qui s'empressent pour la même chose, soit par défaut de confiance soit par d'autres raisons, n'agissoient pas de concert, ou courroit ris que de le manquer.

<sup>2)</sup> Une quadruple déclaration contres les voies de fait. 4. Inni. Es ist dieß Actensisie vom 18. Mai, das Friedrich der Große Oeuv. VIII, p. 24 meint, nicht das von Preuß angesührte vom 3. Januar 1737, das von dem drohenden proconsularischen Zon des Popisius nichts an sich hat.

<sup>3)</sup> Luiscius, 25. Suni. Cette réplique ou résolution du 15 Juin est ainsi une résolution de l'Angleterre et de l'Etat: la voie des menaces et des mesures de force jointes proposée par la seconde réponse du 4 Juin y est non seulement pas acceptée, mais desapprouvée et declarée pour offensante.

im Haag vor; zu benen seien auch die Partheien einzuladen, die dann ihr Wort geben müßten, so lange die Conferenzen währten, nichts zu untersnehmen; mit ihnen selbst werde man da die Herstellung eines status quo verabreden können.

Diese Erklärung schien endlich dem Schwanken ein Ende zu machen; das Publicum in Holland und England begrüßte sie als ein Zeugniß von Energie und Selbstgefühl: "man müsse erwarten, ob der Kaiser und Frankereich jene drohende Erklärung ohne die Seemächte zu geben wagen würden." Fenelon erhielt Besehl, über die jülichsche Sache nicht mehr mit den Staaten zu conserieren; Graf Uhleseld erklärte (24. Juli): "nun sei nichts mehr zu thun, Alles sei zu Ende." 1)

Aber was dann? Man erfuhr, daß 50,000 Mann Franzosen in Französisch-Flandern und an der Maas zusammengezogen würden; war es wegen Jülich-Berg? ober wollte gar ber Kaifer bas feste Luremburg, nach dem Frankreich längst schielte, wollte er gar seine ganzen Riederlande trot ber hollandischen Barriere abtreten? Schon hatten die Differenzen zwischen England und Spanien in den amerikanischen Gewässern — Feindseligkeiten gegen die englischen Colonien, besonders Carolina, Gewaltsam= feiten gegen englische Rauffahrer — einen so bösartigen Charakter an= genommen, daß England eine Flotte dahin zu fenden beschloß, freilich nicht ohne erst in Baris zu sondieren, wie man das dort aufnehmen würde. 2) Schon hatte Destreich die Feindseligkeiten gegen die Türken begonnen; daß gerade jest der Großherzog von Toscana starb, daß sofort Spanien auf dessen Allodialerbschaft Ansprüche gegen den Lothringer erhob, daß den brohenden neuen Verwickelungen in Italien nur durch den französischen Einfluß in Madrid vorgebeugt werden konnte, kettete den Wiener Hof um so fester an den französischen. Aus Ungarn kamen Zeitungen von den raschen und glänzenden Erfolgen der Raiserlichen, von der mufterhaften Krienführung Sedenborffs.

Mehr wie je, schien es, hatten die Seemächte Grund, auf ihrer Hut zu sein. "An unfrer Standhaftigkeit soll es nicht fehlen", läßt der König

<sup>1)</sup> In diesem Sinn die kaiserliche und französische Antwort vom 24. Juli: ihre Höse bleiben bei ihren Principien, qui consistent à prendre préalablement les mesures les plus promtes et les plus efficaces pour empêcher les voies de fait. Früher hatten die Seemächte selbst Borschläge gemacht, die viel weiter gingen, aber S. M. Br. et L. H. P. ne pensent plus aujourd'hui de la même manière; quel succès peut-on se promettre des consérences qui auroient été ouvertes dans des principes disserents?

<sup>2)</sup> de quelle manière la France prendroit une telle expedition. Quiscius 2. Juli.

an Luiscius schreiben, 3. Aug., "was Frankreich und der Kaiser wollen, ist klar; das alte Project des Marschall Villars, Frankreich und Destreich zu verbinden, um der Welt Gesetze vorzuschreiben, ist daran sich zu verwirklichen; die protestantischen Mächte müssen sest zusammenstehen." Es ihnen zu ermöglichen, machte er noch ein großes Zugeständniß: er schlug dis zum ausgemachten Bergleich einen status quietus vor: die Civilverwaltung der beiden Lande durch preußische und jülichsche Räthe, als Garnisonen in Jülich und Düsseldorf Schweizer, die auf Kosten der Lande erhalten werden sollten; für die Berhandlung des Bergleiches ein Termin von einem oder zwei Jahren.

Die Herren im Haag fanden nicht, daß ein folcher status quietus dem Staat den gewünschten Vortheil bringe. Und die strenge Haltung der beiden katholischen Höfe beunruhigte sie. 1) Auch materieller Verluft stand für Holland in Aussicht.

Fenelon reiste nach Amsterdam, nach andern holländischen Städten, meldete, daß sein Hof sehr unzufrieden mit dem Staat sei, daß die Erneuerung des Commerztractats, um den unterhandelt wurde, unter diesen Umständen schwerlich zu Stande kommen werde. Ban Hoey schried aus Baris Briese über Briese von den Borwürsen, den Drohungen, die ihm gemacht würden; mit sanstem Ton, unter Thränen habe ihm der Cardinal gesagt, wie tiese sihn betrübe, daß die Staaten jest das zurückwiesen, was er so recht ihrem Bunsch gemäß ihnen darzubieten gemeint habe; aber bei der herzlichen Freundschaft, die er den Staaten trotzem bewahre, hosse er auch serner für ihre Interessen zu sorgen, auch wider ihren Billen. Bor Allem der Commerztractat war für die Herren in Holland ein sehr ernstes Ding; "wenn Frankreich auf Maaßregeln besteht," meinte der Pensionair von Amsterdam, "so werden wir nicht umhin können, uns dem anzuschließen; wir dürsen keine Macht weniger als Frankreich verlegen."

Es galt auf die Antwort vom 24. Juli Resolution zu fassen. Der kaiserliche, der französische Gesandte drängten, sie zu beschleunigen; sie empfahlen, einsach zu erklären, daß Sulzbach in Posses von Jülich-Berg bleiben müsse; Fenelon lief von Haus zu Haus: man könne ja die Nechte

<sup>1)</sup> Luiscius 9. Aug.: man überzenge sich, daß der Cardinal trot aller schenen Friedensversicherungen a formé le dessein d'exclure l'Etat entièrement tant de cette négociation que de toute particulière et générale et de rendre la France seule arbitre de tous les démelés de l'Europe; on ne doute point que cette couronne n'ait résolu d'employer la force en cas de besoin pour maintenir la maison de Sulzbach dans la possession de Juliers et Bergues.

Dritter vorbehalten; diese Sache müsse geordnet werden, damit endlich der Generalfrieden vollzogen werden könne.

Allerdings lief der Verhandlung über Jülich-Berg zur Seite die über den Beitritt der Seemächte zum Wiener Tractat, dem "Generalfrieden", wie man gern sagte. Aber eine Anfrage beim spanischen Gesandten, ob sein Hof mit dem Inhalt des Tractates einverstanden sei und demselben beitreten werde, drachte die sehr unerwartete Antwort: "er habe darüber keine Instructionen, aber er glaube für seine Person aussprechen zu dürsen, daß sein König noch keinesweges dem Tractat zugestimmt habe, obschon man das Gegentheil versichern höre, ebensowenig der König beider Sicilien, und er habe Nachricht, daß es mit dem Turiner Hof eben so sein."

Die Verlegenheit der Seemächte wurde dadurch nicht gemindert; nur um so weniger glaubten sie zu scharf gegen Frankreich auftreten zu dürfen, das nur zu fühlbar die Lage beherrschte. Die Staaten faßten am 20. Augeine Resolution — und England schloß sich ihrer Ansicht an — in der sie allerdings Alles in der jülichschen Sache auf die gütliche Ausgleichung stellten; aber der Schluß lautete: "nur wenn man kein Mittel sinden könnte, mit Zustimmung der Partheien die Vorbedingung, den provisionellen Besit mit Vorbehalt der Rechte Dritter, zu erreichen, würden die Seemächte bereit sein, mit dem Kaiser und Frankreich weiter zu concertieren und gemeinsam zu untersuchen, was man thun könne und müsse."

Bolltommen sachgemäß, wenn auch ein wenig ironisch, lautete die Antwort der Höfe von Wien und Versailles: "mit großer Befriedigung sähen sie, daß sich die Seemächte im Princip für die Possession zu Gunsten Sulzbachs erklärt hätten; wenn auch Preußen im Boraus erklärt habe, einem so billigen Ausweg nicht zustimmen zu wollen, so könne es ihnen doch nur angenehm sein, wenn die Seemächte noch einmal versuchen wollten, sich zu Vermittlern zwischen Pfalz und Preußen zu machen; sie möchten also mit ihnen im Haag ober wo sie sonst wollten Conserenzen halten; wenn dieselben aber wider alles Erwarten ohne Ergebniß bleiben sollten, so würden beibe Höse ins Mittel treten, entweder um zu entscheiden oder that sächlichen Schritten der Partheien vorzubeugen." ) Sie fügen hinzu: "den Conserenzen müsse aber eine Versicherung der Partheien vorausgehen, während berselben nichts Thätliches unternehmen zu wollen, so wie eine Erklärung an Preußen, daß Pfalz-Sulzbach als Erbe des Kurfürsten im

<sup>1)</sup> qu'alors L. L. M. M. Imp. et T. Ch. interviendroient dans la négociation soit pour la décider ou pour prévenir les voyes de fait, que la partie, qui se croiroit lésée, pourroit entreprendre pour soutenir sa prétension. 18. Oct.

Besitz bleiben werbe. Sie forbern also von den Seemächten die Garantie dieses einstweiligen Besitzes und Berabredungen von Maaßregeln für den Fall, daß Preußen ihn zu stören wagen sollte; ungefähr das gerade Gegenstheil von dem, wozu sich die Seemächte erboten hatten.

Schon im Juni heißt es in einem Rescript bes Königs: "nur um ben Schein zu retten und par grimace weigert fich ber Staat noch, ber vorgeschlagenen gemeinschaftlichen Declaration beizustimmen, wird aber folches mit ber Zeit thun." Wie gern hatten die Berren im Saag jest Breu-Ben bestimmt, flein beizugeben, bamit ihre Schwäche nicht an ben Tag fomme. Sie versuchten bieß und bas: "es fei Frankreichs und bes Raifers Absicht, Sulzbachs Anspruch auf die ganze cleve-julichsche Maffe voranzustellen und dann als Ausgleich bessen Berzicht auf Cleve, Mark und Ravensberg anzubieten; damit fei für Preußen auch das Oberquartier von Berg verloren, bas es vor einigen Monaten noch hätte haben können." Als bas in Berlin nicht wirkte, wurde bringend gebeten, "ber König möge boch nur die Conferenz beschicken und zugleich versprechen, fo lange fie währe, nichts Thatfächliches unternehmen zu wollen, damit, wenn Frankreich barüber bes Königs Wort forbere, man ihm fagen könne, eine folche Zufage fei schon da"; "ja wohl", fügte Horace Walpole hinzu, "bas sei ber Burbe bes Königs entsprechender". Man gab Luiscius ein Formular der Art nach Berlin zu fenden; als er bieß für ungeeignet erflärte, verfaßte man ein zweites, in dem dem Könige die Anwendung der reichsconstitutions= mäßigen Mittel vorbehalten war. Leiber hatte Kenelon bavon erfahren, hatte feinen Secretair nach Amsterdam gefandt, bort entgegenzuarbeiten; im Rath von Amsterdam, in der Staatenversammlung von Holland gab es heftige Scenen; die Aengstlichen und Fügfamen behielten die Dberhand. Aber auch fie thaten dem stolzen Ambassabeur Frankreichs noch nicht genug: er machte ben herren von Amsterdam scharfe Borwürfe, daß fie auch jest noch nicht die geforderten Maagregeln beschloffen, daß fie von der Garan= tie mit feiner Sylbe gesprochen hatten, und boch hatten fie felbst zuerft Maagregeln gefordert. In ihrer Scham und Bedrängniß famen fie gu einer glücklichen Ausflucht: "ja wohl hätten fie Maagregeln geforbert, aber mesures amiables, nicht mesures de force".

Dann traf aus Berlin der Bescheid ein, daß von solcher Erklärung, wie die Formulare enthielten, keine Nede sein könne. Wie lebhaft bedauerten die Herren im Haag diesen Entschluß des Königs: "nun sei ihm nicht zu helfen; er allein sei an seinem Unglück Schuld; sie hätten gethan, was sie gekonnt."

"Der Staat zeigt endlich die Klaue," sagt ein Rescript vom 14. Dec. Die Herren Staaten fürchteten allerdings künftige Wirren an ihren Grenzen; sie fürchteten mehr noch, daß Frankreich sie wünsche, um mit Heereszmacht an den Niederrhein zu marschieren; aber am meisten fürchteten sie, daß Preußen noch mehr Gebiet, als es schon in ihrer Nähe besaß, gewinnen könne; "das ist ein Messer in unserm Leibe," sagte einer der Heren Regenten. Lieder mochte Frankreichs Kriegsmacht an den Niederrhein marschieren; sie kam dann ja mit dem Willen der Republik, der dafür ein guter Commeratractat gewiß war.

So weit war die kaufmännische Politik ber Hollander; aus Furcht vor dem Regen sprangen sie ins Wasser.

Und die andere Seemacht that, als wenn sie in der Sache nicht unmittelbar betheiligt sei: "England schließt sich den Joeen Hollands an," wie die officielle Kormel lautete.

Seit Mitte December konnte man in Berlin nicht mehr zweifeln, daß nächstens die vier Mächte gemeinsamen Schrittes gegen Preußen vorgehen würden.

Konnte Preußen baran benken, sich gegen sie aufrecht zu erhalten?

## Die identischen Noten der vier Machte.

Die europäischen Verhältnisse lagen nicht mehr ganz so wie im Sommer, als die Heere bes Kaisers voll Siegeshoffnung gegen die Türken aussgezogen waren.

Der Ansang war glücklich genug gewesen; Nissa war erstürmt, sast bas ganze Serbien erobert, von ber östreichischen Wallachei aus wurde die Belagerung von Widdin begonnen. Dann rief die Pforte, die zugleich gegen die Aussen schwerz zu kämpfen hatte, alles streitbare Volk in den nächstgelegenen Paschaliks zu den Wassen, drängte Seckendorss allzuzerstreute Macht zurück, entsetze Widdin, nahm Nissa wieder. Durch Niederlagen, Strapazen, Seuchen surchtdar mitgenommen, mußten die Kaiserlichen froh sein, sich hinter der Donau sammeln, sich dort auf den gefürchteten Angriss der Türken bereiten zu können. Sie hatten, was ihnen der Friede von Passarowitz gegeben, Destreichisch-Serbien auf dem rechten Donauser und die kleine Wallachei dis zur Aluta verloren. Graf Seckendorss wurde abberusen, gefangen gesetzt, der Proces gegen ihn eingeleitet. Die aufgeregte Stimmung in Wien sah in dem Unglück der kaiserlichen Wassen die Strafe dafür, daß einem Ketzer der Oberbesehl anvertraut gewesen sei,

baß andere keterische Generale unter ihm die katholische Armee geführt hatten; von den Kanzeln wurde wider sie gepredigt; "es sind dadurch alle Protestanten in der kaiserlichen Armee unglücklich geworden," schrieb man am 20. Nov., "indem die Generale Schmettau, Diemar, Dorat, Leutrum, Lentulus und Andere entweder schon in Arrest sind oder dahin kommen sollen." Es wurde verbreitet und geglaubt, daß Seckendorff von einem protestantischen Hof Geld bekommen habe, das kaiserliche Heer ins Berzberben zu führen. 1)

Am wenigsten gegen Preußen, meinte der Wiener Hof, so elend die Lage des Kaisers war, 2) nun andere Saiten aufziehen zu müssen; vielmehr drängte Frankreich, dem Ehrgeiz und der Machterweiterung Preußens entgegenzutreten; man war völlig damit einverstanden, mochten immerhin französische Truppen die Rheinlande besehen, da die Kaiserlichen zur Zeit es nicht konnten; und wenn Brand an den geheimen Tractat von 1728 erinnerte, so verstand man ihn in Wien eben anders.

Als aber Brand ernster sprach, dem Hoftanzler andentete, daß der König sich gemüßigt sehen könnte ihn zu veröffentlichen, um zu sehen, was Europa dann von des Kaisers Versahren sagen werde, da stuzte Graf Sinzendorff, bat um Geduld, da die vier Mächte sich demnächst gemeinsam äußern würden, und ließ in Paris und im Haag nur um so mehr zur Sile und zum Ernst mahnen. Zugleich wurden nach Verlin hin Andeutungen gegeben, daß Brand und mehr noch seine Gemahlin in Wien nicht beliebt, ja verhaßt seien. Da der König schon vorher Brand sür die Leitung der geistlichen Angelegenheit bestimmt hatte, wurde er abberufen und Geh. Rath v. Borcke, der in England gewesen, an seine Stelle gesandt. 4)

<sup>1)</sup> Diesen Berbacht spricht seithft Bartenstein in bem von Arneth benutzten Auffatz "Traurige Gebanken über ben Zustand bes Erzhauses Oestreich" aus (Arneth M. Th. I. p. 368.)

<sup>2)</sup> Besonders lehrreich ist das kais. Schreiben an den Reichstag 13. Nov. 1737, um zu beweisen, daß nichts weniger der Grund der Ungnade Sedendorsss sei que la haine et la jalousie dont on prétend que son titre d'étranger et la communion dont il fait profession, l'ont chargé.

<sup>3)</sup> Baron Sedenborffs Journal 12. Dec. 1737: "Mifere ber taiserlichen Erblande, alles verhypotheciert; auf Schlesien zehn Millionen, Bergwerke u. f. w.; aus Böhmen in vier Jahren 100,000 Recruten."

<sup>4)</sup> Instruction für C. W. v. Borde als ministre plénipotentiaire d. d. 8. Febr. 1738. Sie ist durchaus ohne Gereiztheit. Art. 10 über die jülichsche Sache heißt es: aus den Legationsacten werde er sehen, "daß man sich an den Tractat von 1728 nicht mehr binden will, daß man aber auf unsere Gegenrede nichts Solides antworten kann, sondern lediglich vorschützt, daß geschehene Dinge nicht mehr zu ändern seien". Weitere Einrede werde

Auch bie Aussen hatten in bem Feldzug bieses Jahres nicht eben Großes erreicht, nur Oczakow hatten sie gewonnen und behauptet; sie waren bann auf bas nächstliegende Gebiet der Republik Polen, zwischen Bug und Dnieper zurückgegangen; zu nicht geringem Zorn der Polen, der bei den Wahlen zum Reichstag zum Ausbruch kam. 1) Daß in Curland, nach erfolgtem Tode des Herzog Ferdinand, unter dem Schutz eingerückter russischer Truppen Graf Biron gewählt war (Juni 1737), hatten sie hingenommen.

Nicht minder verändert waren die Verhältnisse Westeuropas. Daß Frankreich mit dem Hofe von Madrid in enger Verbindung stand, in viel engerer als die Welt wußte, gab ber Krone Spanien bie Möglichkeit, gegen bie Seemachte in Sachen bes amerikanischen handels Maagregeln zu ergreifen, durch die sich diese in ihren Lebensinteressen gefährbet saben. Allerbings war ber amerikanische Handel namentlich der Engländer barauf gegründet, daß allem Colonialzwang, allen Berträgen, allen Ruftenwachen zum Trot ber Kaufmann seinen Gewinn auch mit Contrebande suchte, wo er ihn finden konnte; und so zu verfahren hielt er für sein Recht, weil es ja schon lange so gehalten worden sei. Aber seit dem geheimen Familien= tractat von 1733 — er nahm ausbrücklich die Aufhebung der den Engländern für den amerikanischen Handel gewährten Borrechte in Aussicht 2) - begann ber Hof von Mabrid die Schraube schärfer anzuziehen, die amerikanischen Safen scharf zu übermachen, gegen die in den spanischen Gemässern Amerikas fahrenden fremden Schiffe das Durchsuchungsrecht zu üben, Contrebande europäischer Waaren, Rückfrachten verbotener Ausfuhren (Campecheholz, Salz von Tortuga u. f. w.) rücklichtslos als aute Brise zu behandeln. Bor Allem dieß Durchsuchungsrecht war äußerst unbequem; 3) mit jedem Jahre wuchsen die Klagen der englischen Kaufleute; sie forderten in heftigen Petitionen vom Parlament Schut "ihres freien

zwar vergeblich sein, doch solle er bei jeder Gelegenheit erkennen lassen, "es wäre uns zwar sehr schwerzlich und wüßten wir uns sast nicht darein zu finden ... hofften aber, daß der Kaiser seinen Ruhm der Gerechtigkeit bewahren und seine Verpslichtungen erfüllen werde."

<sup>1)</sup> Der Kronprinz an Grumbfow, Rheinsberg 4. Oct.: l'orgueil et le dédain de cette impérieuse maison (d'Autriche) devroit être rabaissé par tous les contrecoups, qui leur sont arrivés, et de plus le Roy aura bientôt la consolation de voir la Saxe brouillé avec la Russie, et par conséquent tous les projets de ses fiers ennemis détruits comme les feuilles le sont en cette saison par l'effort des aquilons.

<sup>2)</sup> Art. 4: Si... S. M. Cat. juzgare conveniente con la participation de S. M. Chr. suspender à la Inglaterra del goce del commercio y de las ventejas de que goza II. f. m.

interrompre la navigation sous prétexte d'examiner et rechercher si les vaisseaux ont fait un commerce illégitime.

und legitimen Handels." 1) Schon nahmen die Spanier auch Gebiete, welche von den englischen Colonieen in Georgien und Carolina aus occupiert worden waren, als ihnen zuständig in Anspruch, begannen sich in ihnen sestzusezen. Der Lärm in England wuchs; die Opposition rüstete sich, im nächsten Parlament mit diesen Fragen gegen das Ministerium Walpole Sturm zu lausen; in aufregenden Pamphleten, mit wahren und erlogenen Geschichten wurde die öffentliche Meinung bearbeitet; man sah einer höchst stürmischen Session entgegen.

Wie wenig Cardinal Fleury an dem Zwiespalt der beiden Mächte betheiligt scheinen mochte, er hielt mit jenen spanischen Verwickelungen England in Athem, wie er den Kaiser, der mit dem Türkenkriege vollauf zu thun hatte, mit der Sorge um neue Anmaaßungen der Höfe von Turin und Neapel "mit der beständigen Apprehension, daß Spanien ein neues Dessein auf Italien hege," so in Dependenz hielt, daß er blindlings solgen mußte." Und Holland hatte er mit der Erneuerung des Commerztractates, von Anderem zu geschweigen, völlig an der Leine.

Wie brohend immer bas Concert ber vier Mächte gegen Breugen erfcheinen mochte, man überfah in Berlin die allgemeine Lage hinlänglich, um nicht vor ihren Conferenzen und Noten zu weichen. Militairisch gablte weber Holland noch England, England um fo weniger, ba Georg II. fein hannoverland um feinen Preis ber Gefahr, überrannt zu werben, ausgefest hätte, Holland um fo weniger, da die bort herrschenden antioranischen Bartheien mit einem ernsten Kriege fürchten mußten, wie 1672 bie Statt= halterschaft bes Draniers fich erneuen zu feben, die auch Georg II. wünschte. Und der Wiener Sof hatte jest gegen Preußen nicht mehr als die Waffe faiferlicher Machtsprüche verwenden können, deren Erfolglofigkeit sein Un= sehen im Reich nur noch mehr geschwächt haben würde. Es blieb im Wesentlichen nur Frankreich; "nach den Franzosen frage ich nicht," schreibt ber König an ben Kürften von Deffau; "wenn nur bie Schweden und Ruffen dabei stille figen, mit den andern nehme ich es auf; es hat der David den Goliath mit der Schleuder todt geworfen; wo ich fie schlage, alors comme alors."

<sup>1)</sup> Mir liegt sie in französischer Uebersehung vor: très humble requête des marchands et maitres des Plantages pour eux et autres tant négociants qu'interessés dans les colonies Brittaniques en Amérique 24, Oct. 1737. In den letzen 6 Jahren waren 156 englische Schisse von den Spaniern ausgebracht.

<sup>2)</sup> Bordes Bericht aus Wien 28. Mai 1738. Chambrier 7. April: ber Kaiser fürchte, ba Spanien noch immer die ganze Armee von 1735 in Italien habe, que l'Espagne pourroit dien retourner en Italie quoique l'Empereur comte sur la garantie de la France.

Außlands mußte er sicher sein. Die Wahl Birons gab die Möglichsteit, die vor zwei Jahren vergebens gepflogenen Verhandlungen mit dem Petersburger Hofe mit Erfolg aufzunehmen. Hatte Biron für den Preis Curlands die sächsisch-östreichische Politik dei der Kaiserin vertreten, so konnte er, um sich und seiner Familie das Herzogthum zu erhalten, die Freundschaft Preußens nicht entbehren; wenn er die preußische Garantie gewinnen wollte, so mochte er die Kaiserin zu der Allianz mit Preußen bewegen. 1)

Marbefelds Berichte im October zeigten, daß Biron, Herzog Joshann I. wie er sich nun nannte, sehr bereit sei auf diesen Handel einzusgehen. Darauf des Königs Weisung an seine Winister (4. Nov.): "seine Intention sei, sich mit dem russischen Hofe um jeden Preis wieder zu repatriieren, insonderheit weil er jett keine andere Allianz habe, auf welche er sich verlassen körne; der Hauptzweck sei, daß der russische Hof dei entsstehenden Weitläuftigkeiten wegen Jülich-Berg, wie auch Ostsriesland, Preußen gegen Polen, Sachsen, Schweden und den Kaiser den Kücken frei halte, so wie, daß die Kaiserin ihm 12 Bataillone und 4000 Kosacken vorkommenden Falls überlasse. Dafür dot Preußen der Kaiserin eine "ewige Allianz", Verzicht auf alle preußischen Ansprüche auf Curland, und, wenn das Haus Biron aussterbe, Ansall des Herzogthums an Rußland; Preußen forderte die russische Garantie der jülichschen Succession.

Die ersten Nachrichten Marbefelds über die Aufnahme seines Vorsschlages — sie waren Mitte December in Berlin — lauteten nicht eben günftig: man fürchte, den Wiener und den Dresdner Hof vor den Kopf zu stoßen, was man unter den jezigen Umständen sorgfältig zu vermeiden suche; vielleicht sei etwas zu erreichen, wenn er den Artikel von der jülichsichen Garantie aufgeben dürfe.

Seit bem Ausgang Decembers wußte ber König, was die "Quadrils leurs" wie er sie nannte, vorhatten, und daß sie eifrig daran waren, ihre idenstischen Noten in Form zu bringen. Er hatte sofort Weisung gegeben, die Truppen fertig zu halten. As Manteuffel, der als Privatmann in Berlin lebte und fortsuhr, unter der Hand die Politik des Dresdner Hoses zu machen, den Nath gab, in so bedenklicher Lage Freunde zu suchen, — namentslich August III. könne man mit der Anerkennung als Polenkönig gewinnen,

<sup>1)</sup> So Bodenrobt (Gesandtschaftssecretair, den Mardefelb nach Berlin sandte) 5. Aug. 1737 in einem lehrreichen Memoire "Ohnmaaßgebliche Gedanken über die jetige Kaltsunigkeit zwischen dem königt. preußischen und kais, russischen Hof und welchergestalt solche zu heben."

ihn und zugleich ben Wiener Hof, die allerdings, so sagte er, sich schon auf alle Fälle bereit machten, Pferde kauften u. s. w. — so ließ ihm der König mit einem Compliment danken; 1) nur auf die Bitte um Berwendung für den unglücklichen Seckendorff antwortete er ihm auf das Herzlichste; er hatte selbst an dessen Neffen nach Wien geschrieben, jeden guten Dienst, den er ihm leisten könne, anzubieten. 2)

Am 10. Febr., hieß es, würden die vier Mächte ihre "solenne Borftellung" in Berlin überreichen lassen. Der König wieß einige Tage vorher seine Minister an, die Herren Gesandten "höslich und mit vielen Reverenzen" zu empfangen, sich ihre Schriftstücke vorlesen zu lassen, sich dieselben auszubitten, sie versiegelt einzusenden; er habe nicht die Absicht zu antworten, sondern werde es machen wie Wallenstein, der die kaiserliche Ordre zwar ehrerbietig gefüßt, aber auf den Kamin gelegt habe; und wenn die fremden Herren auf Antwort drängten, sollten sie ihnen sagen: der König werde die Sache gewiß reislich überlegen, und wenn S. M. Resolution einlaufe, würden sie das Bergnügen haben, sie ihnen mitzutheilen.

Am 10. Februar Vormittags kamen die vier Gesandten nach einander in das Conferenzzimmer, zuerst der kaiserliche, Baron Demrath, der ein beutsches Schreiben vorlas und übergab, dann Gen. Freiherr Ginkel van Reede, nach ihm Marquis v. Chetardie, zuletz Capitain Guy Dickens mit französischen Schreiben. Es waren identische Noten, die sie überreichten, beigefügt Abschrift derjenigen, welche gleichzeitig in Mannheim übergeben wurden; es war darin gesordert, daß der König seinem Gesandten im Haag besehle, mit denen der vier "unpartheiischen" Mächten in Conferenz zu treten, um durch deren "Vermittelung" zu einem gütlichen Accommodement in der jülichschen Sache zu gelangen; aber da kein glücklicher Erfolg möglich sei, wenn nicht vorher Alles aus dem Bege geräumt sei, wodurch

<sup>1)</sup> Eigenhändig aus einem Schreiben an Grumbtow 21. Jan. 1738: ... touehant les Impériales et les Saxons qu'ils fassent ce qu'il leur plusse, si ils achètent des chevaux d'équipage et d'artillerie, c'est prieux (précieux), il faudra faire venir les troupes de Prusse (Oftprenßen) et se tenir prêt à se défendre et le premier qui se bouge, lui tomber sur le corps. Mantenffel melbet nach Dresben 10. Febr.: tout est iey en mouvement, le Roy étant fermement resolu, dit-on, de faire marcher 20,000 h. . . . les dispositions paroissent fort sérieux n. f. w.

<sup>2)</sup> Baron Sedenborff sandte ein Schreiben mit, das er gleich, wenn es der König gelesen, zu verbrennen bat. Marginal des Königs auf Grumbkows Brief vom 10. Febr.: "je suis trop ami de pauvre Seckendorff de parler à ame qui vit; je l'ai lu seul et personne le sçait... ensin il faut qu'il aie la consolation à Dieu et penser qu'il est vieux et qu'il décampera dientôt, und denn ist cincrlei; daranf versasse ich mich auch; wenn ich todt bin, so weiß ich von nichts, also cincrlei."

bie Verhandlungen gestört werben könnten, so werbe ber König ersucht zu erklären und sein Wort zu geben, daß er während der Zeit der Conferenzen nichts unternehmen, noch versuchen wolle, sich der fraglichen Lande ganz oder zum Theil zu bemächtigen; es scheine ein Termin von zwei Jahren angemessen oder, wenn inzwischen der Fall eintrete, ein kürzerer von dem Tode des Kurfürsten von der Pfalz an gerechnet; der König wird ersucht so schnell als nur möglich zu antworten, und von seinen gerechten Absichten erwarte man, daß er diesem einzig möglichen Wege, zu einem gütlichen Schluß zu kommen, zustimmen werde; die gleiche Versicherung werde von dem Kurssürsten von der Pfalz gefordert, und aus der beigefügten Abschrift der demsselben überreichten Note werde der König sehen, daß alle nöthigen Bestimmungen für das Provisorium, salls es eintrete, getroffen, und daß dieselben den Rechten Preußens in keiner Weise präjudicierlich seien.

Gerabe bas waren sie im vollsten Maaße; sie gewährten bem Pfälzer Hause, wogegen Preußen sich durchaus erklärt hatte, ben provisionellen Besitz. 1) Und es war eben weiter keine Artigkeit, wenn der König von Preußen und der Kurfürst von der Pfalz zum Schluß in denselben Worten mit den "gerechten Vorwürsen" der vier Mächte und ihren "gemeinsamen Schritten" bedroht wurden. 2)

Wohl hätten die vier Mächte eines großen Erfolges sich rühmen können, wenn Preußen vor ihren identischen Noten wich. Im Entfernztesten nicht war der König dazu aufgelegt: "nur fühn"! schrieb er seinen Ministern und an Grumbkow: "sagt Ginkel, ich lache über diese Comösbie," ich sei sein und der Holländer guter Freund, aber ich wäre neuzgierig darauf, eine französische Armee so nah an ihrer Grenze zu sehen; sie könnte nicht weniger als 80,000 Mann stark kommen, und dann könnte es gehen wie 1672."

Aber die Minister wurden bedenklich: gewiß werde der Pfalzgraf sogleich und zustimmend antworten, vielleicht der Kaiser die Sache an den

1

<sup>1)</sup> Der Kurfürst soll erklären und sich verpstichten, daß im Fall seines Todes ... il ne sera rien alteré dans l'administration politique civile et militaire des états ou pais contestés et que la possession provisoire des dits états et pays qui restera en attendant au Prince de Sulzbach ne pourra donner aucun avantage ni porter aucun préjudice à qui que ce soit tant en possessoire qu' en pétitoire.

<sup>2)</sup> Elles se flattent que le Roy de Prusse ne se refusera point à l'engagement . . . . . et qu'il ne voudra point s'attirer de justes reproches de la part des quatre puissances aussi considérables qui se proposent de soutenir conjointement et avec fermeté les caractères d'impartialité qu'elles annoncent aujourd'hui par les principes qu'elles ont adopté en commuu. So in der Note an Aurpfalz und vice versa.

<sup>3)</sup> que je me moque de ces comédies. Der König an Grumbtow 10. Kebr.

Reichshofrath ober an ben Reichstag bringen und bann die Execution ber Sentens bem Reich unter Affiftens ber vier Mächte auftragen. Grumbfow, beffen Gutachten ber König forberte, war fehr anderer Meinung: "wie es mit ben vier Mächten und ihrer Sarmonie bestellt fei, wiffe man; fie feien weit entfernt ben Rrieg zu munichen, man muffe bie Sache bingieben und Zeit gewinnen; 1) daß sie einen Termin segen follten, sei nicht zu befürchten; fie würden fich zehnmal bebenken, gegen einen Staat wie Preußen eine so ungewöhnliche Methode zu brauchen". Er schlug vor, ben vier Herren zu fagen: sie würden begreifen, daß, da sie an ihren Schreiben so viele Monate gearbeitet, auch ber König nicht sofort antworte, sondern sich Beit nehme zu erwägen; bas um fo mehr, ba ber Rurfürft, Gott fei Dank, noch einer guten Gesundheit genieße. "Ich würde die Rüftungen eifrigst fortseten, burch einen starken Brückenkopf bei Minden ben Uebergang über die Wefer sichern, die preußischen Gefandten anweisen, weder zu drohen noch fich zu beklagen, sondern, wenn fie gefragt werden, in Räthseln zu ant= worten und übrigens fo phlegmatisch und gehalten als möglich zu bleiben."

Allerbings gar nicht zu antworten, wie zuerst bes Königs Meinung gewesen, hatte beleidigend erscheinen und einen üblen Eindruck auf bas Bublicum machen können. Der König befahl (15. Febr.) eine Antwort zu entwerfen in höflichen und allgemeinen Ausbrücken, mit benen man fich in nichts binde, auf nichts eingebe; es gelte nur Zeit zu gewinnen und zu chipotieren. Bon ben brei Entwürfen, bie vorgelegt wurden, mählte ber König ben von Thulemeier, ben fürzesten. "Das Ginzige", beißt es barin, "was dem König Bedenken macht, (fait de la peine) find die Ausbrücke, welche für ben Prinzen von Sulzbach einen provisionellen Besitz andeuten zu wollen scheinen; ber König begreift nicht wohl, wie ein folches Arran= gement mit der Unpartheilichkeit der Vermittelung zu reimen ist, oder wie man mit einem Schatten von Gerechtigkeit ihm ein Recht, bas er hat, nehmen, es Jemanden, ber es weber an fich hat, noch burch einen Rechtsspruch in petitorio erhalten hat, geben fann; bei aller Deference bes Königs für die vier Mächte ift es ihm unmöglich, dazu die Sand zu bieten, und er erwartet von der Billigfeit ber vier Mächte, daß fie auf diefe 3bee nicht bestehen, sondern die Gewogenheit haben werben, sich über diefen Bunkt in

<sup>1)</sup> une conduite soutenue sans se baisser ni se hausser et pousser le temps avec l'épaule. Grumbtow an die Minister s. d.: "die große Kunst meines Erachtens muß sein, von den Conjuncturen, dem Mistrauen und den disserenten Interessen der Quadrilleurs zu prositieren und sich zuleht mit dem mächtigsten, er sei wer er wolle, zu dem Zwed zu sehen und in allen Stücken durch eine mosterieuse Conduite die Quadrilleurs glauben zu machen, man habe was im Hinterhalt, worauf man sich verließe."

solcher Weise zu erklären, die es S. M. möglich macht, eine weitere Antswort auf ihre Memoires zu geben." 1)

Mso Preußen erklärt einsach, auf der von den vier Mächten gegebenen Grundlage nicht unterhandeln zu wollen. Natürlich, daß der Mannheimer Hof um so entgegenkommender die geforderte Erklärung (13. Febr.) nach französischer Beisung gab, "unter der Bedingung, daß Preußen den provisorischen Besitz des Pfalzgrafen von Sulzbach anerkennt und die vier Mächte ihn garantieren."

Weber diese Bedingung war nach dem Sinn der Seemächte, noch jene kühle Ablehnung nach dem Frankreichs und des Kaisers. Chetardie verließ Berlin, weil er seine Privatgeschäfte ordnen müsse, Marquis Fenelon den Haag, wie man meinte, um dem preußischen Hose jede Aussicht auf Nachsgiebigkeit zu nehmen.

Aber selbst Fenelon hatte nicht umhin können, die Feinheit und Gemessenheit der preußischen Antwort anzuerkennen. 2) Auch der kaiserliche Gesandte, berichtet Luiscius, habe sie vortresslich gefunden; nur der Rathspensionair bemühe sich die verkehrtesten Gerüchte zu verbreiten, um Preußen verhaßt zu machen; aber es helse ihm wenig; in den Gasthäusern und auf den Trekschupten sei von nichts als von der vortresslichen preußichen Erklärung die Rede; wo er sich sehen lasse, werde er beglückwünscht; es sei, als wenn ein großer Sieg errungen worden in dem Moment, wo man es am wenigsten gedacht. Man sage, die vier Mächte hätten gemeint, mit einem Federstrich die Sache abmachen zu können, und sähen nun, daß sie zu früh und vergeblich abgeschossen; man sehe, daß ein solches Complott Vieler gegen Einen ein gefährlich Ding sei, und Jeder sühle dabei, daß es ihm eben so hätte gehen können. 8)

Allerdings hatte ber Schritt, ben Preußen gethan, für Deutschland und für Europa eine große Bedeutung. Nur bem Schein nach war es bas

<sup>1)</sup> Die prenfische Antwort vom 19. Februar 1738; et qu'elles auront la bonté de se déclarer sur cet article de manière que S. M. puisse donner sa réponse ultérieure sur les mémoires 11, s. w.

<sup>2)</sup> Luiscius 28. Febr.: begreissich qu'il n'est pas édifié de notre refus, car il s'étoit coissé de faire cette affaire croyant que nous ne pouvions saire un mauvais accommodement; c'est son style, c'est à dire que tout morceau grand ou petit doit être reçu comme un pur don . . . il croit aussi que nous perdons l'heure de berger et que post erit occasio calva. Unb Chambrier schreibt an Grumbsom aus Paris 1. Apris: la conduite que le Roy notre maître tient est admirable, elle est du gout des gens sages et impartiaux, qui ont trouvé la réponse de S. M. très convenable.

<sup>3)</sup> So Luiscius an ben König 28. Febr. und an Grumbsom 7. März: tant ces airs de ligue et de complot des plus forts contre un seul sont haïs d'un chacun à cause de

Concert ber vier Mächte, bem Preugen entgegentrat. In ber That hanbelte es fich barum, ob frembe Mächte mit inneren Fragen bes Reiches ihre Rivalitäten ausgleichen und ihre brüchigen Beziehungen fitten follten; es handelte sich barum, ob das Haus Destreich die kaiserliche Autorität und das oberrichterliche Umt nach Belieben verleugnen ober misbrauchen durfe, fich ben Dank und die Gulfe fremder Mächte zu gewinnen; es handelte fich barum, ob bas pfälzisch=bairische Saus zum Lohn bafür, baß es fich an Frankreich verkauft hatte, fein Handgelt bafür, daß es bem Raifer bie pragmatische Sanction gewährte ober zu gewähren Soffnung machte, auf Roften eines Mitstandes im Reich Land und Leute gewinnen follte, nicht weil es mächtig genug war, folden Gewinn felbft zu erfämpfen und zu behaupten, fondern weil es ohnmächtig genug war, auch wenn es ihn heim= gebracht, von benen abhängig zu bleiben, von benen es ihn erhielt. Wahr= lich nicht bei ber wittelsbachischen, nicht bei ber kaiferlichen Fahne war die beutsche Sache; "ben ganzen Gewinn wird Frankreich haben, es wird noch so weit kommen, daß der Raiser und alle Reichsfürsten in Versailles in ben Borgimmern werben aufwarten müffen." 1)

Für Europa handelte es sich darum, ob Frankreich die dominierende Macht, die Europa der militairischen Ueberlegenheit Ludwigs XIV. in immer neuen Coalitionen endlich entrungen hatte, mit diplomatischen Künsten von Neuem emporrichten, Hand in Hand mit den bourdonischen Hösen in Spanien und Italien sie um so surchtbarer machen sollte. Furchtbarer darum, weil von den alten Gegnern Frankreichs keiner mehr sich gegen Frankreich zu kehren wagte; Holland nicht, weil es ohne militairische Kraft und mit statthalterlosem Regiment vor einem Kriege zitterte und mehr noch als in Johann de Witts Zeit nur für Handel und Wandel Lebte; England nicht, seit es bei den wachsenden amerikanischen Differenzen mit Spanien voll Sorge war, daß Frankreich für den Hof von Madrid eintreten, den Borzug im amerikanischen Handel gewinnen könnte, und zugleich die wachsende Seemacht der vereinten bourdonischen Höse fürchtete; am wenigsten der Wiener Hos, der seit dem elenden Ausgang des Krieges von 1735 sich ganz in Frankreichs Arme geworfen hatte, und in der Freunds

l'exemple hodie mihi cras tibi et l'on ne sçait comment témoigner assez le bien que l'on nous veut d'avoir détrompé ceux qui ont tenu dans l'erreur le public icy et ailleurs sur notre chapitre.

<sup>1)</sup> Ober, wie der draftischere Ausbruck des Königs lautet, seront obliges d'aller faire les piliers d'amtichambre à Versailles. In einer Unterhaltung mit Manteuffel, bessen Bericht 22. Aug. 1738.

schaft Frankreichs Heilung für alle bisherigen Schäben und Sicherung gegen alle künftigen Gefahren zu finden meinte.

Die preußische Politik war sich bessen sehr wohl bewußt, daß sie mit jener Antwort vom 19. Febr. bem Hose von Bersailles den Handschuh hinswarf; "wollen die vier Rächte außführen, was sie begonnen, so müssen sie wenigstens 80,000 Mann ins Feld führen; aber weder England hat so viel Truppen, um 20,000 Mann zu stellen, noch weniger die Herren Staaten in ihrem desarmierten Zustande, am wenigsten der Kaiser; und daß Frankreich für die andern eintrete, kann weder Holland noch England zugeben; sollte England hannövrische Truppen nehmen wollen, so würde man Hannover leicht außer Stand setzen etwas zu unternehmen; gesetzt aber, daß die vier Mächte Mittel fänden, Schweden, Dänemark, Sachsen, Rußland, Polen gegen Preußen zu hetzen, so müßte man aus der Noth eine Tugend machen und stille sitzen, dis bessere Conjuncturen kommen." 1) Mit den vier Mächten, mit Frankreich war der König gemeint, es aufnehmen zu können.

In diesem Sinne machte er seine militairischen Dispositionen: die Festungen in Preußen, Pommern, den Marken bleiben mit wenigen Bataillonen besetz; die Regimenter aus diesen Provinzen, 50 Bataillone, sammeln sich bei Halberstadt; von dort wird nach dem Westen marschiert, die Regimenter der westlichen Provinzen schließen sich an, Alles sammelt sich bei Duisdurg. "Es ist viel gewagt, so meine Erblande schwach besetz ulassen; aber ich kann die Elle nicht länger machen als sie ist, und corpseveise lasse ich mich nicht schlagen; Alles für Alles.")

Es machte außerorbentliches Aufsehen, daß man Anfangs März in ben Zeitungen las: Preußen ziehe eine Armee von 40,000 Mann im Clevischen zusammen, an die Regimenter sei Besehl ergangen sich marschsertig zu halten. Den erschreckten Herren in Holland wurde geantwortet: "auch

<sup>1)</sup> So des Königs Schreiben an seine Minister 15. Febr. 1738: "und stike sitzen, wenn gleich die Sulzbacher sich in Jülich-Berg huldigen lassen und sich in die gewaltsame und widerrechtliche Possession setzen; dabei man hiesiger Seits durch gehörige Protestationen sich zu reservieren und die Ausssührung auf bessere Conjuncturen zu versparen hätte."

<sup>2)</sup> Der König an den Fürsten von Anhalt 13. März 1738 (Orlich p. 285): "dieses ist eine affaire d'honneur et point d'interest, also ist hier nichts zu acquirieren, sondern daß die puissancen mich nicht so honteusement behandeln sollen und mir mit der Feder eine solche dassesse thun machen. Denn dazu din ich zu alt, mich auf meine sunszig Jahre zum Hundssott machen zu lassen. Also werde nicht nachgeben, die ich unterliege und davon soll mich nichts bringen als die soren vieler puissancen; denn nach den Franzosen frage ich nichts darnach"; solgen die oben citierten Worte.

Frankreich habe 50,000 Mann an der Grenze versammelt, Breuken wolle fich nicht überfallen laffen; fie follten boch Gott banten, bak noch eine Macht da sei, die zu offene Surde zu büten, in die der Wolf jeden Augenblid einbrechen könne". Dazu verbreitete fich von Bruffel ber bas Gerücht, daß der Raifer — benn die Bemühungen, den Frieden mit den Türken zu schließen, waren gescheitert — bas wallonische Flandern gegen eine Anleihe an Frankreich in Sypothek geben werbe; wie Graf Uhlefelb fagte, weil man in Holland und England ber Anleihe fo große Schwierigkeit gemacht habe und damit den Kaifer zum Aeußersten treibe. 1) Um den Schrecken zu vollenden, ließ der französische Hof erklären, von Erneuerung bes Com= merztractates, ber im April zu Ende ging, konne nicht eber die Rebe sein, als bis Holland die julichiche Garantie unterzeichnet habe: "nun ift ber Cardinal, der bisher ein Engel in ihren Augen war, plöglich ganz schwarz geworden." Die Berlängerung bes Tractates auf ein Paar Monate machte die Sache nicht beffer, sondern die Qual der Herren in Holland nur länger und zwingenber.

Mit der Antwort vom 19. Februar zerrann jenes nebelhafte Phantom bes europäischen Concertes, mit dem die Seemächte lange genug ihr Unswesen getrieben und das große Wort in Europa zu führen versucht hatten als hüter des Gleichgewichts, Beschirmer der Staatenfreiheit, Vorkämpfer des Protestantismus und wie alle die schönen Phrasen lauteten, mit denen sie sich selbst und andere über die wirkliche Lage der Dinge täuschen.

Denn die vier Mächte hatten verkündet "vereint und mit Festigkeit" ihre Beschlüsse zur Geltung zu bringen. Wie wäre daran zu denken gewesen? "der Staat wird, so heftig auch Frankreich drängt, zu gewaltsamen Maaßeregeln die Hand nicht bieten", sagte der Pensionair von Amsterdam zu Luiscius, "noch weniger zu der Garantie, die Kurpfalz fordert; man wird noch ein Expedienz sinden". Und in England war das Parlament eröffnet und bereits in den heißesten Debatten über den Handel mit Amerika; es kam in beiden Häusern zu Beschlüssen, die den Krieg mit Spanien unvermeidlich zu machen schienen; es wurde eine Flotte unter Admiral Haddock

<sup>1)</sup> Luiscins 25. März.: Die Unzufriedenheit des Kaiferlichen Hofes mit Holland und England wachfe; Uhlefeld fage que le Roy d'Angleterre agissoit d'une manière ouvertement opposée aux interêts de l'Empereur à Ratisbonne non seulement dans l'affaire des mois Romains, mais aussi dans toute autre chose où ce prince étoit interessé de près ou de loin, que la cour de Prusse agissoit de la même manière et que partout où il étoit question de barrer l'Empereur il y avoit une conformité si grande entre ces deux cours, que l'on en devoit croîre necessairement, qu'en ces choses elles se sont concertées.

ausgesandt, es wurden bie Generalstaaten aufgeforbert mit England gemeinsame Sache zu machen.

Dem gegenüber Frankreich und der Kaiser. Richt als ob der Carbinal begierig gewesen wäre, Frankreich in große friegerische Unternehmungen zu verwickeln; er hatte nur zu vielen Grund, nicht gewagtes Spiel zu spielen. Aber er nahm die Miene an, als ob es Frankreichs Ehrenpslicht sei, den Frieden zu schirmen, das Recht zu hüten und die unterdrückte Unschuld aufrecht zu erhalten; wenn Frankreich im Berein mit den andern großen Mächten das Recht Sulzbachs anerkannt hatte, so durste sich Preußen nicht erlauben, von diesem Recht eine andere Ansicht zu haben. Und der Wiener Hof in seiner "forcirten Freundschaft mit Frankreich" hätte nicht anders können als solgen, selbst wenn er nicht mehr als alle Niederlagen, Berluste und Demüthigungen das Wachsen Preußens gefürchtet hätte. Umsonst mahnte Borde in Wien wieder und wieder an den Vertrag von 1728, von dem Preußens pragmatische Garantie bedingt sei; dalb wurde ihm die Antwort: "wir können nicht mehr anders, wir haben nicht mehr freie Hände."

Was damals in Wien mit dem Marquis von Levi-Mirepoix vershandelt worden, liegt mir actenmäßig nicht vor; die preußischen Berichte melden wiederholt, daß der Marquis mit Bartenstein und dem kurpfälzischen Sesandten Sen. von Wachtendonk in vertrautestem Berkehr stehe; und in Paris war gleich dei des Marquis Abreise im Februar das Sespräch der Salons gewesen, daß das Ergebniß dieser Sendung ein coup d'éclat sein werde, wie ihn Niemand erwarte. Bezeichnend war, daß der Wiener Hof, der bisher in der jülichschen Frage das sächsische Kurhaus seine Sunst hatte hossen lassen, jest andern Tones sprach. August III. hatte sich erboten, sein Corps in Ungarn, das auf die Hälfte zusammengeschmolzen war, von Neuem vollzählich mit vorgehen zu lassen, wenn er zu den Conserenzen in der jülichschen Sache eingeladen und dem Reichshofrath Besehl

<sup>1)</sup> Luiscius 16. Mai nach ben geheimen Nachrichten aus Paris: la maladie du Roi, l'age extrêmement avancé du cardinal, l'autorité royale déjà fort affaiblie, la pluspart des seigneurs, qui suivent la cour, totalement ruinés, l'esprit de cabale, de satire et de hardiesse poussé à un point qu'il semble qu'on n'y craint plus personne, tout cela fait appréhendre que le Roi venant fermer les yeux la cour sera d'abord déchirée par plusieurs factions, qui ont des femmes pour chefs.

<sup>2)</sup> So Bordes Bericht vom 28. Mai u. 11. Juni 1738. Es heißt schon im Königk. Rescript 22. April 1738 an Borde: "es scheint wohl, daß nachdem man bort, in Betreff unser, Treu und Glaube einmal gänzlich auf die Seite gesetzt, man den machiavellistischen principiis folgen und nicht mechant à demi sein wolle; wir milssen es an seinen Ort gestellt sein lassen" u. s. w.

gegeben werde, den von Sachsen anhängig gemachten Proces wieder aufzunehmen; der Wiener Hof machte unerwartete Schwierigkeiten; noch im Juli, im August schwebten die Berhandlungen.

Auffallend lange währte die Verhandlung zwischen den Höfen von Paris und Wien über das nach der Antwort vom 19. Februar einzuschlagende Verfahren; im April hieß es, daß sie den Seemächten einen Garantievertrag zu Gunsten Sulzbachs mit Festsetzung der von jeder der vier Mächte zu stellenden Truppen vorschlagen wollten. Dann wieder verliesen Wochen, ohne daß die Sache weiter kam.

Endlich Anfang Juni kehrte Fenelon nach dem Haag zurück; am 4. Juni überreichte er und der kaiserliche Gesandte den Harrag: die völlig unerwartete Antwort vom 19. Febr. lasse erkennen, daß der König von Preußen entschlossen und gerüstet sei, beim Tode des Kurfürsten sich mit Gewalt in Besig zu setzen und so die Ruhe Europas trot der eben so zwecknäßigen, wie unpartheisschen Absichten der vier Mächte zu stören; die Unbeugsamkeit (l'inflexibilité) des Königs von Preußen gestatte nicht länger die nöthigen Borsichtsmaaßzegeln gegen die Gesahren, mit denen so Europa bedroht sei, zu verzögern; "die vier Mächte sind Europa Rechenschaft schuldig über die Folgen eines so eclatanten Schrittes, wie sie ihn diesem Fürsten gegenüber gethan; sie sind es sich selbst und ihrer Ehre schuldig, zu zeigen, daß sie nicht vergebens ihren Willen kund gethan". Somit beantragen die beiden Gesandten gemeinsame Consernzen, um die weiteren vorbeugenden Schritte zu verzabreden und in Vollzug zu seigen. 1)

Die Herren Staaten begannen sich zu berathen; sie schwankten her und hin. Sie hofften auf Horaces Walpoles Ankunft, der "die Ideen seines Hoses" zu überbringen angekündigt war (Ende Juni); er kam nicht, wegen irgend eines Todesfalles in seiner Familie. Wohl aber forderte der englische Hos endlich kategorische Erklärung, wie sich die Staaten zu verhalten gedächten, wenn England sich genöthigt sehe, mit Spanien zu brechen; (Ende Juli), es wurde angedeutet, daß wenn Holland den Gewinn des neutralen Handels zu machen hoffen sollte, England benselben nicht dulden

<sup>1)</sup> Pour traiter secrétement de la nature et l'étendue des précautions à prendre contre les voyes de fait. Il faut enfin que le Roy de Prusse demeure persuadé de la fermeté des quatre puissances à soutenir les principes qu'elles n'ont adopté qu'avec mure délibération, et c'est même l'unique moyen d'engager ce prince de faire de plus sérieuses réflexions sur le reproche dont il se chargeroit aux yeux de toute l'Europe, s'il refuseroit d'y acquiescer.

würbe. Bon der andern Seite drängte nicht bloß Frankreich mit dem Commerztractat; auch der Wiener Hof fand ein Mittel, zugleich Georg II. und Holland fühlen zu lassen, daß er unzufrieden sei. Die im Herbst 1736 an Hannover übertragene Commission in Ofisiessland war immer noch nicht in Wirksamkeit getreten; jett im Juni wurde ein kaiserliches Decret (vom April) verössentlicht, das den endlichen Beginn der Commission besahl; die von den Generalstaaten wiederholt gesorderte Zulassung zu der Bergleichshandlung in Aurich wurde ausdrücklich zurückgewiesen. 1) Die Commission ist dann in Aurich eingerückt und hat die in den Herbst mit Prüfung der Bollmachten und andern Borfragen ihre Zeit verdracht. Noch an anderen Conserenzen hatten die Herren Staaten Theil zu nehmen gesordert, so denen in Lille zur Regulierung der lothringischen Grenzen gegen das Reich und Luremburg, weil sie wegen der Barrieresstungen dabei betheiligt seien; es wurde ihnen geantwortet, daß diese Sache nur Frankreich und den Kaiser angehe.

Endlich am 18. August erfolgte die Resolution der Generalstaaten; im Einwerständniß mit England erklären sie, weder auf die Garantie für Pfalz-Sulzbach noch auf Maaßregeln gegen Preußen eingehen zu können, sondern einsach als "unpartheissche" Bermittler verfahren zu wollen.

Die Spaltung der vier Mächte war offenkundig;2) Fenelon sprach die höchne Entrüftung auß; und Uhlefeld versicherte, daß Frankreich alle seine Mittel anwenden werde, Preußen in den Weg zu treten, und allein start genug dazu sei. Beide übergaben den Generalstaaten (4. Oct.) die Erklärung ihrer Höse: mit Erstaunen habe man geseben, wie Holland und England in ihrer Meinung und ihrer Richtung wechselten, und wenn die beiden Seemächte es aufgäben, nach den früher seitgestellten Principien des Weiteren zu bandeln, so säben sich der Kaiser und Frankreich genöthigt, allein übereinzukommen, was nach Zweck und Gelegenheit zu thun sei.

So erschien vor den Augen der Welt der Verlauf dieser Tinge. In der That waren fie seit Monaten auf völlig anderen Wegen.

<sup>1)</sup> Ruch ter franțăriiden llebericțung, tie mir rorticat, Art. 5.: comme cette commission a uniquement pour but de travailler à un accommodement amiable entre le Prince et les états d'Ostfriese et qu'ainsi elle a pour objet cansam Imperii mere domesticam . . . il n'est pas au pouvoir de S. M. I. de condescendre à la résolution de L. H. P. u. j. vo.

<sup>2)</sup> l'uiscius, 5. Sept.: La division, qui s'est declarée entre les quatre puissances, est suivie d'une si grande médiance, que le cardinal s'imagine déjà que l'Angleterre et la Hollande négocient secrètement un accommodement pour V. M avec les Palatins.

## Geheime Derhandlungen.

Preußen hatte mit seiner Antwort vom 19. Febr. groß Spiel begonnen. Es meinte, auch militairisch den vier Mächten gegenüber sein Recht behaupten zu können, wenn es Rußlands gewiß war. Sogleich die Armee am Rhein zusammenzuziehen, wie im ersten Augenblick beabsichtigt war, schien nicht zweckmäßig, weil man damit nur Gegendemonstrationen hersvorrusen und vor der Zeit zum Zusammenstoß kommen werde; 1) genug, wenn die vier Mächte wußten, daß Preußen bereit und entschlossen sei.

Aber die Verhandlungen mit dem russischen Hofe kamen nicht von der Stelle; auch nicht, als Preußen die Forderung der jülichschen Garantie, der russischen Hülfstruppen aufgab; in den ersten Monaten des Jahres hieß es, man wolle nur den ganz nahen Abschluß des Friedens mit den Türken abwarten; dann, da es nicht zum Abschluß kam: der wieder beginnende Krieg mache es unmöglich, einen Schritt zu thun, der in Wien misdeutet werden könne. Im Mai wurde preußischer Seits der Entwurf zu einem Tractat nach Betersburg gesandt, der durchaus unverfänglich lautete, eine einsache Erneuerung der alten freundnachbarlichen Allianz; man forderte von der Kaiserin dafür nichts als eine Declaration, daß sie in der jülichschen Sache mit irgend einer andern Macht weder Verpssichtungen gegen Preußen eingegangen sei, noch eingehen werde. Ostermann fand diese Declaration zu weit gehend; Biron ließ sich umsonst erinnern, daß Preußen ihm sonst nicht Curland garantieren könne; Ende August war der Kaiserin noch nicht einmal Vortag über die Sache gehalten.

Man konnte in Berlin nicht mehr darauf rechnen, von Rußland irgend eine Gunft zu gewinnen; man begann zu besorgen, daß sich die Kaiserin gelegentlich auch wohl gegen Preußen kehren werde. 2) Und dann war natürlich Sachsen-Polen mit den beiden Kaiserhöfen.

Nichts unbegreiflicher, als daß die protestantische Welt nicht die Gefahr sah, die ihr drohte, daß die beiden Seemächte die Hand dazu boten, den Staat zu demüthigen, der mit ihnen die Stütze des Evansgeliums war. "Es ift eine allgemeine Confusion", sagte der König zu

<sup>1)</sup> Grumbtow an den König, 18. März 1738: "jetzt glaubt man noch, daß E. M. sich accommodieren werden."

<sup>2)</sup> Grumbtow an ben König, 14. Juli: er erfahre, que l'Empereur et la France ont un plan fixé.... et la Russie y entrera obliquement, si elle se trouve en état. Le grand but est de rogner les ailes de V. M. comme le plus puissant des Princes protestantes dans l'Empire.

Manteuffel, "von der Frankreich und Außland am Ende den Gewinn ziehen werden; hat bisher das Gleichgewicht in Europa zwischen den Häusern Destreich und Bourdon gestanden, so wird Europa künstig in den Händen der drei Mächte sein." Er sagte ihm von einem gewissen Theilungsplan, der, so scheine es, daran sei, zum Bollzug zu kommen; 1) er versprach, Manteuffel ihn lesen zu lassen. Es war das Project der heiligen Congregation von 1734, jenes Project, das die innige Verbindung Frankreichs und Destreichs empsahl, um die Ungläubigen und die Keher zu vernichten und Europa auf rein katholischer Grundlage zu theilen und umzugestalten.

Möglich, daß man sich in den leitenden Kreisen Destreichs mit solchen Gedanken trug; wenigstens Brand glaubte zu bemerken, "daß in dem neuen System der Freundschaft mit Frankreich viel Pfassenrath und vielleicht eine neue katholische General-Liga verborgen sei."?) Hatte immer schon in den östreichischen Landen die clericale Macht unbestritten geherrscht, so bemerkte jeder, wie sie, seit sich der Kaiser in Frankreichs Arme geworsen, nur lärmender und gewaltsamer wurde; ihr waren die protestantischen Generäle des Feldzugs von 1737 geopsert worden; ihr Werk waren die fanatischen Pöbelscenen vor dem Hause Seckendorss, in denen es nur mit Mühe gelang das Leben des Gesangenen zu schützen. 3) Ueber die Demüthigung, das stolze Destreich ganz an Frankreich gekettet, ganz von den Rathschlägen Frankreichs geleitet zu sehen, half man sich hinweg mit der Zuversicht, daß diese Berbindung endlich das protestantische Wesen für immer nieders werfen werde.

Allerdings auch in Frankreich war die jesuitische Richtung in der Kirche, die mährend der Regentschaft tief in den Schatten gedrängt gewesen war, im Emporsteigen. Cardinal Fleury hatte, sobald er das

<sup>1)</sup> Vous conviendrez, que tout le monde semble conspirer à le faire exécuter dans tous les points. Manteuffel au Brühl, 28. Febr. 1738.

<sup>2)</sup> Brand, Wien 1. Febr. 1738.

<sup>3)</sup> Bordes Bericht (aus bem Juni 1738): "Freude und Traurigkeit wechseln hier alle Tage; wenn es ein wenig gut geht, so sind die Leute hier so übermüthig, als wenn sie den Kopf in den Wolfen trügen, und die geringste böse Zeitung macht sie so kleinlaut, daßsie fast in Berzweislung sallen." Folgt dann die Schilderung jener Pöbelausläuse, wie Alles "ganz rasend" nach dem Hause des Gesangenen stürmt unter dem Geschrei: "die heilige Jungstrau commandiert selbst unsere Armee und sie giebt die Parole auß: Seckendorff muß sterben". Die Pfassen haben das Bolt angereizt, "ihr Absehn geht dahin, Seckendorff auß der Welt zu schaffen", sie haben "jedem sechs Monate Ablaß versprochen", der mit hilft. "Das Bolt stößt die greulichsten Drohungen auß, alle Lutheraner und Ketzer allhier außzurotten." "Die Berwirrung ist so groß, daß sich Biele scheuen, auß ihren Häusern zu gehen."

Ministerium übernommen, nicht geruht, als bis die Bulle, die gegen bie Jansenisten erlaffen worden war, von Reuem volle Geltung erhalten hatte; und die kirchliche Reaction eilte mit ber ihr eignen Saft, in ben Universitäten, unter ben Pfarrern, felbst in ben bischöflichen Rreifen ihre Opfer zu ergreifen. Richt daß der Cardinal ben frommen Gifer misbilligt hatte; aber er war zu fehr Staatsmann ober, will man lieber, Diplomat, als daß er dann nicht den verfolgten Jansenisten das Afpl batte laffen follen, bas fie in Baris fanden; er fab in ben aufgetlärten Kreifen und namentlich in den Parlamenten eine Stimmung, die mehr noch Neigung jum Frondieren und Opponieren als Borliebe für ben Jansenismus bezeich= nete, und er fand es nicht gerathen, die Reizbarkeit der öffentlichen Meinung zu einem Widerstande zu treiben, ber, einmal in Bewegung, lawinenhaft zu machsen brohte; felbst als die Rathe bes Parlaments insgesammt ihre Entlaffung forberten, verftand er es, burch einlenkende Erklärungen gu begütigen. Noch weniger kam es ihm in ben Sinn, in ber äußern Politik Maahregeln Raum zu geben, wie fie ber Ungeftum Chauvelins empfohlen hatte, ober ber Ehrgeiz der Prinzen, der Uebermuth der Officiere, die Langeweile ber Gesellschaft wünschte; sein hohes Alter und die unzuverläffigen Zustände des Landes machten ihm wünschenswerth, Conflicte fern zu halten, 1) die Frankreich zu ernsten Anspannungen genöthigt und ben aufblühenden Wohlstand auf längere Zeit unterbrochen haben würden. Nach allen Seiten bin begütigend, ausgleichend, Frieden ftiftend, als wenn er und Frankreich über den Berirrungen und Leidenschaften stehe, die überall fonft herrschten, schien er, wie sein Ausbruck mar "bie Ibeen bes Jahr= hunderts,"2) deren Heerd und Heimath ja Frankreich war, auch in der europäischen Politik zur Herrschaft bringen zu wollen.

In solchem Sinn suchte ber Cardinal auch gegen Preußen seine Stellung zu nehmen.

Man war in Berlin nicht wenig überrascht, als Luiscius (18. März) aus dem Haag meldete: Fenelon habe ihm durch den im Haag zurückgebliebenen Secretär Abbé de la Ville verbindlichste Aeußerungen des Carbinals mittheilen lassen, Versicherungen, daß dessen aufrichtige Absicht sei, die jülichsche Frage in gütlicher Weise beizulegen; schon bei seiner Abreise

So Luiscins 16. Mai, ber Rönig von Frantreich sei seibend il sêche à vue d'oeil... cet état du Roy, l'age extrêmement avancé du Cardinal, l'autorité royale déjà fort affaiblie n. s. w. s. v. p. 334.

<sup>2)</sup> Es ist eins der Stichworte der französischen Dipsomaten jener Zeit. So sagt Feneson zu Luiscius (dessen Bericht 9. Juli 1738) als dieser einsenkt: c'est très sagement fait et dans l'idée du siècle.

aus dem Haag, melbete Luiscius später, habe Fenelon ihm eine Andeutung gemacht, die Aehnliches besage. 1)

War es benkbar, daß Frankreich einen ersten Schritt bes Entgegenkommens gethan haben follte? konnte man Luiscius trauen? Er wurde angewiesen, Alles anzuwenden, um Holland und England von den Maaß= reaeln. welche die beiden katholischen Höfe fordern würden, abzuhalten. Aber in Baris hatte ber holländische Gesandte versichert, daß die Staaten dem mas Frankreich wolle, folgen müßten und folgen mürben; wenn ber Cardinal dieß wußte, war bann nicht bas Entgegenkommen Frankreichs nur eine Schlinge ?2) Der König ließ an Chambrier nach Paris schreiben (19. April): er höre, daß ein Garantieproject im Werke sei, das die Truppenzahl bestimme, mit der jede der vier Mächte gegen Breußen eintreten folle; man möge bebenken, daß, wenn einmal der Degen gezogen sei, man ihn nicht so leicht wieder in die Scheibe stede; ber Cardinal habe gang recht, wenn er glaube, daß Preußen niemals in die Befitzergreifung Sulzbachs willigen werde, aber es scheine noch Mittel zu geben, die Sache auf billige Weise abzuthun; ber Cardinal werde beren leicht annehmbare entbeden. Des Cardinals Antwort an Chambrier mar freundlich, aber vorsichtia: er werbe gern einen gutlichen Austrag versuchen. aber er könne es nur, wenn bas tiefste Geheimniß bewahrt werbe. 3) Lebhafter und eingehender waren die Aeußerungen, die er durch de la Ville an Luiscius machen ließ: ber Carbinal muniche nichts sehnlicher, als bie jülichsche Sache auszugleichen und zwar auf bem kürzesten und leichtesten Wege; ber Rönig möge ihn nur in ben Stand seten, ihm seine guten Dienste zu leisten und etwas zu thun, was einem Kürsten, für den er alle mögliche Verehrung habe, angenehm fei. 4)

<sup>1)</sup> Luiscius 18. März, 1. Apris: assurances de la droiture des intentions du Cardinal pour un accomodement. Jene Anbeutung Fenesons ist ermäßnt ober wieder ermäßnt in Luiscius Bericht vom 16. Mai: tenez vous à ce principe que nous voulons obliger le Roi de Prusse; vous verrez que cela ira mieux que vous ne pensez.

<sup>2)</sup> Die Minister an ben König 18. April. Marginal bes Königs: "baß sie (bie Hollander) sehr böse Intentionen gegen mich haben, ist gewiß; wie aber bie vier sich werden accommodiren, mir auf die Gurgel zu treten, erwarte mit großer impatience."

<sup>3)</sup> Chambrier 16. Mai pr. 24.: qu'il n'avoit jamais eu de mauvais vouloir essentiel de coeur de sa part contre V. M. dans tout ce qui s'étoit passé jusqu'à présent sur l'affaire de Juliers, son intention n'étant point d'écraser V. M. ni d'oublier ce qu'Elle a fait pour le Roy Stanislaus u. f. w.

<sup>4)</sup> Luiscius 16. Mai pr. 21., und schon vorher 13. Mai pr. 18.: que le Cardinal étoit fort charmé des sentiments de confiance...si V. M. sans persévérer trop sur son dernier Ultimatum vouloit bien Elle même s'expliquer d'un peu plus prés sur les

"Wenn der König nicht zu hartnäckig auf seinem letzten Ultimatum bestehe", hatte ber Cardinal fagen laffen. Der König schrieb barüber feinen Ministern: "ich habe so viele Mittel vorgeschlagen, ich weiß kein weiteres, als mich mit den Franzosen zu schlagen". Auch den Ministern schien in biefen frangofischen Eröffnungen fein rechter Ernft zu fein; boch meinten fie, man folle nicht gang abbrechen. Die Bemerfungen, die Luiscius über ben inneren Zustand Frankreichs hinzufügte, die Beziehungen bes Cardinals jum Raifer und zu ben Seemächten ließen vermuthen, bag ihm in ber That baran gelegen sei, sich Preußen zu verpflichten. Der König erflärte feinen Ministern (21. Mai): er fei Willens, mit Frankreich, wenn es bie bergische Sache zu Stande bringe, sich zu verständigen und eine genaue Allianz zu schließen; 1) er wolle bas ganze Berg haben mit Duffel= borf, beffen Werke geschleift werden könnten; er wolle bafür an Sulzbach 2 Millionen Thaler, an jede ber fulzbachifchen Brinzeffinnen 200,000 Thaler zahlen; auf diese Bedingungen follten die Minister die Verhandlungen führen; bieß fei bas Ultimatum. In biefem Sinne wurden am 31. Mai Weisungen an Luiscius und Chambrier gefandt.

Faft gleichzeitig mit jenen ersten Anbeutungen französischer Seits hatte auch England einen entgegenkommenden Schritt gethan. Der engslische Gesandte im Haag, Lord Trevor, hatte in einer Unterhaltung mit Luiscius die Theilnahme Englands an dem, was seit dem Februar vershandelt wurde, mit großer Lebhaftigkeit in Abrede gestellt: England habe in dieser Sache gar keinen Sinfluß geübt, noch weniger die Direction gehabt; alle dem preußischen Hofe unangenehmen Schritte seien von Holland ausgegangen, England begnüge sich, den Ideen Hollands zu folgen; wenn er dem preußischen Könige zu rathen hätte, so würde er ihm empfehlen, alle Animosität und nachbarliche Feindschaft zu beseitigen. 2)

Auch von den Regenten von Holland hörte Luiscius die Ansicht äußern: wenn man in Berlin glaube, von England in der jülichschen

moyens et ingrédients d'un bon accord, S. E. seroit comblé de joie et feroit tout son possible pour faire réussir un ouvrage si fort souhaité.

<sup>1)</sup> In ber E. D. an die Minister, 21. Mai, heißt es: S. M. habe sich . . . resolviert, "daß, wo es möglich und saisable ist, durch den Canal von Frankreich in der jülichsbergischen Successionssache zu Stande zu kommen, S. M. sich in Ernst mit Frankreich setzen, und gegen Bersicherung von Berschaffung des Herzogthums Berg mit Düsseldorf mit dieser Krone eine genane Allianz tressen wolle" u. s. w.

<sup>2)</sup> Luiscius, 29. April, pr. 4. Mai: animé comme il l'étoit, il dit: les apparences sont, que nous ne sommes pas regardés comme amis; si c'étoit à moi de donner des conseils à votre cour, mon unique soin seroit d'ôter ou du moins de diminuer autant que je pourrois toutes ces inimitiés et animosités u. f. w.

Sache Nugen haben zu können, so sei jett die Zeit dazu, Jemanden hin= zusenben; man werbe ben Londoner Hof sehr bereit finden.

Das letzte Begegniß Preußens mit England war jene schnöbe Beshandlung Borcke's gewesen, die nicht mit der gleichen Heimsendung des Capitain Sun Dickens erwiedert worden war; gewiß hatte Preußen Senugthuung zu fordern, am wenigsten den ersten entgegenkommenden Schritt zu thun, wenn England den Animositäten ein Ende gemacht zu sehn wünschte. Aber die allgemeine Lage schien so ernst, die protestantische Welt so schwer bedroht, eine Verbindung mit Frankreich so bedenklicher Art, daß der König wenigstens sich überzeugen wollte, ob es nicht möglich sei, mit England anzuknüpsen und so die natürliche Verbindung der drei prostestantischen Mächte herzustellen.

Er beauftragte ben Obergerichtsrath Andrié, in tiefstem Geheimniß nach England zu reisen, dort unter bem Namen George Perriot und unter ber Maste eines Kaufmanns aus Reuschatel, bem das protestantische Interesse am Herzen liege, Anknüpfungen mit Sir Robert Walpole zu suchen, ihm darzulegen, wie allen guten Protestanten die Mishelligkeiten zwischen Preußen und England zu Herzen gingen, vielleicht gebe es Mittel zur Ausgleichung; wenn dann Walpole darauf eingehe, sollte er deutlicher sprechen, namentlich die Sendung eines Recreditiss für Borcke als den ersten nothewendigen Schritt zur Ausgleichung bezeichnen u. s. w. Er erhielt für den Fall, daß diese Einleitungen glückten, die nöthigen Beglaubigungsschreisben, um als preußischer Resident dort auftreten zu können. 1)

Roch ehe Andrié in London, die preußischen Weisungen vom 31. Mai in Paris waren, übergaben Fenelon und Uhleseld im Haag ihre Noten vom 4. Juni. Unter der Hand äußerte sich Fenelon gegen Luiscius, daß damit die angeknüpste Verhandlung nicht berührt werde, daß des Cardinals Meinung sei, einen Ausgleich zu sinden, der den Rechten Preußens und der Würde des Königs entspreche. 2)

Auf so vage Ausdrücke war wenig zu bauen; "und aus den Eröffnungen an die General-Staaten," meinte Grumbkow, "ergiebt sich, daß
der Kaiser und Frankreich dem Pfalzgrafen den provisionellen Besit bereits
garantiert haben, von den Seemächten nur die sofortige Erklärung der gleichen
Garantie fordern; Holland wird balb genug weichen, und den Engländern
hat Preußen allen Grund zu mistrauen, deren Antwort nur schielend und

noble, noblement, en Roy.

<sup>1)</sup> Instruction für Andrie, 20. Mai 1738. Gegen Ende Juni ift Andrie in London.
2) Luiscius, 17. Juni pr. 25. Fenelon sagt, l'accommodement doit se faire en

verfänglich sein wird."1) Und weiter: "der Kaiser und Frankreich wollen nichts, als dem Könige die Flügel beschneiden; fügt er sich nicht, so hoffen sie durch die Ueberlegenheit Frankreichs, mit dem sich die drei Kurfürsten am Rhein vereinigen werden, ihr Ziel zu erreichen, indem sie die Armee und die Finanzen Preußens ruinieren; das wird der Gnadenstoß für die Sache des Protestantismus sein." Er empsiehlt, Alles zu thun, um eine Allianz mit den Seemächten zu schließen, und auch die nordischen Höse mit heranzuziehen; "ich sehe kein andres Mittel, da es schwer, ja unmöglich scheine, Frankreich zu besserre Einsicht zu bringen." Und in einem andern Schreiben: "zwischen Wien und Versailles ist Alles verabredet, und Wien ist noch heftiger als Versailles; ich verstehe diesen hartnäckigen Haß des Wiener Hoses nicht."3)

Zunächst erließ der König, gleichsam in Antwort auf jene von Uhleseld und Fenelon im Haag überreichte Note vom 4. Juni, den Besehl (18. Juni) an alle Regimenter, in ihren Cantons je 70 Mann von den wegen zu kleinen Maaßes zurückgestellten Leuten auszuheben, die, "so wie die Armee nach dem Rhein marschiert, parat sein sollen, um gleich gestellt werden zu können."4) Zu welchem Zweck immer, ob als Depots, wenn die Regimenter ihre Garnisonen verließen, oder als Arbeitercompagnien und zu Vionier=

<sup>1)</sup> Grumbsom au den König, 4. Juli. Der König darauf: ... quant à la garantie de la possession de Sulzbach ... je m'en mets guère en peine étant determiné de marcher le droit chemin ... arrive qui arrive et on ne m'arracherra rien de préjudiciable.

Grumbtow an ben König, 14. Juli . . . . tant qu'il n'y aura pas moyen de rectifier la France, ce qui me parait très difficile et presque impossible.

<sup>3)</sup> Grumbtow, 19. Juli. Der König barauf: "... ber Kaifer, Frankreich, ber Tenfel mit ihnen, bas ganze Reich mögen machen; ich verlaffe mich auf meinen unliberwindlichen großen Alliterten, und wird es auf meine gerechte Sache ankommen, ba ich nichts als die Billigkeit verlange."

<sup>4)</sup> Das Refeript ist in den diesseitigen Archiven, wie es scheint, nicht mehr erhalten; ich fand es in der Correspondenz Mantenssels. Es ist vom 18. Mai 1738 und beginnt: "ich will, daß ein jedes Regiment in seinem Canton 70 Leute parat haben soll, welche Weißtittel heißen sollen . . . "; sie sollen "einen weißen Kittel über der Montur" haben, nicht größer als 5' 1—3" sein, teiner unter 26 Jahren, jeder monatlich 2 Thaler Tractement erhalten. Näheres über die Weißtittel auszusinden ist bisher noch nicht gelungen; auch eine aus dem Gr. Generalstad mir gefälligst mitgetheilte Nachricht giebt keinen sichern Anhalt. Sie werden gelegentlich in dem Reservit vom 9. October 1738 bei Mylins Cont. I. p. 219 erwähnt; in der Schlacht von Mollwitz geht nach Orlich, Schles. Kriege, p. 95, "jeder Colonne vorans eine Abtheilung von Zimmerleuten und Weißtitteln, die Wege gangbar zu machen"; in dem Parolebesehl d. d. Mollwitz, 20. April 1741 heißt es: "morgen um 8 Uhr sollen alle Weißtittel parat sein, wie auch einige Musketiere zur Arbeit."

bienst bei den ausrückenden Regimentern, — die Armee wurde mit diesem Besehl um 3500 Mann, oder, wenn auch die Cavalleries Cantons solche "Weißtittel" einberiesen, um 5000 Mann verstärkt. Blieben sie in den Garnisonen, so bildeten sie mit den auf Urlaub entlassenen Ausgedienten, die in den sog. Landregimentern vereint waren, eine Landwehr für die von der Feldarmee verlassenen Provinzen, und im Nothsall eine Reserve für dieselbe. Das Ausland mochte inne werden, daß der König Willens sei, die ganze Federkraft seiner Militairorganisation in Wirksamkeit zu setzen.

Merbings schien Frankreich, nachbem es so lebhaft Preußens Hand gesucht, kühler zu werden. Der Carbinal wünschte zunächst eine Darlegung der rechtlichen Ansprüche Preußens, um sich ein Urtheil zu bilden. 1) Und Fenelon äußerte: Preußens Recht sei nicht so klar, daß man nicht Vieles dagegen einwenden könnte; am leichtesten werde man zum Ziel kommen, wenn Preußen ein angemessenes Aequivalent annehmen wolle; nicht in Geld, meinte er; "wir wissen, daß ihr nicht die Leute seid, die man kausen kann; euer König hat Geld genug, Andere zu kausen." Was für ein Aequivalent er meinte, sagte er nicht. 2)

Auch darin stimmte der König mit Grumbkom überein, daß es in Preußens Interesse sei, sich lieber mit den Seemächten als mit Frankreich zu verständigen. Auch den Holländern kam er einen Schritt entgegen. Er erbot sich ihnen von Neuem zu Verhandlungen über einen "ungezwungenen Bergleich" unter der Bedingung, daß die vier Mächte den Punkt über den provisionellen Besitz von Sulzbach aufgäben; er erklärte sich bereit, auf einen status quietus, wie er ihn früher vorgeschlagen, einzugehen, wenn der Tod des Kurfürsten eintrete, bevor die Streitfrage geschlichtet sei. 3) Eine Declaration in diesem Sinn, wie sie wünschten, auszustellen, sand er

<sup>1)</sup> Ihm wird das Mémoire instructif gesandt; er sendet bald darauf seine Observations, Gegenbemerkungen, die natürlich vom Pfälzer Hose ausgehen. Dann besiehlt der König (Wesel, 24. Juli) den Ministern, eine "Analyse" der Observations zu machen, "allen ihren Berstand zu Wege zu bringen, daß der Cardinal in absurdo gesetzt werde," diese an Chambrier zu senden, und sie zugleich in Holland brucken zu lassen. Es war die Schrift Correspondence entre deux amis l'un Prussien et l'autre Espagnol u. s. w., die im October erschien; sie ist von Thulemeier versaste.

<sup>2)</sup> Der König auf ben Bericht ber Minister vom 29. Juli: "belles paroles; ich bleibe bei meinem Ultimatum, bon; wollen sie neue Prätenstonen mir geben, so werde mit bem jus armorum, so mir Gott gegeben, aussühren."

<sup>3)</sup> C. O. vom 17. Juni braucht den Ausbrud: ungezwungener Bergleich. C. O. vom 6. Juli ,... es wäre denn, daß die vier Mächte den Punkt von der provisionellen Possession Sulzbachs fallen lassen."

bebenklich; aber er ließ einen Antrag auf solche Verhandlungen bei ben Hochmögenden einreichen. 1) Er selbst ging Mitte Juli zur Nevue nach Wesel und von da zum Besuch des Gen. Ginkel nach Schloß Middagten im Geldrischen. Auch den Prinzen von Oranien sprach er dort; Luiscius war mehrere Tage um ihn. Daß er dem Gen. Ginkel den Orden vom schwarzen Adler gab, läßt vermuthen, daß der Besuch nicht ohne Frucht war; Näheres ergeben die Acten nicht.

Aber wenige Tage später erfolgte jene Resolution der Staaten (18.Aug.), welche den Zwiespalt in dem Concert der vier Mächte vor den Augen der Welt enthüllte. Ein Zwiespalt, der doch noch andere Motive enthielt, als die Streitfrage, um die es sich zunächst handelte, der noch schwerere Verwickelungen einleitete, als die werden konnten, denen man hatte begegnen wollen. Auf diese aufsteigenden Wetter hatte die preußische Politik mit ihrem bergischen Auspruch zu achten, nach ihrem Gang sich zu bestimmen.

Wir sahen, mit welcher Heftigkeit im Anfang des Jahres die englische Nation sich gegen Spanien erklärte. Die Anlässe ihrer Erbitterung waren zum Theil sehr zweideutiger Art. Aber weder die Macht Englands, noch das Machtgefühl der Nation schien ferner Beschränkungen ertragen zu dürsen,<sup>2</sup>) welche die Krone Spanien, immerhin nach ihrem Colonialrecht, auf Grund eines alten Besitstandes, mit Berufung auf päpstliche Vullen aus der Zeit der Entdeckungen, zu gebieten sich besugt halten mochte; es war gegen die Natur der Dinge, daß Spanien, ohne Handel, ohne Industrie, ohne die Macht, die einst Karl's V. und Philipp's II. Verstügungen Nachbruck gegeben hatte, ein Herrenrecht in den amerikanischen Gewässern, dem früher Holland allein Trotz zu bieten verstanden hatte, nun gegen Holland und England zugleich in Geltung zu bringen unternahm.

Nicht Spanien allein hätte es gewagt. Daß hinter Spanien Frankreich stand, gab den entstandenen Differenzen eine Bedeutung, die man in London wie in Holland sehr lebhaft empfand. Frankreich hatte, seit

<sup>-1)</sup> Eingabe vom 25. Suli .... S. M. pour prévenir tout sujet de reproches, dont on pourroit la charger, comme si par son inflexibilité de repondre aux vues salutaires des quatre puissances Elle avoit empêché d'entrer en négociation u. f. w., abgebrudt im Mercure hist. et pol. CV., p. 325.

<sup>2)</sup> Besonders sehrreich ist die damass in Regensburg und sonst ausgetheiste englische Schrift: Examen d'une brochure intitulée Raisons justificatives qu'a eues le Roy d'Espagne de ne pas payer les 95 Mille L. St. stipulées dans la Convention du 14. Feb. 1739. Die Raisons justificatives hatten gesagt: les Anglais s'imaginent pouvoir prétendre et s'arroger au milieu même de l'Europe le Domaine suprême de l'Océan, bien qu'il soit commun à tous les souverains dont il baigne les états n. s. w.

Cardinal Fleury am Auber stand, in Industrie und innerem Verkehr außersordentliche Fortschritte gemacht; sein Handel nach der Levante, nach den spanischen Colonien, nach den eigenen am Missisppi und Lorenzo war im raschen Wachsen; mit größtem Siser arbeitete der Cardinal an der Entwickelung der französischen Flotte; mit der spanischen vereint wäre sie an Zahl der Schiffe vielleicht schon jett der englischen gleich gewesen. Was die Jahrhunderte vorher das östreichische Spanien erst nicht zu benutzen, dann nicht zu behaupten verstanden hatte, schien nun den innig geeinten bourbonischen Kronen gelingen zu sollen; die lateinische Welt schien auf dem Wege, den Vorrang, den ihr die ketzerischen Seemächte entrissen, wieder zu erringen.

Die englische Nation sah in den Fortschritten, in den diplomatischen Erfolgen Frankreichs, in der Verbindung der bourbonischen Höfe, in Allem, was seit 1733 geschehen war, ebenso viele Demüthigungen Altenglands. Sie forderte den Kampf mit Spanien auf die Gefahr hin, ja mit dem Wunsch, es zugleich mit der französischen Flagge aufnehmen zu müssen, den Kampf jett und gleich, bevor die bourbonischen Marinen sich noch mehr entwickelten. Sie fühlte, daß es sich um einen über lang oder kurz doch unvermeidlichen Zusammenstoß handle, daß es den Kampf um den Welshandel, um die Colonialmacht, um die Herrschaft der Meere gelte.

Aber Robert Walpole hatte die Jahre daher seine Politik auf das Einverständniß mit Frankreich gestellt; er hatte demselben nicht geringe Opfer gebracht; er hatte aus Rücksicht auf Frankreich — nicht ohne schweren Vorwurf darüber zu ersahren — dem Kaiser 1734 die ersehnte Hülse nicht geleistet; er sah in dem unvergleichlich blühenden Wohlstand Englands das rechtsertigende Ergebniß seines Systems; und ihm schien etwas weniger continentaler Einsluß Englands kein zu hoher Preis für den fortsichreitenden Reichthum des Landes, die Gesahren eines Krieges, das erneute Anschwellen der Staatsschuld ein viel zu hoher sür Kriegesruhm und Machterweiterung. Er meinte, nur mit diesem System Holland an der Hand behalten zu können, das sich um keinen Preis entschlossen hätte, die Wassen gegen Frankreich zu ergreisen; und ohne die Holländer, so war seine Ansicht, dürse England sich in keinen Krieg einlassen, wenn es nicht sofort mit der holländischen Neutralität und an dieselbe seinen ganzen Handel verlieren wollte.

Auch jett, bei bem begonnenen Haber mit Spanien, war die erste Sorge Walpoles, sich der Theilnahme Hollands zu versichern, Hollands, bessen Kauffahrer in den amerikanischen Gewässern ebenso wie die englischen

von den Spaniern mishandelt, beffen Colonien, namentlich Curação, ebenso bebroht waren. Aber alles Drangen im haag war vergebens gewesen; berathen wurde ba wohl, ob man vier ober fünf Schiffe zu ber Flotte Saddocks folle ftogen laffen, aber ber ftaatische Gefandte in Paris mußte fich beim Cardinal um Bermittelung bemühen; und ber Cardinal lobte die Herren Staaten ihrer Friedensliebe willen, und that, mas er fonnte, fie pon England gurudgubalten. Ratürlich, bak man officieller Weise in England mit den Hollandern fehr unzufrieden war; aber gern erariff Balvole diesen Anlaß, ftatt bes Krieges für ben englischen Sandel, ben man ja ohne ben größten Schaben für eben biefen englischen Sandel nicht unternehmen burfe, wenn Solland nicht mitging, Berhandlungen mit Spanien einzuleiten, in benen freilich andere Motive die Grundlage bilbeten, als die ftolzen Forderungen der englischen Nation; die großen princiviellen Streitfragen wurden auf Entschädigungszahlungen guruckgeführt, bie fich, ber und bin gerechnet, auf 140,000 Bfb. St. zu Gunften Englands herausstellten, und auf 95,000 Bf. St. ermäßigt wurden.

So wurde am 9. Sept. die Convention mit dem spanischen Gesandten in London unterzeichnet und zur Genehmigung nach Madrid gesandt. Im Haag ersuhr man davon, als gerade die Nachricht eingelausen war, daß eine spanische Flotte von 12 Segeln auf der Höhe von Curaçao eingetrossen seine spanische von dort außgeübten Contraventionen, deren Abstellung Spanien bei den Generalstaaten vergebens gefordert hatte. Genugthung zu nehmen. Das war ein Donnerschlag für die klugen Herren im Haag; und England hatte in seiner Convention vom 9. September die Holländer nicht einmal erwähnt. Nicht ohne Fronie dot es ihnen jest seine guten Dienste in Madrid. Sie wandten sich in ihrer Noth an den Cardinal, der gern seine Kürsprache zusagte.

Wenn die Republik nicht einmal mit England, nicht einmal in Fragen, bei denen der Handel von Holland, von Amsterdam insbesondere, so stark betheiligt war, sich zu energischen Maaßregeln hatte entschließen können, so war noch viel weniger daran zu benken, daß sie in der jülichschen Frage,

<sup>1)</sup> Pour attaquer cette place en revanche des pilleries commises par des vaisseaux de Curação à St. Domingo, worilber ber spanische Gesantte frisher un Mémoire dans les termes d'un maniseste überreicht hatte. Luiscius, 4. November 1738.

<sup>2)</sup> De sorte que cette affaire ne servira qu'à faire voir au Public et avec éclat, que le génie dominant d'icy étant pour refuser constamment d'entrer en aucun concours réel avec l'Angleterre, qui puisse mener à une guerre, l'on se trouvera obligé de s'attacher et recourir absolument et bien plus fortement que jamais à la protection de la France. Luiscins, 4. November.

auch wenn ihr Ravenstein geboten wurde, gegen Frankreich hätte Stand halten sollen.

Und Andries Verhandlungen in London nahmen keinesweas so raschen Fortgang wie man in Berlin gehofft hatte. Allerdings hatte er bei Walvole die beste Aufnahme gefunden; er war Anfangs September so weit, baß er melben konnte, ber erfte Schritt zur Berftellung bes guten Bernehmens, ein Recreditif für Borde, sei ihm in Aussicht gestellt; er er= hielt Mitte November den Auftrag, dem Minister sein Beglaubigungs: schreiben zu übergeben. Die Stimmung für Preußen und bessen Recht auf Rülich wurde in London in demselben Maaß günstiger, als die Aufregung gegen Frankreich wuchs; die Nachricht, daß französische Truppen nach Rülich und Berg einrücken follten, machte "bei ben Großen und ben Kleinen die Sache Breußens zum Evangelium des Tages."1) Das Gerücht, das fich Ende December verbreitete, es sei ein Schutz und Trutbundniß mit Breußen im Werke, wurde mit Jubel begrüßt: "es fei das glückliche Ereigniß, das England seit der Revolution von 1688 erlebt habe;" eine solche Allianz schien hinreichender Ersat für die Abkehr Schwedens, das soeben mit Frankreich geschlossen hatte, Danemarks, bas zu schließen im Begriff ftand. 2)

Auch das Ministerium in Hannover empfahl Georg II. die Verstänbigung mit Preußen: die Religionsbedrückungen im Reich seien ärger benn je, die kaiserliche Autorität und Macht sinke, Frankreich beginne, dem Reiche Gesetze vorzuschreiben, es gebe keine andere Hilfe, als Zusammensetzung aller Reichsstände, namentlich der norddeutschen; Preußen könne man gewinnen, wenn man es in der jülichschen Sache unterstüße; vielleicht, daß es dafür seine Absichten auf Ostfriesland gutwillig aufgebe. 3) Georg II.

<sup>1)</sup> Andrié, 2. December 1738. Cette seule circonstance anime tellement cette nation, qu'on voit tous les jours augmenter la haine contre les Français et il semble par le train que cela prend, que la cour n'y est pas contraire. Bustenet, der sons un gegen das Ministerium sei, habe an der Tasel des französischen Gesandten gesagt qu'il sembloit, qu'aujourd'hui la France vouloit tout engloutir avec son air de médiation, mais qu'il manquoit un Cromwell à l'Angletterre.

<sup>2)</sup> C. O. nom 4. November . . . il faut que les autres puissances surtout les maritimes ouvrent à la fin les yeux en cherchant les moyens de contrebalancer la France, qui prime tous.

<sup>3)</sup> Die hannövrische Regierung an König Georg, 27. September 1738: . . . . auch sei es sür Hannover vortheilhaft, wenn Preußen Jülich erhalte; Preußen müsse dann um so mehr Truppen am Rhein halten, und damit theils Hannover um so besser beden, theils könne es dann um so weniger Truppen an der hannövrischen Grenze halten; viel-leicht könne man auf diesem Wege zu einer dauernden Freundschaft mit Preußen

barauf: er werbe gern bereit sein, wenn der Berliner Hof den ersten Schritt thue; ihm entgegenzukommen, sei nicht angemessen, zumal da sich der Kaiser und Frankreich wegen der jülichschen Sache so engagiert hätten, daß Preuken sich bald in großer Verlegenheit befinden werde.

Aber feit Walpole feine Convention mit Spanien hatte, beren Rati= fication man in brei Wochen aus Mabrid erwartete, ichien fich fein Gifer für die preußische Freundschaft zu mindern. Allerdings hatte auch Gun Didens in Berlin ben lebhaften Wunsch festerer Ginigung auszusprechen; aber wenn er hinzufügte: "ber beste Weg bazu werbe sein, wenn Preußen einen Mann von Bedeutung als Gefandten nach England ichicke," fo bieß das die Bedingung umgeben, die der König vorangestellt hatte; warum versaate man "diese Bagatelle?" warum sandte man nicht zuerst an bes Capitain Gun Dickens Stelle einen vornehmen Mann nach Berlin? Dann Ende November theilte Guy Dickens mit, daß fein König bas gewünschte Recreditif ausstellen wolle und nur um Zusenbung bes Abberufungs= schreibens bitte. 1) Es war in der Zeit, wo Walpole Woche auf Woche vergebens die Zustimmung bes spanischen Hofes aus Mabrid erwartete; wo die Verträge Frankreichs mit Schweben, mit Danemark die Gemüther beunruhigten; 2) und an den eben jest ausbrechenden Streitigkeiten zwischen Danemark und Sannover über das Amt Steinhorft, die rafch zu militai= rifden Maagnahmen führten, konnte fich jeden Augenblick ber große Brand entzünden. Horace Walpole mußte plöglich nach dem Haag hinüber, ba feine alten Ginfluffe wirken zu laffen. Schon nahte ber Tag ber Parlamentseröffnung, und noch war der ersehnte Courier aus Madrid nicht da; man verschob fie. Endlich Ende Januar fam die Nachricht, daß ber König von Spanien am 14. Januar unterzeichnet habe.

Sonderbar, wie nun Guy Dickens ben Ton anderte: er habe bas

tommen; zwar laffe bes Königs von Preußen befannte Unbefiändigfeit auf biefe Freundicaft fo lange er lebe, feinen großen Staat machen; aber u. f. w.

<sup>1)</sup> Die Minister an den König, 24. November 1738. Der König darauf "...ich wünsche, daß es von Herzen ist und de donne sol, aber ich werde verteuselt Schildwacht stehn, und nicht Glauben geben, dis ich Wunderzeichen sehe, und es nicht eine so betrügerische mense ist wie mit Löwenwolde; ich bin sehr schen, da ich iho mit den Franzosen in Tractaten stehe, also va piano, va sano."

<sup>2)</sup> Grumbfow an den König, 25. November . . . il est certain que la France courre quelque grand dessein, et je puis me tromper mais je crois que l'Angleterre y a sa bonne part; car l'Empire de la mer, dont l'Angleterre est en possession, ne peut jamais convenir avec les vues de la France. Und am 28. November: H. Balpoles plögliche Neife zeige, qu'il y a des grandes négociations sur les tapis et tout se prépare à des grands événements.

Recreditif bereits in Händen, müsse aber noch erst neue Besehle erwarten; benn dasselbe sei nur für den Fall besseren Einvernehmens zugestanden, und er sinde die Dispositionen in Berlin jetzt ganz anders als im October, da er aus England zurückgekehrt. 1) Zu Besreundeten äußerte er: "die spanische Ratissication ist da; Gott sei Dank, wir brauchen Preußen nicht mehr." 2) Dann vier Wochen später übergab er das Schreiben seines Königs, das nichts war, als eine allgemeine Bersicherung guten Willens, die Freundschaft herzustellen, ohne auch nur Borckes Namen zu nennen. Es wurde zurückgewiesen.

In England hatte ber spanische Tractat — er war in Madrid in mehreren Punkten geändert worden — allgemeine Entrüstung hervorgezusen; es folgten Debatten im Parlament, wie sie stürmischer seit den Bubbles von 1720 nicht gehört worden waren; der Gutheißung im Oberhause folgten wilde Pöbelercesse; der heftige Protest von 39 Lords gab der Opposition im Unterhause neuen Siser; der Antrag der Minister, der Krone für den Tractat zu danken, ging nach langem und leidenschaftlichem Kampf nur mit einer Majorität von 28 Stimmen durch (19. März); bei einer zweiten geschäftlichen Abstimmung am folgenden Tage war die Majorität nur noch 20 Stimmen. Die Opposition verließ das Haus.

Dem Ministerium für den Augenblick eine nicht geringe Erleichterung; aber es mußte erkennen, daß es bei so hoher Erregung der öffentzlichen Meinung in der nächsten Session nur schwerere Stürme zu erwarten habe, daß es entweder werde abtreten, oder dem Willen der Nation nachgeben müssen, wenn Spanien nicht wich. Bald zeigte sich, daß daran nicht zu denken, daß der Hof von Madrid vielmehr durch eben diese insozlenten und drohenden Debatten auf das Aeußerste gereizt sei.

Unter den Stürmen jener Debatte hatte sich Georg II. entschlossen, ein wirkliches Recreditif auszustellen; am 25. März wurde es in Berlin überreicht. Wieder Versicherungen her und hin; aber vorerst nichts Weiteres.

<sup>1)</sup> Die Minister an den König, 4. Februar: "... er soll sich auch haben verlauten lassen, daß er mit Nächstem werde abberusen werden, und schien übrigens seine oontenance so brusque zu sein, daß wir uns nicht viel Gutes daraus muthmaaßen tönnen." Der König daraus: "habe ich nicht recht geschrieben und gesagt, daß die Engländer lauter sallsche Freunde und Betrüger und abgesetzte Münze sind? wir müssen uns mit Frankereich sehen."

<sup>2)</sup> Grumblow an ben Rönig, 9. Februar 1739 . . . Ce fat de Guy Dickens a dit hier à quelqu'un: voilà grâces à Dieu la ratification arrivée; on n'a plus besoin de la Prusse.

Georg II. persönlich und seine deutschen Minister mochten erwartet haben, daß Preußen für die Freundschaft Englands Ostfriesland andieten werde; das um so mehr, da man in der mecklenburgischen Sache von Neuem eine Schlappe erlitten hatte, für die, so mochte man meinen, Preußen Genugthuung geben müsse. Dieß ist der Punkt, von dem aus zugleich das Berhältniß Preußens zum Kaiserhose während dieser bewegten Monate weiteres Licht erhält.

Seit ben Borgangen von 1734 waren von den 34 landesberrlichen Nemtern in Mecklenburg-Schwerin acht nebst dem Elbzoll bei Boisenburg als Huvothek für die Executionskosten in hannövrischer Berwaltung, vier in preußischer; 1) dann hatte die Ritterschaft ein kaiserliches Decret zu erwirken verstanden, das ihr für wer weiß welche Schaben, die fie erlitten, eine Entschädigung zugestand; fie hatte eine Summe von vier, bann von fünfhunderttausend Thalern ausgerechnet, die ihr dann auch ohne Brüfung ober näheren Nachweis, wenn ihr Abvocat in Wien nach befannter juriftischer Formel "auf ihr Gemiffen" bie Richtigkeit dieser Forderung beschwöre, zuerkannt wurde. Sie beantragte weiter, diese Summe auf die beiden besten Aemter, die noch unverpfändet waren, Dobberan und Ribnis, aufnehmen zu dürfen; man wußte, daß Hannover bereit sei, das Gelb vorzuschießen und dafür diese beiden Nemter zu den acht andern zu über= nehmen. Gegen diese weitere "Dismembration" bes landesberrlichen Befibes protestierte der Herzog-Administrator "als unbestreitbarer Lehnsfolger und nächster Agnat" (10. April); und als man von Wien her die Räthe, die ihn dazu bestimmt hatten, mit Absehung bedrohte, als man ihm selbst zu verstehen gab, daß statt seiner der Herzog von Strelig als Administrator bestellt werden dürfte, als die Ritterschaft ihm 75,000 Thaler bot, wenn er fich auf ihre Seite fchluge, ba hielt man es in Berlin nöthig, Gegenschritte zu thun; ben Rathen wurde für ben Fall ihrer Absetzung Erfat ihrer Ginnahmen, bem Abminiftrator ber Schut feines Rechtes gugesichert, in Wien ein förmlicher Protest des Königs als des eventuellen

<sup>1)</sup> Die Executionskosten wurden tagiert — benn ordentlich berechnet waren sie immer noch nicht — auf 1,018,272 Thaler, weiter hatte Hannover 50,000 Thaler vorgestreckt, um den Anmarsch der schwarzburgischen Besatzungskruppen zu ermöglichen. Die Sinnahme der acht Aemter und des Zolls wurde auf 60,000 Thaler tagiert, und man rühmte in Wien, daß die hannövrische Verwaltung jährlich 10,000 Gulden auf Tisgung des Capitals verrechne. Preußen rechnete die Kosten des Sinnarsches von 1733 auf 153,731 Thaler, die vier Aemter, die es verwaltete, trugen jährlich 16,000 Thaler, von denen es 7196 Thaler als Zinsen und für die 100 Mann Besatzung in Parchim abrechnete, 8904 Thaler in die Landestasse zahlte.

Erben von Medlenburg gegen bie weitere Zerbröckelung ber landesherr= lichen Domainen, die nach ben Landes- und Hausgesetzen nicht Statt fin= ben bürfe, eingelegt. 1)

Am Wiener Hofe scheint man gerechnet zu haben, daß Preußen, mit der jülichschen Frage im Gedränge, die mecklenburgische zur Seite werde liegen lassen. Man war ebenso verlegen wie erzürnt über diesen ruhigen und zähen Widerstand. Schon hatte der neue Feldzug gegen die Türken seinen Ansang genommen; die große Armee, die man zusammengebracht, die neuen Besehlshaber, denen die Führung anvertraut war, der mit Außland verabredete Kriegsplan, nach dem beide Armeen sich über die Wallachei hin die Hand reichen sollten, die süchere Allianz mit Frankreich, das Alles gab die freudigste Siegesgewißheit. 2) Schon kamen die ersten Siegesnachrichten; bei Kronia waren die Türken nach schwerem Kampf geschlagen (4. Juli), Mehadia, Orsowa von ihnen geräumt worden. Der Jubel in Wien äußerte sich zugleich in den schon erwähnten Pöbelercessen gegen Seckendorsf und fanatischem Wuthgeschrei gegen die Ketzer.

In diesen Tagen mar es, bag ber preußische Gefandte in Wien Auftrag empfing, den nach dem Haag gesandten Vorschlag eines status quietus zu empfehlen; "wie kann man nur baran benken," entgegnete Sinzendorff; er permies auf die "Kinalerklärung," die demnächst im Haag übergeben werben solle. Und wenige Tage später entwickelte Bartenstein ben Gebanken, für den man, so schien es, Frankreich schon gewonnen hatte und die Seemächte zu gewinnen hoffte: daß nämlich nach bes Kurfürsten Tobe bem Prinzen von Sulzbach ber Besitz eingeräumt werden solle, nicht für seine Person, sondern mit der Fiction, als wenn der Aurfürst noch lebe, um so die Interimsregierung zu führen. Der kaiserliche Hof. fügte Bartenstein hinzu, habe feine Engagements mit Bfalg-Sulzbach; aber Frankreich mache kein hehl baraus, daß es bem männlichen Stamme bes Hauses Sulzbach Jülich und Berg garantiert habe; er könne nicht glauben. baß es bem preußischen Interesse gemäß sei, mit Frankreich es zum Kriege fommen zu laffen. Borde entgegnete: "er muffe bahingestellt fein laffen.

<sup>1)</sup> Grumbion an ben König, 4. Juli 1738: on me mande que le mémoire que Borcke a présenté sur les affaires de Mecklenbourg embarasse extrêmement la cour Impériale, et que l'envoyé de Hannovre Mr. Lenthe en a été terriblement demonté, puisqu'on commence à être persuadé que les menaces pourroient être suivies des effets.

<sup>2)</sup> Grumblow an ben König, 17. Juli. Bassewit, ber aus Wien gelommen, sage qu'il règne un esprit de vertige et qu'ils n'ont pas des dieux tutélaires que la France et qu'avec cette aide ils se moquent de tout, que le Duc de Lorraine passe pour faux et ennemi des Autrichiens et qu'on le tiendra le plus bas qu'on pourra avec ses Lorraine.

was für Ursache Kais. Maj. habe, Frankreich nach Belieben in beutschen Reichssachen schalten und walten zu lassen; wenn aber diese Krone zudringlicher Weise Gewalt brauchen wolle, so müsse man Gewalt mit Gewalt steuern, worans also ein Reichskrieg entstehen werde; der König werde seine reichsconstitutionsmäßigen Rechte zu behaupten wissen, und sich dabei auf Gott und seine Allianz mit dem Kaiser verlassen."1)

In der That kam jener fictive Vorschlag im September nach dem Haag, und die Seemächte kanden ihn nicht übel; sie empfahlen ihn mit geringen Modificationen als ein "Temperament für die Zeit der gütlichen Transactionen."2) Natürlich, daß ihn der König zurückwies: "ist Kinderei."

Inzwischen kamen üble Nachrichten aus Belgrad; im August, daß Orsowa, daß Mehadia wieder verloren sei, im September, daß der Feind an der ganzen Linie der Donau vorrücke, daß Semendria und Ratschka gefallen sei, daß man für Belgrad fürchten müsse, da das zusammengeschmolzene Heer nicht lange mehr Widerstand werde leisten können. Furchtbar, wie der Nimbus der kaiserlichen Macht dahinschwand; selbst der alte Sinzendorff, der sonst nicht leicht den Gleichmuth verlor, antwortete nun, wenn ihn Borcke auf die jülichsche Sache anredete, mit einem Seufzer: "wir haben gebundene Hände, mein liebes Kind, wir können uns nicht weiter explicieren." Und in der mecklenburgischen Sache hielt man inne; der Kaiser schickte dem Reichshofrath das Decret wegen Dobberan und Ribnig unvollzogen zurück.3)

Aber so wie die ersten Sorgen überstanden, die Vorbereitungen zu einem neuen Feldzuge begonnen waren, sosort wieder der hergebrachte hohe Ton gegen Preußen. Und wenn Borcke (3. Dec.) vorstellte, er habe nochmals und vielleicht zum letzten Mal Befehl, wegen der jülichschen Sache zu

<sup>1)</sup> Borde, 13. August 1738.

<sup>2)</sup> Luiscins, 23. September, liber ben Borschlag ber "Berwaltung pro haerede": on travaille tout ce qu'on peut pour faire goûter le Cardinal la proposition quadruple de la feinte prolongation de la vie de l'Electeur après sa mort contenue dans la résolution du 18. Août. Die Minister berichten barüber an den König, 27. October. Darauf das im Tert angesübrte Marginal.

<sup>3)</sup> Gen. v. Schwerin, ben ber König zum Abministrator und zum Landtag im October sandte, schlug dann ein Ablösungsversahren für die 500,000 Chaler und die hannövrischen Ansprücke vor, das trotz der Einreden des Landrathes Plüskow und seiner Freunde Beisall sand: "viele haben sich gefrent, daß es Denen, so beim Landkasten sügen und die Fettsedern ziehen, nicht gelingen wollen . . . man wird sich num an Preußen wenden." Ein Reservit des Königs, 13. November, empfiehlt, einen solchen Finanzplan zu entwersen; der Plan ist, einen sicheren Fonds Seitens des Landtages zu schaffen, auf den man 2 Millionen ausnehmen kann u. s. w. Das Weitere übergehe ich.

sprechen, der kaiserliche Hof möge doch des gemeinen Bestens wegen in sich gehen und die Sache auf anderm Fuß behandeln, wenn er bedauerte, daß sich der Kaiser ganz in Frankreichs Hand gebe, wenn er von Neuem an den Bertrag von 1728 erinnerte, der doch auch für das kaiserliche Haus seine Bedeutung habe, so sagte der eine Minister: es gebe kein anderes Mittel die Sache zu beendigen, als das von den vier Mächten vorgeschlagene; der andere: der Kaiser habe an der Sache kein Interesse und kein Engagement, und von Frankreich sei die jest nichts gethan, was gefährliche Absichten zeige; der dritte: man möge doch die alten Geschichten nicht wieder aufwärmen, sondern sich mit der Gegenwart beschäftigen und für die Zukunft sorgen.

Daß sich ber Wiener Hof unmittelbar barauf burch einen förmlichen Bertrag (13. Jan.) an Frankreich band, in einer Weise band, die den jüslichschen Ausprüchen Preußens durchaus und für immer den Weg verlegen sollte, werden wir später in dem Zusammenhang berichten, in dem Preußen davon Kenntniß erhielt.

Allen biesen Dingen zur Seite die geheimen Verhandlungen zwischen Preußen und Frankreich. Sie waren seit dem April im Gange; sie wurden, um das Geheimniß besto sicherer zu bewahren, am dritten Ort, zwischen General Marquis von Fenelon und Geheimenrath Luiscius gesführt, die beide seit Jahren befreundet waren, deren häusiger und verstraulicher Verkehr um so weniger aufsiel.

Fast Monate, ohne daß man über allgemeine Andeutungen hinauskam; Luiscius oft stukend, wenn den Seemächten gegenüber Fenelon noch
schrosser und ungeduldiger drängte, als Graf Uhleseld; und wieder Fenelon
oft ärgerlich, daß Preußen immer noch nicht das rechte Vertrauen sasse oder
gar von den Seemächten noch irgend etwas hosse. Endlich im September,
als von Wien her jene schöne Fiction von dem über seinen Tod hinaus
noch lebenden Kurfürsten auf die Bahn gebracht war, kam Fenelon mit
einem ersten Vorschlag: "wäre ich an eurer Stelle, so würde ich dem Könige
rathen, daß er dem Sulzbacher eine Listiere am Rhein und die Aemter südwärts von der Agger gebe, damit eine Verbindung zwischen den katholischen
Territorien bleibe." Darauf aus Berlin die Antwort (23. Sept.): "wenn
der Vorschlag auch nichts taugt, so macht es uns doch einiges Vergnügen,
daß der französische Hos sich wenigstens etwas näher herausaelassen."

Bon ben neunzehn Aemtern bes Herzogthums Berg lagen brei und ein halbes im Süben ber Agger, nicht gerabe bie reichsten; und bie Listere bebeutete, baß zugleich Duffelborf für Preußen verloren sein sollte. Die

Berhandlungen zwischen ben vier Mächten im Haag wurden täglich gereizter; Frankreich wies die Fiction, welche der Kaiser, den status quietus, den die Seemächte empfahlen, zurück; "Alles, was wir thun können," sagte der Reichspensionair zu Luiscius, "ist, daß wir auf Zwangsmaaßregeln, wie Frankreich sie will, uns nicht mit einlassen; aber wir können uns nicht an Frankreich den Hals brechen; die ganze Barriere ist offen, Frankreich kann, wenn es mit einer furchtbaren Armee an den Rhein geht, zugleich in einem Athem dis Breda marschieren." Und Lord Trevor — es war das Gerücht, daß französsische Truppen nach Berg marschieren sollten —: "uns geht die Sache nur so viel an, als die Republik daran Theil nimmt, und sie hat weder die Mittel noch Neigung, sich zu schlagen und für euch gegen Frankreich die Lanze einzulegen; wenn euch ein Unglück trifft, so waschen wir unsere Hände in Unschuld; die Franzosen aus Jülich und Berg zurücksschlagen wollen, wäre ungefähr soviel, als wenn man hoffte, den König aus Bersailles treiben zu können."

Mehr und mehr gewann bei den preußischen Ministern die Ansicht, daß man sich mit Frankreich verständigen müsse, das Uebergewicht; auch Grumdstow, den der König mit in das Vertrauen gezogen hatte — es ging mit seinem Leben auf die Neige — sprach in diesem Sinn. 2) Aber der König traute den Franzosen nicht: "er müsse erst Bunder und Zeichen sehn."3) Er ließ Luiscius weiter unterhandeln, "chipotieren," indem er auch Düsseldorf und die Lisière, auch eine Geldzahlung für die südlichen Aemter in Aussicht stellte. Die Verwickelungen Englands mit Spanien, die, wie es schien, aufrichtig gemeinte Annäherung des Londoner Hoses im November und December, schien entweder die ersehnte Verbindung zu bringen, oder doch Frankreich beunruhigen und zu besseren Erbietungen veranlassen zu müssen.

Allerdings verfolgte Frankreich diese Annäherung mit großer Aufmerksamkeit; aber nur um so heftiger drängte Fenelon zum Schluß: wenigstens eine Basis musse endlich gewonnen werden, wenigstens eine schriftliche Declaration möge ihm Luiscius geben, daß in den Instructionen seines

<sup>1)</sup> Luiscius Bericht 10./21. October. Trevor und van der Heim sagen: nous ne nous couperons la gorge avec la France.

<sup>2)</sup> Grumbtow an den König, 19. November 1738; je reste toujours de pensée que selon la situation présente des affaires de l'Europe V. M. ne tirera jamais ni pied ni aile de la succession que par la France. L'empereur ne tient ni son traité ni l'engagement.

<sup>3)</sup> Der König an Grumbtow, 21. November: "le tems fera voir, si Messieurs les François vont droit ou pas. Mais je ne me sie pas, ich muß erst Wunder und Zeichen seben, bevor ich Glauben gebe."

Königs die drei Principien zugestanden seien: Düsseldorf, die Listère in der Breite einer halben Lieue, die Nemter südwärts der Agger. Er drohte die ganze Berhandlung abzubrechen: der Mannheimer Hof dränge, daß Frankreich seinen Verpssichtungen nachkomme, daß es, um den entscheidensden Moment nicht zu versäumen, schon jetzt die Truppen einrücken lasse. Er dictierte Luiscius eine solche Declaration (11. Nov.), er gab zu, daß sie erst nach Berlin gesandt werde; da die Antwort des Königs nicht geradezu abweichend lautete, da Fenelon auf das Hestigste drängte, endlich ja oder nein sorderte, so entschloß sich Luiscius, die Declaration zu vollzziehen (28. November).

Mochte man in Berlin zürnen, daß Luiscius zu rasch zu weit gegansen sei,2) die Dinge waren auf den Punkt gekommen, wo man sich entschließen mußte, entweder abzubrechen oder Ernst zu machen. In einer Conferenz mit seinen Ministern (12. Dec.) erklärte der König, aus welchen "wichtigen und dringenden Ursachen" er lieber einen raisonnablen Bersgleich eingehen, als es zu einem weitaussehenden und blutigen Kriege kommen lassen wolle.

Als im Februar 1738 die vier Mächte ihre identischen Noten in Berlin übergaben, hatte Preußen noch die Aussicht, eine Allianz mit Rußland zu schließen, durch die es sich den Kücken deckte; diese hatte sich völlig zerschlagen. Auch Rußland hatte nicht eben glücklich gegen die Türken gekämpst, hatte Oczakow wieder verloren, war um so weniger in der Lage, seine Berbindung mit Destreich zu lockern; nicht einmal mehr der Neutralität Rußlands konnte man gewiß sein. Preußen hatte darauf gerechnet, daß seine Berbindung mit Rußland die Schweden in Ruhe halten werde; nun war Schweden durch einen Subsidienvertrag an Frankreich gekettet, voll Begier, an Frankreichs Seite die Berluste des nordischen Krieges wieder an sich zu bringen. Preußen hatte Aussicht gehabt, Dänemark für das protestantische Interesse zu gewinnen; aber Dänemark wollte Subsidien verdienen, die Interesse zu gewinnen; aber Dänemark wollte Subsidien verdienen, die Interesse diese von Preußen nicht erhielt, unterhandelte es erst mit Frankreich einen Subsidientractat, und schloß dann nach dem Steinshorster Hader einen anderen mit England. Preußen hatte hoffen können,

<sup>1)</sup> C. D. Busterhausen, 17. November: . . "diese Declaration kann uns nicht schaben, benn wosern sie von Frankreich angenommen und meine Offerten agreiert werden, so ist es gut; wo aber desfalls Schwierigkeiten gemacht werden, so bin ich an nichts gebunden."

<sup>2)</sup> Auf Luiscius Bericht vom 29. November ichreibt ber König: c'est aller deja bien loin sans ordre. Und an einer zweiten Stelle: c'est bien hardi.

<sup>3)</sup> Nach einem Schreiben bes Königs an Graf Stollberg, 18. Mai 1739, ber zum Theil bie Berhandlungen mit Dänemark geführt hatte.

daß Kursachsen sich von dem Kaiserhose abkehren werbe, der die zu hohen Forderungen Sachsens für weitere Hülfeleistung zu gewähren Bedenken trug; im Spätsommer rückte das sächsische Hülfscorps in erneuter Stärke nach Belgrad. Und daß schließlich, wenn Preußen ins Gedränge kam, auch die Republik Polen sich ins Zeug werfen werde, war nur zu wahrsscheinlich.

Die Boraussehungen, unter benen ber Ronig es auf einen Waffengang mit Frankreich wagen zu können geglaubt hatte, waren nicht mehr vorhanden. Mit den Seemächten fich ins Bernehmen zu feten, war ihm nicht gelungen; "obichon ich ihnen alle Avancen gemacht, haben fie mich gänzlich verlaffen." Wie schwer die Berren im Saag ben Druck ber frangofischen Uebermacht fühlen mochten, viel mehr fürchteten sie, daß Preußen sich am Rhein weiter ausbehnen, die Succeffion von Oftfriesland gewinnen könne. Wie nah England fich bem Bruch mit Spanien seben mochte, ber ben mit Frankreich zur Folge haben mußte, das hannövrische Intereffe litt nicht, daß England die dargebotene Sand Breugens ergriff; und jum Dank für Preußens Bemühungen, die Steinhorster Jrrungen beizulegen, arbeitete nun ber englische mit bem banischen Sofe gemeinsam in Oftfriesland gegen Preußen. 1) Officieller Weise fuhren die vier Mächte fort fich gegen Preu-Ben als das europäische Concert zu verhalten; nur daß fie, mit ihren identischen Noten zurückgewiesen, seit Monaten vergeblich einen neuen Ausbruck ihres gemeinsamen Willens fuchten. Sollte Preugen ben Seemachten bas Bergnügen machen, sich nach biesem Concert zu richten, bas fie auf bie Bahn gebracht hatten im Vertrauen auf Frankreichs Macht und zugleich um ben Schein zu mahren, als wenn fie neben Frankreich auch noch mitsufprechen hätten? Sollte Preußen ihnen und bem Wiener hof und an= bern Nachbarn und Neibern das Vergnügen machen, die Dinge zum Neu-Berften zu treiben, es zu einem Waffengang mit Frankreich kommen zu laffen, der im glücklichsten Kall des Königs Schat erschöpft, seine Armee schwer mitgenommen hatte? und gar jest, wo Frankreich auch die Schweben

<sup>1)</sup> Schreiben ber Minister an ben König 4. Febr. 1739. Diese bänisch-hannövrischen Berhandlungen über Ofifriesland waren seit dem März 1737 im Gang, "die Mittel zu finden," wie es von Seiten Hannovers heißt, "wodurch eine für beide Häuser bebenkliche Nachbarschaft und Ausbreitung an den gemeinschaftlichen Grenzen gehindert und solcher Gestalt eine beiderseitige Convenienz erhalten würde, wobei die hiesiger Seits hegende Absicht lediglich dahin ginge, das objectum quaestionis zwischen den beiden contrahierenden Theilen auf eine billige und beiderseits convenable Weise zu theilen und dieser wegen bei Zeiten über etwas zu convenieren." Es solgten dann 1739 und 1740 mehrere Vertragsentwürse, nur daß man sich über die Theilung nicht verständigen konnte.

zur Berfügung hatte, und England die Hannoveraner sammt den Tänen loslassen konnte, und die Holländer sich geschwind Ravensteins versichert haben würden, und der Kaiser wenigstens die Reichsacht verhängen konnte, mit der die Sachsen, Baiern, Cölner, Bamberger, die ganze Meute der beutschen Brüder, oder wie man damals sagte, der Reichspatrioten, lossgebrochen wäre?

Es war nicht bes Königs Schuld, daß biese rein beutsche Sache in dieß undeutsche Fahrwasser gekommen war. Wenn die östreichische Politik den Vertrag, in dem sich Preußen billig genug gegen das Pfälzer Haus erwiesen hatte, so in den Wind schug, wenn sie das kaiserliche Amt so weit erniedrigte, daß sie fremden Mächten Entscheidung und Crecution in Reichssachen überantwortete, und wenn sich in dem officiellen deutschen Reichswesen auch nicht Eine Stimme gegen solchen Unsug erhob, so war Friedrich Wilhelm "vor Gott und der Welt gerechtsertigt", wenn er den einzigen Weg, den es noch gab, aus diesem "schweren Handel" zu kommen, wählte.

Frankreich war ihm entgegengekommen, ohne zu verbergen, daß es dem Pfälzer Hause verbunden sei, ohne zu verleugnen, daß es nicht ganz auf die preußischen Ansichten eingehen könne, mit dem ausgesprochenen Wunsch, des Weiteren in nähere Beziehungen zu Preußen zu treten. Was Frankreich aus Rücksicht auf seine Verträge mit dem Pfälzer Hause als Basis forderte, war nichts anderes als was der Kaiserhof 1732 troß seiner Verträge mit Preußen zu erpressen versucht hatte.

Nicht, daß der König in der Lage oder Stimmung gewesen wäre, sich blindlings der französischen Politik anzuvertrauen. Aber daß der Kaiser es gethan, daß Holland mit seinen immer neuen Phrasen von republika=nischer Biederkeit nur noch an der Leine Frankreichs lief, daß England, um Frankreichs Unwillen nicht zu reizen, jene "wenig ehrenvolle" Convention vom 9. Sept. schloß und die noch minder ehrenvolle Correctur derselben vom 25. Januar hinnahm, daß Schweden sich dem Hose von Bersailles verstaufte, daß er Baiern, Cöln, Pfalz zu seiner Bersügung hatte und August III. in jedem Augenblick haben konnte, — das Alles hatte die Macht Frankreichs oder doch die Meinung von ihr ins Unglaubliche gesteigert; die Welt sah in dem Cardinal Fleury den Leiter und Schiedsrichter der europäischen Angelegenheiten, und man pries Gott, daß der unvergleichliche Greis so sanst, ohne Falsch, gerecht und ein Freund des Friedens sei.

Schon ergaben Finkensteins Berichte aus Stockholm (26. Dec.), daß Frankreich bort dahin arbeite, Schweden und Rußland in nähere Beziehung zu bringen, damit Schweden "bei den großen Ereignissen, die in

Deutschland zu erwarten stünden, desto mehr Einsluß und Autorität habe." Aus Paris wurde gemeldet, daß Chetardie als Ambassadeur nach Petersburg gehen werde, eine russischerfranzösische Mlianz zu schließen. Und wenn, wie man erwartete, die unter französischer Bermittelung eingeleiteten Unterhandlungen der beiden Kaiserhöse mit der Pforte zum Frieden führten, so war vorauszusehen, daß der Kaiser Alles anspannen werde, es in der jülichschen Sache nicht zu einem gütlichen Bergleich kommen zu lassen. Ausdrücklich wurde französischer Seits dieß Motiv für die Beschlenigung des Abschlusses geltend gemacht; es wurde hinzugesügt, nur so lange der alte Kurfürst noch lebe, könne Frankreich zwischen Berlin und Mannsheim vermitteln; und er war von Neuem erkrankt.

In jener Sitzung vom 12. December hatte ber König die Bebingungen angegeben, unter benen er schließen wolle. Sie wurden sosort an Luiscius mitgetheilt. Fenelon übergab ihm am 24. December einen Gegenentwurf, der freilich in vielen Punkten sehr viel mehr forderte: eine breitere Lisière, die namentlich Bonn gegenüber zwei deutsche Meilen zurücktrat, Verzicht auf die so abgetrennten Gebiete, auch wenn das Haus Sulzbach ausgestorben; obenein eine später zu bestimmende Geldentschädigung für Sulzbach u. s. w. Luiscius bekam die härtesten Vorwürfe, daß er diesen Vorsschlag auch nur angenommen habe.

Es war in den Tagen, wo Guy Dickens in Berlin hohen Tones zu sprechen begann, da der spanische Hof den Bertrag mit England ratificiert hatte. "Da sieht man", schreibt der König an Grumbkow 5. Febr., "wie wenig man auf England Staat machen kann; was Frankreich betrifft, so sange ich an zu glauben, daß es im Ernst ein Accommodement will"; nur die Lisière will der König noch geändert, namentlich die Linie derselben südwärts dis zur Mündung der Agger in die Sieg vorgerückt haben; er ist bereit 400,000 Thaler an Sulzbach zu zahlen; "wenn mein Großvater Stettin dis an die Nandow angenommen hätte, so wäre ich jest Herr von Stralsund; wenn ich einen Fuß in Berg habe, so kommen in 20, 30, 40 Jahren allerlei Conjuncturen; wenn dieß Accommodement zu Stande kommt, so geschieht es gegen die Absicht des Kaisers und Englands; habe ich recht oder nicht?" 1) Nach des Königs Aussorderung seste Grumbkow

<sup>1)</sup> Der König an Grumbtow 5. Febr. . . . il faut prendre; c'est toujours un pied et dans 20, 30, 40 ans il arrive des conjonctures si drôles dans le monde, que Dusseldorf, Agger, Lisière tomberont à la maison . . . . et si cet aecommodement se fait, cela sera contre la proposition. (Das ober les projets scheint das Getrigel zu bebeuten, Podewils ließ in seiner Abschrift das Wort als unlesbar aus.)

bie Gründe für und wider den Abschluß auf, und entschied sich für den Abschluß, auch darum, "weil der König, mit Frankreich verständigt, gegen den Kaiser freie Hand hat und die sich bietenden Conjuncturen benutzen kann, namentlich für Mecklenburg, für Ostfriesland." Der König drauf: "man kann nicht gegen den Strom gehen; wir müssen schließen." 1)

In einer Cabinetsorbre vom 6. Febr. theilte ber König seinen Di= nistern ben gefaßten Entschluß, die Bedingungen, unter benen er schließen wolle, die Gesichtspunkte nach benen Luiscius sein schrittweises Rachgeben regeln sollte, mit. 2) Schon war Kenelon angewiesen, keine längere Böge= rung zu gestatten; er brängte Luiscius auf das Aeußerste; er brobte mit völligem Abbrechen: der Cardinal wolle endlich klar sehen, da ihm dieß Abkommen als ein Mittel und eine Basis zu innigerer Verbindung mit Preußen am Herzen liege, die fofort nach dem Abschluß in einem anderen umfassenden Vertrage geschlossen werden solle. 3) Luiscius ging mit den Erbietungen bes Königs rascher heraus als er sollte, ohne sich augleich au versichern, daß Frankreich dafür die geforderten Augeständnisse mache. Kenelon forderte statt der angebotenen 400,000 Thaler eine Million; er machte Schwieriakeit wegen Ravenstein, wegen Schlof Mühlhoven, bas hart an der Linie lag; er gab zu verstehen, daß der Kaiserhof durchaus nichts von diesen Verhandlungen wisse, daß Kurpfalz auf ernste Maaß= regeln brange. Man war in Berlin mit Luiscius fehr unzufrieben: "ber Marquis scheine mit ihm wie die Kape mit der Maus zu spielen; " es gab einen Moment, wo man auch preußischer Seits mit Abbrechen ber Verhandlung brohte; man gab die Million Thaler nach, aber beharrte bei Ravenstein, bei der geforderten Linie der Lisière: "wenn Frankreich diese beiben Bunkte nicht gewähren will, fo ift bie ganze Sache nichts und foll lieber abgebrochen werden." 4)

<sup>1)</sup> Auf Grumblows Réflexions contre l'accommodement, pour l'accommodement scribt der Rönig 7. Febr.: vous avez raison et c'est mon sentiment; contre le torrent est impossible; il se faut accommoder.

<sup>2)</sup> Eigenhändig fligt ber König bei: ".... also ich muß erstlich Fuß bekommen in Berge, und mein Sohn das Land über die Agger und Listere, und meines Sohnes Sohn Düsseldorf und wo Gott das Haus continuieret zu Söhnen, so wird es geschehen. Haustreich nicht mit Elsaß, Lothringen so gemacht? also hat Louis XV. bekommen, da Louis XIV. so lange gearbeitet und nicht reussiert."

<sup>3)</sup> Luiscius 18. Febr.:... que l'intention de S. M. T. Ch. a été toujours de trouver dans cet accord un moyen sûr et une occasion agréable de s'unir étroitement avec S. M. Pr. pour leurs interests communs, que Vous devez regarder comme la base de cet accord.... Unb später: dans un autre traité ample qui suivra aussitôt u. s. w.

<sup>4)</sup> Der König eigenhändig zur C. D. an die Minister 16. März: "dieses habe ich

Fenelon nahm sie an. Es konnte endlich der Vertrag in Form gebracht werden. Bon Neuem Project und Contreproject, Markten her und hin über die Verzichte der Theilenden, über die Garantieverpslichtung Frankreichs, über den Fall, wenn Kurpfalz nicht zustimme u. s. w. Endlich am 31. März der Besehl an Luiscius zu zeichnen, am 5. April die wirkliche Zeichnung.

Der Bertrag ist eine gütliche Auseinandersetzung über die jülichsche Frage in der Form, wie Preußen sie mit der vermittelnden Macht Frankreich Sache, das Pfälzer Haus zur Ansnahme derselben zu bestimmen. Bon den anderen Prätendenten, namentslich von Sachsen und den Beiberlinien des Hauses Pfalz-Neuburg (Destreich) wird gänzlich abgesehen.

Gegen ben durch die Agger und die Listère umschlossenen Theil von Berg verzichtet Preußen auf den Nest der jülich-bergischen Erbschaft zu Gunsten des Hauses Sulzbach in männlicher und weiblicher Linie, jedoch mit der Bestimmung, daß dieser preußische Verzicht nur dann gelten soll, wenn das Pfälzer Haus eben so Verzicht leistet auf das, was Preußen bereits aus der jülich-clevischen Succession hat, und was es durch dieses Accommodement erhält. Die Herrschaft Navenstein fällt an Preußen mit der Verpstichtung, sich über sie mit Holland durch Tausch oder anderswie auseinanderzusesen. Preußen zahlt, sobald es sich in Besig gesetzt, an Pfalz-Sulzbach eine Million Thaler. Preußen, so wie das Pfälzer Haus verpstichten sich, in den ihnen zufallenden Gebieten seine neuen Festungen anzulegen.

Stirbt der Kurfürst von der Pfalz, bevor Frankreich ihn zur Annahme dieses Ausgleichs zu bestimmen vermocht hat, so wird Frankreich dem Hause Pfalz keinerlei Hülfe noch Schutz zu Vornahmen gegen diesen Vertrag gewähren, vielmehr geschehen lassen, daß Preußen sich sofort in vollen und ganzen Besitz des bergischen Gebietes setzt, so weit es dieser Vertrag ihm zugestanden, aber nur so weit, unter keinen Umständen und zu keiner Zeit weiter.

Frankreich verpstichtet sich Kurpfalz auf alle Weise zur Annahme dieses Vertrages zu bewegen und mit aller seiner Macht Preußen gegen jede andere Macht ohne Ausnahme in dem ihm durch diesen Vertrag gewordenen Besitz zu schüßen.

Ihnen geschrieben; haben fie was zu remonstrieren, so thun Sie es, bevor Luiscius Orbre bekommt. Die Franzosen sind Schelme. Meine Meinung ist, wo nicht zum guten Schluß zu kommen ist, daß wir die Franzosen milisen amusieren, bis der Kursürst stirbt, alsdann decouvrir le masque."

In Geheimartikeln wird bestimmt: 1) daß man später verabreden wird, wie die kaiserliche Confirmation zu beschaffen; doch soll die Aussührung des Bertrages davon in keiner Weise abhängig sein. 2) Preußen erklärt sich bereit, wenn der Kurfürst stirdt, die Regentschaft für den jungen Pfalzgrasen von Sulzdach anzuerkennen und ihr förderlich zu sein, namentslich zuzustimmen, daß der Kurfürst von Baiern die Bormundschaft und Abministration für den Pfalzgrasen während seiner Minorität übernehme. 3) Frankreich und Preußen, die sich vorbehalten nach Lage der Umstände in engere Beziehung zu treten, erklären, schon jetzt ihre Interessen als eine und dieselbe Sache anzusehen.

So dieser denkwürdige Vertrag. Allerdings opferte Preußen mit demselben Düsselborf, die Lisière, die drei südlichen Aemter, den künftigen Heimfall dieser Stücke und des Herzogthums Jülich.

Aber es erhielt dafür den größten und besten Theil Bergs; es vermied einen in jedem Fall schweren und kostspieligen Krieg; er kam in den Besitz mit Zustimmung und unter Garantie derjenigen Macht, die allein ihm benselben hätte streitig machen können.

Es hatte nicht erst die Zustimmung des Pfälzer Hauses zu erwarten. Wenn der alte Kurfürst in seiner bigotten Hartnäckigkeit sie versagte, wenn er sich in wer weiß wessen Arme stürzte, um sein Recht auf das Ganze zu behaupten, wenn es darüber zum Kriege kam, so war es Frankreichs Sache, ihn zu führen; und wenn den französischen Waffen nicht der Sieg ward, so waren die preußischen Verzichte hinfällig.

Ein Fall, ber allerdings um so weniger wahrscheinlich war, als der hochbetagte Aurfürst nichts lebhafter wünschte, als die innige Berbindung des bairischen und pfälzischen Hauses zu erhalten, für welche dieser Berstrag ein wichtiges Moment bot. Er selbst hatte dem Kurfürsten von Baiern die Regentschaft während der Minderjährigkeit seines Erben zugedacht; also das Regiment über Kurpsalz, Jülich, Neuburg und die bairischen Lande war dann in Einer Hand, in der Hand dessen, der die pragmatische Sanction nicht anerkannt hatte, sondern seine josephinischen Rechte auf die östreichisch-deutschen Lande sesstheim, paderborn u. s. w. bestimmte.

Wenn Kaiser Karl VI. — bie Nieberlagen in Ungarn erschütterten ihn, er krankte häusig — während dieser bairischen Regentschaft starb, so stand eine süddeutsche Macht, umfassender als es dort je eine gegeben hatte, gegen das Haus Destreich. Und daß Frankreich auf diese Verbindung

rechnete und ihr ben Rücken gegen Destreich halten werbe, zeigte ber zweite Geheimartikel bes Bertrages vom 5. April.

Er zeigte zugleich, in welcher Richtung "bie noch engere Verbindung", die in diesem Vertrage vorbehalten war, französischer Seits gemeint sei. Wenn Frankreich die so eingeleiteten Beziehungen zwischen Preußen und Baiern weiter zu entwickeln verstand, so ergab sich eine so völlige Veränzberung in dem Reichssystem, daß Cardinal Fleury ohne Bedenken auch die letzten Ziele seiner bourbonischen Politik zu enthüllen wagen durste, um so mehr, da er gewiß sein konnte, daß die gleichen josephinischen Ansprüche Augusts III. ihm auch Sachsen-Polen zusühren würden.

Allerdings that Friedrich Wilhelm mit dem Bertrage vom 5. April den ersten Schritt dem französischen System zu, aber auch nur den ersten. Er gewann mit diesem außer einem Theil von dem, was ihm der Kaiser troß beschworener Berträge aus den Händen zu winden gesucht hatte, einen Rückhalt für den Fall, daß er dessen bedürfen sollte, wenigstens "den freien Rücken", wenn etwa die russische Streichische Freundschaft die Niederlagen des Türstenkrieges überdauern und sich gegen Breußen zu kehren gemeint sein sollte.

Ueber die engere Verbindung mit Frankreich sollte später "nach den Umständen und dem Bedürsniß" unterhandelt werden. Für Preußen hatte es damit keine Eile, und der König behielt "die freie Hand." Für ihn jett von doppeltem Werth, da dieß Jahr 1739 in immer heftigerem Auf- und Absluthen der allgemeinen Verhältnisse, in immer jäherem Wechsel der politischen Strömungen das Losdrechen ungeheurer Ereignisse bringen zu sollen schien.

Der König — er lebte, wie sein Sohn schreibt, seit seiner Krankheit 1735 nur noch durch die Kunst der Aerzte, — fühlte seine Kräfte zur Neige gehen; er wurde in seinem Gemüth ruhiger; mit dem sinkenden Abend seines Lebens kam ihm auch in seinem Hause Frieden und Freude. Er hatte die Genugthuung, zu sehen, daß er doch richtiger gerechnet als viele, die auf seine Art Politik verächtlich heradgesehen, die seinen guten Willen misbrauchen, seinen guten Glauben täuschen, mit seiner Friedensliebe Hohn treiben zu dürsen gemeint hatten. "Es wird", schreibt der König 6. Mai, 1) "ein Donnerschlag für den Wiener Hof sein, wenn er den Verstrag erfährt;" und von den Engländern: "es wird ihnen die Tabulatur

<sup>1)</sup> Auf ein Schreiben von Bodewils, in dem es heißt: ils ont toujours compté sur cet événement (die jillichsche Succession) comme sur une époque où ils auroient V. M. à discrétion, et ils se verront terriblement blousés maintenant; si j'ose le dire, c'est le tour le plus sanglant, que la cour de France a pu jouer à la cour de Vienne.

verriden: warum saben se ihre ratürlinen Treunde von sic iestossen? läht se laufen. Vott wird mis selfen se solmithat. Auffand mit Boten serfallen und von Schweden gesährder Singland vine Kundesgenossen mit Soumen und Frankreich im Kriege. Die nuit so wohmithigen Kiederlande in mitbloser Kentralität in seben.

Ki tit das leste Jahr feines Gebens, das uns zu beforechen bleibt.

In fini un Succien von Sovenus IV Mar 1739, ver unem Frust uns Sarismutiferti: m = ront common la France san pronter de la rollieuse de la comfinmerzale, pour lui seamoter un morreum l'importance spires l'autre. L'armit de Mannennt, duit une francéssie Malaire mais der Litter plut.

Der Ausgang.

• 

Unter ben Stürmen bes fpanischen Successionsfrieges war von einem französischen Afademifer, dem Abbé St. Bierre, ein Gebanke gefaßt worden, der, wie er überzeugt war, der Christenheit endlich ewigen Frieden bringen werde. Im Anschluß an ein Project, mit bem sich nach einer unsicheren Tradition fcon Beinrich IV. von Frankreich getragen haben follte, empfahl ber Abbe in immer neuen Bublicationen, 1) die fammtlichen Staaten ber Christenheit zu einer Föberation analog ber ber Kürsten und Stände im Reich zu vereinen und in ihren Congressen ein höchstes völkerrechtliches Tribunal zu schaffen, bas alle Differenzen, Brätensionen, Erbstreitigkeiten u. f. w. endgültig entscheiben, die vereinte Macht Aller zur Execution seiner Urtheile zur Verfügung haben follte; aller Krieg zwischen ben Staaten, alle Revolution in ihrem Innern werbe bann unmöglich fein; nur noch ber friedliche Wetteifer um die Beglückung ihrer Bölfer werde die Staaten in Sandel, Gewerbe, Runft, Wiffenschaft, Wohlfahrt der Bölfer beschäftigen. Ein Gebanke, der in den Kreisen der großen Kaufmannschaft, bei den Freunden der Humanität und Aufflärung, bei den schwächeren oder sinkenden Staaten bald Eingang fand und mit wachsendem Eifer besprochen und empfohlen wurde.

Er entsprach dem Zeitgeist, wie wir ihn seit dem Frieden von Utrecht herrschend werden sahen, jener weicheren, verseinerten, auf Behagen und Genuß, auf die kleinen Künste und die großen Phrasen, auf die Abkehr von den Gemeininteressen und die Beschäftigung mit sich selbst gestellte Richtung, die dem Betriebe der Diplomaten und Jesuiten so günstig war und den herrschenden Classen die beste Garantie ihres hergebrachten Borzuges, ihres lucrativen Herrentechtes über die gedrückten und stumpfen Massen bot.

Und die Politik des Gleichgewichtes, als deren Träger die Seemächte sich anzusehen fortsuhren, konnte sich nichts besseres wünschen als ein Friedenssystem, das die Entscheidung in Congressen an die Stelle der Kriege

<sup>1)</sup> Zuerst 1712 in Soln anonym erschienen unter bem Titel Mémoire pour rendre la paix perpétuelle en Europe. Dann 1713 als Projet pour rendre u. s. w. Näheres siber diese Inde und ihre weitere Entwicklung habe ich in einem akademischen Bortrage dargelegt.

und Revolutionen sette, ber Kriege, die viel Geld kosteten und die Com= mercien störten, der Revolutionen, die etwa in Holland der behaglichen, statthalterlosen Zeit wie 1672 ein jähes Ende machen, in England den Brätenbenten an die Stelle bes Hauses Hannover bringen konnten, unter dem die parlamentarische Regierung so herrlich gedieh. Syftem des ewigen Friedens und der Congresse hatte man ftatt des bis= berigen fo gefährlichen wie mühevollen Balancierens zwischen ben Saufern Bourbon und Habsburg ben Vorzug gehabt, bas einmal Erworbene und Geworbene als für immer gültig festgestellt, als unantastbares europaisches Bölkerrecht gewährleistet zu sehen; man hatte keine neuen finan= ziellen und moralischen Anstrengungen zu machen nöthig gehabt; es hätten feine politischen Beränderungen, feine Minderung in der europäischen Stellung ber einmal anerkannten Großmächte, keine Umsetzung in bem Berhältniß der großen, mittleren und kleinen "Potenzien" eintreten können. auch dann nicht, wenn moralische Erschlaffung ober Anspannung ber einen ober anbern bas lebendige Gleichgewicht zwischen ben Mächten geändert, bie realen Schwerpunkte des europäischen Staatenspstems verrückt hätte.

Und hätte nicht auch ber Kaiser, hätten nicht die beutschen Staaten groß und klein, hatte nicht auch Benedig und der heilige Stuhl mit diesem neuen System zufrieden sein können? Bor Allem beruhigend mar, daß Frankreich sichtlich in diesem Sinne "nach den Ideen des Jahrhunderts", wie man bort mit Selbstgefühl fagte, geleitet murbe; gang Europa wußte ja und glaubte, daß ber Carbinal nichts als ben Frieden ber Staaten und die Wohlfahrt ber Bolfer wolle; und seine Friedensliebe, seine weise Mäßigung, seine Sorgfalt, die Conflicte zwischen dem Kaiser und ber Krone Spanien, zwischen ben beiben Raiserhöfen und ber Pforte, zwischen ben Schweizer Cantonen, zwischen Spanien und England außzugleichen, mußten ja Jedermann überzeugen, daß Frankreich seine Macht und seine diplomatische Ueberlegenheit nur für europäische Ideen, für den Frieden und die Wohlfahrt der Welt verwende, daß Frankreich nichts für sich wolle als ben Ruhm, nicht mehr wie in Ludwigs XIV. Zeit ganz Europa in Kurcht und Dependenz zu halten, sondern mit allen Mächten befreundet, allen wohlwollend und hülfreich, die Ideen des Jahrhunderts voranschreitend zu verwirklichen. Wie oft hat der Cardinal seine herz= lichen Thränen geweint, wenn die Einen seinen weisen Rath nicht hören, die Andern seiner Zurückaltung nicht trauen wollten, Andere die Ginmischung Frankreichs an allen Eden und Enden zweibeutig fanden. ging fromm und bieber seines Weges weiter; er verstand es, alle Käden ber

europäischen Politik allmählig in seine Hand zu bringen; wie eine Art europäische Vorsehung schaltete er; selbst Richelieus und Mazarins Macht schien vor ber sansten Gewalt, die er übte, in den Schatten zu treten.

Es war, als follte das politische Leben Europas fich daran gewöhnen, mit ben Spinnenfädchen ber Diplomatie gebunden zu werden; und wenn irgendwo die ungeschlachte Gewalt hervorzubrechen, der Trot begründeter Rechtsansprüche, die Ungebuld emporschwellender Machtmittel ober — ich bente an Schweden - bie wiederaufbrechenden Bunden erlittener Demüthi= aungen dem Friedstand Europas Gefahr brohten, so eilten bie großen Mächte, mit bem Cardinal die Köpfe zusammenzustecken und im Namen Europas Fürforge zu treffen. Freilich nicht immer gelang es; biefe großen Mächte felbst waren boch unter einander nicht einig, sie suchten sich bei aller Freundschaft und Vertraulichkeit, wo fie konnten, zu überholen; die Congrespoersuche in Cambran, in Soiffons waren wie Seifenblafen ger= gangen; ber fehr ernste Conflict wegen ber polnischen Wahl war trot alles Drängens ber Seemächte ohne Congreß abgethan, nicht einmal die nach zwei drei Jahren zu Stande gebrachten Friedensichlüffe burch einen europäischen Act dem allgemeinen Bölkerrecht einverleibt worden. Aber end= lich einmal war es in der jülichschen Frage, wie wir faben, zu einem europäischen Concert gekommen; die großen Mächte hatten sich wirklich vereint, vorbeugend einzuschreiten, mit ber Drohung weiterer energischer Maaß= regeln, wenn ihren Forderungen nicht Folge geleistet werbe. Und wenn Preußen ihnen nicht das Vergnügen machte, Vernunft anzunehmen, fo war in aller Stille Cardinal Fleury zur Hand, die Sache auf seine Art in Ordnung zu bringen, auf eine Art, welche die anderen Mächte auf bas Lebhafteste beunruhigt haben würde, wenn fie eine Ahnung davon gehabt hätten.

## Der Zürkenfriede.

Aber das Geheimniß dieser Verhandlungen, obschon sie fast Jahr und Tag gewährt, war "wie durch ein Wunder" bewahrt geblieben. Erst nachsem die Ratificationen zwischen Fenelon und Luiscius ausgewechselt waren (10. Mai), tauchten im Haag und in London Gerüchte auf, daß geheime Conferenzen zwischen ihnen gehalten würden.

Auch diese Gerüchte verzogen sich schnell; ein trauriges Ereigniß schien sie Lügen zu strasen. Eines Morgens wurde Luiscius blutend in seinem Zimmer gefunden; er hatte sich mit dem Nasiermesser den Hals durch= 1v. 3. schnitten; schnelle Hülfe erhielt sein Leben, aber er wurde seines Dienstes enthoben. Es hieß: er habe sich in seinen Berhandlungen mit Fenelon über seine Bollmacht hinaus eingelassen; er sei von Berlin aus desavouiert, mit der höchsten Ungnade bedroht worden, das habe ihn in Berzweiflung gesett. 1) Im Haag, in London, in Wien dankte man Gott, daß das Gespenst der französischerreußischen Allianz sich so in Nichts aufgelöst habe.

Andere größere Sorgen beschäftigten die Gemüther; die jülichsche Frage trat in den Hintergrund.

Auf der einen Seite die englisch-spanischen Verwickelungen. Wenn Walpole mit geringer Majorität im Parlament die Genehmigung des Abstommens vom 14. Januar gewonnen hatte, so gaben die Debatten darüber und mehr noch die Maaßregeln, die er hatte zugestehen müssen, das Versbleiben der Flotte Habdocks im Mittelmeer, die Orohung von Nepressalien den Spaniern Grund oder Vorwand, neue Schwierigkeiten zu machen, Gegenmaaßregeln, die Kündigung des Assientovertrages, Veschlagnahme englischer Güter u. s. w. zu drohen. Am 14. Mai sollte die Krone Spanien die Ausgleichungssumme 95,000 Pfd. St. gezahlt haben; der Termin verging, ohne daß sie zahlte. Die Ausfregung in England wuchs mit jeder Woche, in surchtbarer Steigerung; 2) es war kein Zweisel, daß der Krieg nahe sei.

Wenn nicht Frankreich sich noch ins Mittel legte. Aber gerade Frankreich schien ben Hof zu Madrid zum Widerstand gegen die Zumuthungen
und Insolenzen Englands zu ermuthigen; 3) auf geschehene Anfrage, wessen
sich England im Fall des Krieges von Frankreich zu versehen habe, ant=
wortete der Cardinal mit dem dringenden Rath, daß England die für

<sup>1)</sup> Podewils an (Geh. Rath v. Raesselb, wie es scheint, der Luiscius Geschäfte übernahm) 12. Jun. 1739 .... je frémis quand je pense à la triste fin du malheureux Luiscius, mais j'avoue que je ne l'aurois cru jamais capable de tromper la consiance du Roi
au point qu'on prétend qu'il l'a sait; je souhaite qu'on ne trouve pas des traces de son
infidélité par rapport aux affaires secrètes dont il a été chargé, comme il s'en maniseste
malheureusement par rapport aux revenues du Roi en Hollande. Diese Unterschleise zu
untersuchen war wohl Raesselb aus Cleve nach dem Haag gesandt; das Geheimnis des
französischen Bertrages batte Luiscius durchaus bewahrt.

<sup>2)</sup> Bobewils an ben König 24. Juni: les affaires d'Angleterre paroissent dans une crise violente et le mécontentement de la nation contre la cour et le ministère doit être si grande à ce qu'on dit, qu'on craint des troubles domestiques et une révolution intérieure, au moins on prétend que le Roi ne sera pas en état de soutenir le chevalier de Walpole et qu'il sera forcé de le sacrifier à l'animosité de la nation

<sup>3)</sup> Andrié 11./22. Mai: l'opinion générale est ici, que la France travaille sous main à brouiller les affaires de trois côtés u. f. w.

Spanien empfindlichen Maaßregeln aufgeben, Admiral Habbock zurückberusen möge; 1) Frankreich werde sich nicht einmischen, außer wenn der französische Handel gestört werde; in solchem Fall werde es solche Maaßeregeln ergreisen, wie die Umstände und die Nothwendigkeit sie forderten. Sine Erklärung, die deutlich genug aussprach, daß Frankreich sich vordeshalte, für Spanien einzutreten. Und das genügte, um die Holländer in Zügel zu halten; wenn auch in den Provinzen gesagt und geglaubt wurde, man müsse zu Frankreich halten, um dessen Stimme in der ostsriessischen Sache für die staatischen Interessen zu gewinnen. England mußte inne werden, daß geschehen werde, was es immer am meisten gefürchtet hatte, daß das erste Ergebniß des Bruches mit Spanien die Neutralität Hollandssein werde; und dieser Bruch war nach Allem, was geschehen, mit Ehren schon nicht mehr zu vermeiden; immer lauter forderte ihn der Stolz und Zorn der Nation. 2)

Und nun wurde französischer Seits eine Maaßregel angeordnet, die sie in die höchste Aufregung versetze. Eine französische Escadre von fünf Kriegsschiffen ging durch den Canal nach der Ostsee; 3) auf die Anfrage des englischen Hofes gab der Cardinal die fühle Antwort: der Zweck der Expedition sei Uebung der französischen Marine. 4) Man glaubte sich in England auf Alles, ja auf eine französische Landung gesaßt machen zu müssen; zehn Regimenter wurden aus Irland herübergeholt, die Armee um 10,000 Mann verstärft, ein Lager in Nordengland, ein zweites bei

<sup>1)</sup> Pobewiis an ben König 9. April: c'est une marque qu'on veut tâcher en France de faire gagner du temps à l'Espagne et que les flottes ne sont pas assez rangées encore pour s'opposer à l'Angleterre, qui selon moi après une démarche aussi publique que celle de la proclamation de représailles ne voudra pas se laisser amuser de nouveau.

<sup>2)</sup> Podemiis an deu König 15. Juli: V. M. verra par les lettres d'Hollande, que malgré tous les préparatifs qu'on fait en Angleterre pour une guerre vigoureuse contre l'Espagne le ministère Anglois veut tenter jusqu' à l'impossible pour sortir par un accommodement de cette affaire épineuse; cet éloignement secret et invincible de la part des ministres Anglois pour une guerre, que la nation demande à cor et à cris, ne sauroit provenir que du peu d'apparence qu'on a d'engager la Hollande d'être de la partie.

<sup>3)</sup> Andrié 22. Mai: auf die Nachricht von der beabsichtigten französischen Expedition: il regne un si grand acharnement dans cette nation contre la France et l'Espagne, que l'admiraulté est journellement accablé de matelots, qui veulent s'engager volontairement.

<sup>4)</sup> Andrié 12. Juni: pour exercer la marine; 19. Juni: alle fremden Minister stude crstaunt et ceux de Vienne et d'Espagne en paroissoient hier extrêmement consternés. 30. Juni: große Werbungen, allen Schiffen ist verboten auszusegeln, en un mot la marine et les troupes de terre sont ici dans un mouvement aussi échaufsé que si l'ennemi étoit déja sur les côtés de ce royaume.

Blothead im Besten gebildet, 35 Kriegsschisse in Tienst gestellt, theils Habbock Flotte im Mittelmeer zu verstärken, theils unter Admiral Rorris nach der Lstiee zu gehen, um die französische Szcadre zu beobachten. Unter dem wachsenden Kriegsgeschrei der Ration arbeitete Balpole mit nur um so größerer Anstrengung für den Frieden. Der im Seheimrath beschlossenen Declaration (21. Juli), welche alle Schisse und Eszecten spanischer Untersthanen für gute Prise erklärte und den englischen Kriegsschissen besahl, sie zu nehmen als Repressalie für die nicht geleistete Jahlung der 95,000 Pssb. Sterling, wurde die ausdrückliche Bemerkung beigesügt, daß dieß nicht den Bruch mit der Krone Spanien bedeuten solle.

Daß die französische Flagge in der Oftsee — sie hatte dort vor fünf Jahren, als König Stanislaus und Danzig ihrer mit Sehnsucht harrten, nicht eben Lorbeeren geerntet — jest erscheinen sollte, war nicht bloß der Uebung wegen. Und hier ist der Punkt, den weiteren und in der That großartigen Zusammenhang der französischen Politik zu bezeichnen; sie war daran, den Gewinn ihres Jahre lang durchgeführten diplomatischen Spieles einzuziehn.

Auch im Jahre 1738 waren die Waffen der beiden Raiserhofe gegen die Pforte nicht aludlich gewesen; wie man in Wien meinte, weil Runnich vorzeitig über ben Bug nach Polen zurückgegangen mar, fiatt bas verlangte Hülfscorps von 30,000 Mann zu senden; und wieder in Betersburg warf man dem Bundesgenoffen vor, daß er weit hinter dem, mas er zu leisten versprochen habe, zurückgeblieben, und daß eben darum Keldmarschall Münnich zurudzugehn gezwungen gewesen sei. Nach lebhaften Erörterungen her und hin ließ die Raiferin hoffen, daß fie zum nächsten Kelbzug das versprochene Hülfscorps stellen werde, falls es nicht zum Frieden fomme. Aber beibe Kaiserhöfe wünschten ihn; fie verabrebeten ein Ulti= matum. fie sandten es dem französischen Gesandten Marquis Billeneuve in Conftantinopel, in beffen Sand die Vermittelung lag; bis zum 1. Mai 1739 erklärten fie die Annahme ihres Vorschlages erwarten zu wollen. 1) Aber biese Verhandlungen kamen nicht aus der Stelle. Allerdings wurde ben Winter hindurch über den Frieden verhandelt; zunächst ohne Erfola. Die Seemächte thaten das Ihrige bazu, Villeneuves Bemühungen zu freuzen: nicht als ob fie die Fortsetzung biefes Krieges gewünscht hatten,

<sup>. 1)</sup> Diese Angaben erhielt Borde (1. Aug. 1739) von bemruffischen Gesandten Bradel; es sei, giebt er an, zwischen beiben Kaiserhösen verabrebet worden, daß tein Theil ohne bes andern Bewustsein und Genehmigung davon abgehen ober andere Propositionen thun solle.

fondern voll Cifersucht und Furcht wegen des Uebergewichtes, das Frankreich auch in den orientalischen Dingen zu gewinnen schien.

Wie von selbst erwachten bei solchem Verlauf bes türkischen Krieges die Ansprüche und Hoffnungen derer, die von der Schwächung der beiden Kaiserhöse ihren Gewinn zu machen hatten. Am Münchner und Dresdner Hose nahmen die josephinischen Aussichten bestimmtere Gestalt an; in Schweden und Polen sah man den Moment gekommen, einzubringen, was man gegen Rußland verloren hatte.

Bunachft Polen. Feldmaricall Münnich hatte in jedem biefer Feldzüge seinen Anmarsch gegen die Türken und seinen Rückmarsch über polnisches Gebiet genommen, fich bort zeitweise eingelagert, die Polen "auf das Uebelste tractiert"; 1) alle Reclamationen waren vergebens gewesen. Auf ben polnischen Reichstagen wurde mit ber beftigften Declamation barüber gesprochen, die Nothwendigkeit militairischer Maaßregeln erörtert, Berftärfung bes Beeres beantragt; die Reichstage wurden zerriffen. Es bildeten fich Conföderationen, sie traten (Herbst 1738) mit der Pforte in Berhandlung, trugen ihr ein Schutz und Trutbundniß an, erboten fich, 200,000 Mann bereit zu halten, wenn die Bforte 50,000 Türken und 50,000 Tartaren zu ihnen stoßen laffen wolle, damit Diversionen gegen Liefland und gegen Schlefien zu machen. Die Pforte zögerte, auf folden polnischen Schwindel einzugehen; aber die Conföderierten in großen Saufen umichwärmten das ruffische Seer, als es 1739 zum neuen Keldzug durch Bolhnnien und Lodolien nach dem oberen Dniester marschierte, überfielen ba und bort vereinzelte Commandos; August III. berief ben Senat nach Fraustadt, energische Maagregeln gegen die unerhörte Störung ber Rube eines neutralen Landes zu ergreifen. Erbitterung und Ungeduld genug war in der Republik, um der Kaiserin, wenn Münnich eine Niederlage erlitt, ober wenn eine große europäische Bewegung ben nationalen Leibenschaften einen Rudhalt gab, Berlegenheiten vollauf zu schaffen.

Ernsterer Art war, was in Schweben geschah. Das Ministerium bes Grafen Horn begann zu wanken. Horn hatte Schweben in der Bahn des Friedens gehalten; er hatte trot der ausdrücklichen Weisung, die ihm der lette Reichstag (1734/5) versiegelt zurückgelassen, und die ihm zur Pflicht machte, bei nächster günstiger Aussicht den Kampf gegen Rußland aufzusnehmen und Liessand wiederzugewinnen, die Erfolge Frankreichs am

<sup>1)</sup> Königs. Rescript 14. Jusi 1739 an Graf Finkenstein: "sie werden als Leute gehalten, vor welchen die Russen nicht die geringste Consideration mehr zu tragen Urfache haben."

Rhein und den Kampf der Stanislaiten in Polen unbenutt gelaffen. Auf dem Reichstag von 1738 trat ihm Graf Gyllenborg und sein Anhang auf das Heftigste entgegen; sie setzen den Subsidienvertrag mit Frankreich durch; in ihrem Sinn, ganz französisch, wurden die Ausschüsse bestellt, der Senat ergänzt; Graf Horn nahm seinen Abschied. 1)

Schon war im Auftrage bes Reichstags Obrift Bielefelb von Sinclair nach Conftantinopel gefandt, ben von ber Bforte angebotenen Subsidien= vertrag zu vollziehen und auf Grund der Fortsetzung des Krieges gegen Rugland eine Allianz ju schließen. Sollte etwas gegen Rugland unternommen werden, so mußte man im Ruden gesichert sein. Die Subsidien= handlung zwischen Frankreich und Danemark — es war die Reit der Stein= horster Handel — gab die beste Hoffnung; ber Reichstag verfügte große Rüftungen, Verstärtung ber Flotte; ber geheime Ausschuß arbeitete wieder ein sogenanntes Testament aus, Weifungen für die möglichen Fälle, bie bis jum nächsten Reichstag eintreten könnten, die dem Ministerium versiegelt zurudgelaffen wurden. Aber plötlich sprang Sanemark auf die englische Seite binüber: man mar in den friegerischen Maakregeln zu weit vorgegangen, um noch umkehren zu können; man beschloß in Breußen ben Ersat für Dänemark zu suchen; ein Mitglied bes geheimen Ausschuffes, Graf Rubenschild, murbe nach Berlin gefandt, als Preis einer Allianz Curland anzubieten: Frankreich, hieß es, sei damit einverstanden, werbe fich bafür in ber jülichschen Sache für Preußen erklären. Schon wurde unter ber hand — ber König von Schweben frankelte — von ber Wahl bes kunftigen Königs gesprochen; weber für die gottorpischen Ansprüche war die Stimmung, noch für das Haus heffen-Caffel, wohl aber für den Prinzen von Pfalz-Birkenfeld, für ben fich Frankreich verwandte. "Aber Außland" scribt Graf Finkenstein, "wird nie zugeben, daß Frankreich die Succession nach seinem Gefallen einrichtet, und eben so find alle andern Mächte babei in= tereffiert, da Frankreich sogleich die Souverainetät wieder aufrichten würde."

Die Nachricht, daß eine französische Escadre in die Ostsee kommen werde, entzündete in Schweden die freudigste Zuversicht; es wurde Befehl nach Carlscrona gesandt, 19 Kriegsschiffe zum Auslaufen fertig zu machen; es wurden die Regimenter bestimmt, die nach Finnland marschieren sollten, im Hochsommer sollten 10,000 Mann dort stehen. Auf die Anfrage, was

<sup>1)</sup> Graf Finkenstein 27. März 1739: "und wird folglich der französische Ambassabeur bis zum nächsten Reichstag mehr als der König selbst in Schweben zu sagen haben." Wiederholt wird Finkenstein wegen seiner musterhaften Berichte belobt; es ist der, den Friedrich II. kurz nach seiner Thronbesteigung als Minister berief.

diese Rüftungen bebeuteten, wurde dem russischen Gesandten Bestuscheff erwiedert: man wolle nur Geer und Flotte in gebührenden Stand segen. "Die große Einbildung der schwedischen Nation von ihrem Heldenmuth", schreibt Finkenstein, "läßt die verwegensten Unternehmungen erwarten."1)

Mitte Juni schloß der Reichstag; wohin die Weisungen, die er dem Ministerium versiegelt zurückließ, gingen, war nicht zweiselhaft. Kurze Zeit darauf lief die Nachricht ein, daß Obristlieutnant Sinclair auf der Rückreise durch Ungarn und Schlesien von zwei russischen Officieren und vier Gemeinen versolgt, in der Nähe von Grüneberg überfallen, ermordet, seiner Papiere beraubt sei. Mit den wichtigeren war ein Courier ihm vorausgeeilt; er brachte die türkische Natissication des Vertrages und nahm die schwedische mit zurück.

Seltsam, daß Schweden diesen Anlaß gegen Außland nicht sofort ergriff. Die französische Escadre kam Mitte Juli nach Stockholm; es hieß sie komme, nur erst nachzusehen, ob die schwedische Marine in so gutem Stande sei, wie man wünschen müsse, auch den Bau von Kriegsschiffen für Frankreich einzuleiten, der möglichst beschleunigt werden solle. Das große Unternehmen gegen Rußland schien vertagt; die eisrige Fortsetzung der Kriegsrüstungen zeigte, daß es nicht aufgegeben sei.

Finkenstein hatte die Ueberzeugung, und in Berlin theilte man sie, daß Cardinal Fleury keineswegs ganz auf die schwedischen Ansichten einzgehe, daß er nicht der Meinung sei, Schweden auf der Seite von Finnland so zu verstärken, wie man es in Stockholm für nothwendig hielt, wenn man mit Rußland dauernden Frieden haben solle, daß er Schwedens desto sicherer zu sein glaubte, wenn es an seiner Grenze gegen Rußland ungebeckt blieb. Ihm konnte nicht daran liegen, Rußland in das Lager der Gegner Frankreichs zu treiben; und die äußerst lebhaften Bemühungen Englands am Petersburger Hose und tie nicht lehren, daß es Zeit sei, denselben durch einen großen Dienst zu verpflichten. Es kam darauf an,

<sup>1)</sup> Bobewils an ben König 29. April: si cela vient, la Russie se morderoit bien les doigts de n'avoir pas accepté les conditions avantageuses, sous lesquelles V. M. lui offroit il n'y a pas longtems de renouveler son alliance avec Elle. Cette puissance enorgueillée de plusieurs succés favorables dans ses entreprises n'a pas pu s'imaginer que le tems étoit peut-être plus proche qu'elle ne croyoit, où elle auroit plus besoin de l'amitié de V. M. qu'Elle n'en auroit de celle de la Russie. Und der König drauf: c'est un bonheur pour moi que la Russie n'a pas trouvé à propos de reserrer les noeuds de l'alliance avec moi, ayant à présent les mains libres.

<sup>2)</sup> Podewils an den König 15. Juli. Rußland scheine schlennigst Frieden mit der Pforte schließen zu wollen pour tourner tout son attention du côté du Nord et je suis dien trompé ou c'est un esset de la négociation secrète de l'Angleterre auprès de celle

bem Kaiser die lette große Allianz, die er noch hatte, zu entreißen, um zunächst für den nahenden Zusammensioß der bourbonischen Seemächte mit England die einzige Landmacht, die dann für England von Nuten sein konnte, völlig gebunden zu halten; es kam des Beiteren darauf an, für den Fall, daß Kaiser Karl VI. die Augen schloß und die josephinschen Ansprüche ins Leben traten, das Haus Destreich völlig isoliert zu haben, damit die nach der pragmatischen Sanction berusene Erbin durch Frankreichs Gunst und Vermittelung von der Erbschaft erhalte, was ihr das französische Interese gönnen mochte, ähnlich wie es in der jülichschen Succession mit Preußen geglückt war.

Daher gleichzeitig mit der Sendung der französischen Escadre in die Oftsee die Anmeldung, daß Marquis Chetardie als Ambassadeur nach Betersburg kommen werde. 1) Er verzögerte seine Reise, er verweilte im September in Berlin, dort Marquis Valory als seinen Nachfolger einzuführen. Der Grund der Verzögerung lag in dem Gange, den der Türkenstrieg genommen hatte. Versolgen wir denselben mit besonderer Rücksicht auf die Schicksale Destreichs, die uns von größerer Wicksicht sind.

Man folgte in Berlin diesem Kriege mit der größten Ausmerksamkeit; man hatte sehr genaue Nachrichten über denselben, da sowohl bei der russischen, wie kaiserlichen Armee mehrere preußische Officiere den Krieg mitmachten, nach der vom Könige seit den Kriegen in Sicilien und Corsica eingeführten Uedung. Begreislich, daß man noch achtsamer auf die Borgänge in Wien selbst war; seit dem Tode von Grumdkow im März, der bis in seine letzten Tage die geheimen Correspondenzen geführt hatte, war Podewils mit der Fortsührung derselben betraut; und dessen Berichte über die eingelausenen Schreiben, scharssünnig und weiten Blickes, wie Alles, was von seiner Feder ist, geben namentlich über den Wiener Hofreiche Aufklärung.

Er bezeichnet die öftreichische Politik beim Beginn des Feldzugs von 1739 als ein zwischen Furcht und Hoffnung schwankendes System. 2) Aller-

de la Russie, la première voulant entrer dans des liaisons étroites avec celle ci, qui lui deviendroit inutile tant qu'elle resteroit embourbée dans la ruineuse guerre avec la Porte.

<sup>1)</sup> Bobewiss an den König 26. April meldet diesen Auftrag Chetardies: ayant beaucoup d'ambition et de vanité et se trouvant flatté par le caractère d'Ambassadeur il ne se sera pas fait beaucoup tirer les aureilles pour se charger de cette commission.

<sup>2)</sup> Bobewils an ben König 14. Juni: le système flottant entre la crainte et l'espérance et l'incertitude effrayante dans laquelle les esprits de la cour de Vienne se trouvent par rapport à la succession de l'Empereur; dans quelle terrible confusion toute cette machine ne tomberoit-elle pas, si ce Prince venoit de manquer tout d'un coup.

bings hatte man mit Rufland jenes Ultimatum angeboten; aber mit ben militairischen Borbereitungen, die man für alle Källe machen mußte, wuchs die Zuversicht. Man rechnete, daß man 130,000 Mann ins Keld ftellen werbe; man bestimmte für biese Campagne 22 Million Gulben, "welche man auf dem Papier icon richtig beisammen hat." Die Contingente mehrerer Reichsftande kamen die Donau berab, nach Ungarn zu gehn, andere fandten freiwillig Römermonate; man hoffte beren 50 vom Reichstage bewilligt zu erhalten. Schon gingen die fröhlichen Hoffnungen ins Beitere; man fprach gang öffentlich bavon, bag die Raiferin, bruftleidend wie sie war, bald sterben, daß der Kaiser sich dann gleich wieder vermählen werbe, und zwar mit der Aebtissin von Remiremont, der loth= ringischen Pringeffin; bann übers Jahr ein Sohn, und Deftreich ift über alle Noth hinaus. Nun kam die Nachricht, daß Münnich Anfang April aus Betersburg zur Armee guruckgekehrt, daß vom Gen. Lasen ber Rrieg am unteren Don wieder begonnen, die ruffifche Flotte von Afow in See gegangen fei. Man wünschte nicht mehr ben Frieden, sondern ben Krieg; man fandte, ohne fich mit dem Betersburger Sofe verständigt zu haben, andere, härtere Bedingungen an Villeneuve, falls die Pforte noch ben Frieden wolle; auf die Beschwerden bes ruffischen Gesandten anwortete man: die dieffeitigen Vorbereitungen zur Campagne feien ber Art und die Armee in foldem Stande, daß an einem auten Ausschlag ber Waffen nicht zu zweifeln fei; man gebenke, über Orsowa vorgehend, die östreichische Wallachei wieder zu nehmen. Man verabredete mit Rufland, daß während das kaiferliche Hauptheer unter Wallis die Donau hinabmarschiere, Fürst Lobtowig mit 35,000 Mann von Siebenbürgen aus vorgehen und bie Berbindung mit der ruffischen Armee herstellen folle, die unter Feldmar= schall Münnich ben Dniefter überschreiten und burch die Molbau vorbringen werbe.

Aber balb begannen die Enttäuschungen. Der erste schwere Schlag war, daß Rußland erklärte, die 30,000 Mann, die es versprochen, nicht senden zu können. Dann kamen Nachrichten, daß die Königin von Spanien ihren zweiten Infanten, Don Philipp, mit der Tochter Ludwig XV. verlobt habe, daß sie offen davon spreche, auch diesem eine Königskrone in Italien zu gründen, daß Corsica, Toscana, Parma und Piacenza dazu bestimmt seien. Unter solchen Umständen konnte man daß kaiserliche Italien nicht von Truppen entblößen; 12 Regimenter Infanterie, 5 Regimenter Cavallerie blieben dort; die Armee in Ungarn rechnete man auf 34 Regimenter Infanterie und 34 Regimenter Cavallerie. Aber die Recrutierung

ging schlecht vorwärts; mit jedem Tage wurde der Geldmangel brudender. Den ganzen Winter hindurch hatten die Generale "keinen blutigen Heller" Bage empfangen. Als der Cangler von Böhmen Graf Rinsky aufgeforbert wurde. Gelb zu schaffen, erklärte er: "was aus Böhmen und Schlesien einkommen kann, ift bis 1745 verpfändet," und bie Revenuen Deftreichs waren bereits bis 1753 im Voraus verzehrt. "Das Elend hier", fcreibt Borde 25. Marz, "ift nicht genugsam zu beschreiben, und Gott mag wiffen, wie es ablaufen wird". Dazu die fopfloseften Bergeudungen, maaßlose Unterschleife: Abmiral Ballavicini war mit dem Bau einer Auderflotte beauftraat gewesen und hatte für jebe Galeere 40,000 Gulben empfangen; fie waren aus grünem Holz gebaut, nur zum Versenken brauchbar. Als Feldmarschall Graf Wallis, ber bas Commando führen sollte, im April nach Belgrad kam und sich in ben Magazienen umsah, war, wie er melbete, von bem angegebenen Borrath an Getreibe nur ein Drittel vorhanden, bas Bulver bem Gewicht nach richtig, aber ju zwei Drittel schwarze Erbe bazwischen. Der Raiser hatte bei biesem Bericht ausgerufen: "ich weiß nicht, ob ich verrathen ober verkauft bin; es wird mir zu grob, ich muß Orbnung schaffen;" und bie Kaiserin brauf: "bann werben E. M. einige Röpfe muffen fpringen laffen." Bon Wallis ging bas bittere Wort: "einen Felbmarschall (Sedendorff) habe man ins Gefängniß gesett, ben zweiten (Graf Königsegg, nun Oberhofmeister der Kaiserin) ins Serail gesteckt und für ihn selbst habe Pallavicini seine Galeeren gebaut, um ihn damit zu versenken". 1) Trostloser als Alles war, daß sich in Nieder= und mehr noch in Oberöstreich die Stimmung auf Baiern richtete, 2) nicht bloß beim gemeinen Mann, sondern der ftandische Abel scheute sich nicht mehr, auszusprechen, daß der Kurfürst von Baiern der rechte Erbe sei. Ein Umstand, der um so bebenklicher erschien, da der Herzog von Lothringen weder in Ungarn noch in Stalien, am weniasten in ben beutschen Erblanden mehr nennens= werthen Anhang hatte. 3)

<sup>1)</sup> So berichtet Borde 18. März die Aeußerung, die Friedrich II. Oeuv. I. p. 172 in etwas anderer Kassung wiedergiebt.

<sup>2)</sup> So Bordes Bericht 16. Mai, und darauf das Königl. Resc. 26. Mai: "das ift ein schlechtes Omen und dürsten sich in künftigen Zeiten, wenn der Kaiser ohne männliche Erben stirbt, vielleicht noch mehr andere Prätendenten sinden, wie denn insonderheit auch dafür gehalten und am Dresdner Hof kein Geheimniß daraus gemacht wird, daß der König von Polen berechtigt sei, zu vermeinen, einen Theil der östreichischen Succession in Anspruch zu nehmen, ihm auch kein gethaner, obzleich eidlicher Berzicht bessalls im Wege sieht, Frankreich und Spanien aber diesen Prätenstonen casu existente allen Nachbruck geben werden."

<sup>3)</sup> Podewils an den König 6. Juni: il voit baisser ses actions; . . . il est constant

"Am Sofe herricht tiefe Traurigfeit", fagt ein Schreiben aus Wien in ben Tagen, wo bie erften Nachrichten von bem Beginn bes neuen Keldzuges erwartet wurden. Man fürchtete, daß die Sendung ber franzöfischen Escabre in die Offfee und bas Borgehn Schwedens die Zaarin veranlassen werde, mit der Pforte Frieden zu schließen, um ihre Armee nach dem Norden zu giehen; daß der ruffische Gefandte in Wien abberufen wurde und schleunigst abreiste, steigerte die Besorgniß. Aber wie sich helfen? Wohl ftellte Robinson "in beweglichen und pathetischen Worten" bar, wie ber Raifer mit England gemeinsame Sache machen muffe, um "bie weiten und gefährlichen Deffeins Frankreichs" abzuwehren; "aber bei ber jest hier waltenden Ohnmacht werden seine Worte sich hier jest ebenso in die Winde verlieren, wie 1732 die Klagen der kaiferlichen Minister in England." 1) Man fah nur zu beutlich, bag Baiern in bem vertrautesten Berhältniß mit Frankreich fteht; man argwöhnte, daß Breußen in dem Ge= heimniß jener Expedition nach ber Oftsee sei; "also ihr werft euch in die Arme Frankreichs?" fagte einer ber kaiferlichen Minister zu Borde; und er barauf: "nicht so, wie ihr es sagt, noch so, wie ihr es selbst thut."

Man wußte in Wien, daß endlich am 27. Juni Wallis bei Belgrad über die Sawe gegangen war; daß die erste, die zweite Woche verlief, ohne daß man von weiterem Vorrücken hörte, steigerte die Spannung und die Beklommenheit. Was sollte werden, wenn da ein Unglück geschah? man war, wenn Rußland das System änderte, ohne allen Rüchalt gegen das drückende Uebergewicht Frankreichs. Noch stand Frankreich hinter dem Vorhang; vielleicht war es noch möglich, ihm diejenigen, die es vorzusschieden gedachte, zu entziehn. Durch die Kaiserin Wittwe, die Mutter der Kurfürstin von Baiern, wurde eine Annäherung beider Höse eingeleitet; der Kurfürst mit seiner Gemahlin und seinem Kurprinzen kam nach Schloß Burckersrodt, wo die kaiserliche Familie sie empfing. Zedermann verstand, daß es auf eine Vermählung der zweiten Tochter des Kaisers mit dem Kurs

qu'il s'y prend à rebours en tout ce qu'il fait. Die llugarn sont les pires et les plus mécontents; après eux ce sont les Italiens qu'il a entièrement éloignés; mais les plus dangereux sont les Autrichiens, qui parlent de lui d'une façon seandaleuse et ne se cachent entièrement de pancher vers la Bavière; cependant le duc a encore quelque parti en Bohème, où l'on n'est pas si porté pour la Saxe que l'Autriche l'est pour la Bavière; . . . la Bavière s'y prend fort adroitement pour se concilier les esprits. Elle cajole extrèmement la grande noblesse, qui est fort dégoutée du gouvernement d'à présent et se voit opprimée par la seconde noblesse, laquelle a tout le pouvoir en main et l'Empereur croît régner par lui-même.

<sup>1)</sup> Borde, 13. Juni 1739.

prinzen, eine Ausgleichung auf Kosten bes Lothringers abgesehen sei;1) bas Berhalten Baierns auf bem Reichstage, die Rüstungen, die der Kursfürst machte, schienen zu zeigen, daß man handelseins geworden sei.2)

Aber schon war an der Donau der entscheidende Schlag gefallen; am 23. Juli hatten die Kaiserlichen nach langem und blutigen Kampf bei Krozsa eine schwere Niederlage erlitten. Die Sieger folgten dis in die Linien von Belgrad, die sie zu ihrem Erstaunen undesetzt fanden, begannen das Bombardement; ein Bersuch, den Wallis machte, sie zurück zu manö-vrieren, mislang; bereits am 15. August sandte er ins Lager des Groß-veziers, den Frieden, und als Preis desselben Belgrad anzubieten. Graf Neipperg führte diese Unterhandlungen zum Ende; unter Bermittelung des französisischen Gesandten Villeneuve wurde am 1. September der trau-rige Friede von Belgrad geschlossen.

Er wurde ohne Außland geschlossen. Münnich hatte mit seinem Vormarsch gezögert, da er durchaus nichts von Fürst Lobsowis und dessen Borgehn ersuhr, auch auf wiederholte Zusendungen keine Antwort erhielt. Er war Ende Juli unterhalb Choczim über den Dniester gegangen, hatte dann nach mehreren kleineren Gesechten am 28. August die entscheidende Schlacht in der Nähe von Choczim geschlagen, zwei Tage darauf diese Festung genommen, war über den Pruth in die Woldau eingedrungen, am 14. September in Jassy eingezogen. Ohne von diesen glänzenden Erfolgen zu wissen, hatte der russische Unterhändler im Lager des Großveziers, auf Drängen des französischen Gesandten, seinen Weisungen gemäß, einen Frieden geschlossen (18. Sept.), der nicht eben viel glorreicher war als der östreichische; Asow, das die Russen hatten, sollten sie behalten, aber mit

<sup>1)</sup> Bobewils 18. Suli: on voit que l'Empereur n'est pas le maître de resister à la supériorité d'une cabale, qui l'entraîne malgré lui vers la maison de Bavière et qui deviendra funeste au pauvre Duc de Lorraine, dont les Autrichiens paraissent être plus dégouté et plus las que jamais. Bielleicht habe der Carbinal Fleury dieß Spiel dirigiert non seulement pour mettre la désordre et la division entre le Duc de Lorraine et son futur beaufrère en cas que ce soit le Prince de Bavière, mais aussi pour frustrer le premier s'il est possible de ces grandes espérances et pour le mettre hors d'état de revendiquer un jour son ancien patrimoine de Lorraine. On mande aussi que la cour de Dresde est entièrement allarmée de cette entrevue et de l'ascendant que l'Electeur de Bavière prend à Vienne.

<sup>2)</sup> Bordes Bericht vom 8. Juli: "bie bairische Parthei hat sich nun völlig bemastiert und scheint es, daß Alles sile Baiern portiert ist ... Die Generosität und gute Conbuite des Aursürsten wird in den himmel erhoben, und kann vielleicht noch geschehen,
daß ihm das Commando der Armee anvertraut wird. Niemand verliert mehr dabei
als der Herzog von Lothringen, dessen Eredit, Ansehen und Anhang alle Tage abnimmt."

rasierten Werken; die Flotte, die sie bort gebaut hatten, mußten sie aufgeben; selbst russischen Handelsschiffen wurde das schwarze Meer versagt, "sie mussen ihren Handel mit Schiffen, die den Türken gehören, unterhalten."

Mag es richtig sein, daß Biron, der den Feldmarschall Münnich nach solchen Siegen doppelt fürchtete, auf den Friedensschluß gedrängt hat; der Zwiespalt am russischen Hofe, die Verschwörungen der altrussischen Parthei, die Umtriede zu Gunsten der Thronerbin und ihres braunschweigischen Gemahls lähmten die Politik der Kaiserin, wie Cardinal Fleury es nur wünschen konnte; und wenn die Räthe der Kaiserin ja auf die englischen Verlockungen hören sollten, so brauchte er nur in Stockholm nicht weiter begütigend sprechen, und die Schweden brachen los. Im September deschlossen sie, 6000 Mann nach Finnland marschieren zu lassen; "Alles ist zum Kriege fertig; Bestuscheff hat um Vollmacht gebeten, anch ohne Besfehl, wenn es ihm nöthig scheint, Stockholm zu verlassen."

Und mag es richtig sein, daß Neipperg, der in besonders vertrauter Beziehung zum Herzog von Lothringen stand, dessen Sache nur retten zu können glaubte, wenn er um jeden Preis den Frieden schloß; die Schmach dieses Friedens, die schwere Strafe, die über Neipperg so gut wie über Braf Wallis verhängt wurde, die tief gesunkene Achtung vor der Macht Destreichs schien der Sache des Lothringers den letzten Rest von Hoffnung zu nehmen. Wie, wenn nun Frankreich erklärte, daß es die Sanction nur soweit garantieren könne und wolle, als sie die Nechte Dritter nicht verletze ? war der Kaiser in der Lage, sich der thöricht gesuchten Freundschaft Frankreichs zu entwinden, Frankreichs, das schon auch, wie man erkennen mußte, mit Preußen verständigt war?

Kurz vor der Nachricht vom Abschluß des Belgrader Friedens schreibt Podewils an den König, 26. August: "Für das Haus Destreich scheint die Stunde des Verhängnisses mit raschen Schritten zu nahen; und in demsselben Maaße steigert Frankreich seine Macht und seine Küstung, seine Marine wächst wie durch Zauberkraft. Das ist, so darf man wohl urtheilen, die natürliche Folge von dem Systemwechsel des Wiener Hoses, von der unverzeihlichen Indolenz der Seemächte und von der Sorglosisseit, mit der man Preußens Freundschaft zu suchen und zu bewahren versäumt hat. Dhne diese wird es den genannten Mächten immer schwer, um nicht zu sagen unmöglich sein, gegen die weitgreisenden Pläne Frankreichs eine hinreichend starke Barrière zu schaffen." 1)

<sup>1)</sup> Darauf ber König an Pobewils, Potsbam 28. Aug.; "vous avez raison d'attri-

Ich finde in den dieffeitigen Acten keine Spur davon, daß der Wiener Hof in dieser furchtbaren Krifis einen Berfuch gemacht batte, fich Breuken zu nähern. Wohl aber hatte Kürst Liechtenstein, der kaiserliche Gesandte in Baris, im Mai fich so geaußert, als wenn ber Kaiser Breußen in jedem Augenblick haben könne, zumal seit Grumbkow nicht mehr im Wege stehe. 1) 11m fo weniger batte man preußischer Seits Beranlaffung, bem Biener Hofe entgegenzukommen. Seit dem Ende des vorigen Jahres berührte Borde in Wien ben Vertrag von 1728 nicht mehr; auf ben kaiserlichen Antrag bei ben rheinischen und westphälischen Areisständen, gegen angemessene Zahlung Truppen zum Türkenkriege zu stellen, wurde von Breußen als Areisdirector ablebnend geantwortet: zu einem ohne Rustimmung des Reiches angefangenen Kriege könne Raif. Maj. bergleichen nicht beanspruchen, noch sei ein casus soederis vorhanden, der dazu vervslichte. Roch weniger fan= ben die wiederholten Forderungen von Römermonaten für den Krieg "gegen ben Erbfeind ber Chriftenheit" bie Unterftugung Preußens auf bem Reichstage.

Ende März war eine erste Andeutung nach Berlin gekommen, daß zwischen dem Kaiser und Frankreich jüngst ein neuer Tractat geschlossen sei; der Herzog von Curland, der mit dem Wiener Hose sehr unzufrieden war, hatte an Mardeseld davon Mittheilung gemacht: Frankreich habe sich verpslichtet, dem Wiener Hose allen Schaden, der demselben wegen des in der jülich=bergischen Sache gemachten Concertes etwa zugefügt werden könne, zu ersetzen, und die kaiserlichen Lande gegen alle seindlichen Anfälle zu garantieren. \*) Erst im Laufe des Sommers und Herbstes gelang es, weitere Nachrichten über diesen neuen Vertrag zu erhalten; berselbe war

buer tout cela au changement du systèm ancien; car si la cour Impériale avoit ménagé ses véritables amis en soutenant les alliances et sa parole, elle auroit pu éviter de tomber dans les malheurs qui l'accablent."

<sup>1)</sup> Bobewils an ben Rönig 6. Mai nach Chambriers Berichten: cette insinuation ne peut qu'avoir été faite dans deux vues différentes; entweber pour indisposer la France contre V. M., ou pour intimider le cardinal par la perspective d'un changement du système etabli sur la fausse espérance d'un prétendu ascendant que l'Empereur se flatte de gagner sur V. M. Cela s'appelle, si j'ose le dire, compter bien sans son hôte et on voit par là, que la source de tous les malheurs qui ont accablé la maison d'Autriche depuis six ans n'a été autre chose que la fausse supposition des événements, qui n'ont existé que dans l'imagination des gens qui se sont toujours flattés fort mal à propos et qui s'étant une fois entêté de leurs chimères ont négligé l'essentiel, c'est à dire de cultiver et de se ménager soigneusement pour un revers de fortune des anciens amis aussi puissants et aussi formidables que V. M.

<sup>2)</sup> Marbefelb 10. März 1739.

am 13. Januar geschlossen, es war bestimmt, daß dem Pfalzgrafen von Sulzbach auf zwei Jahre nach Ratification des Bertrages der provisionelle Besitz von Jülich, Berg und Ravenstein gesichert sein solle, und, salls inzwischen der Aurfürst von der Pfalz sterbe, zwei Jahre von dessen Tod an. Man hatte in Berlin längst nicht mehr zweiseln können, daß der Wiener Hof seine Berpslichtungen nach der geheimen Allianz von 1728 wie nicht vorhanden ansehe; mit diesem Abkommen vom 13. Januar war dieselbe kaiserlicher Seits so grob als möglich gebrochen.

Anch das Vertrauen Preußens zu Frankreich wurde durch die Kunde von diesem Vertrage nicht eben erhöht. Allerdings war zur Zeit seines Abschlusse Frankreich gegen Preußen noch nicht förmlich verpslichtet gewesen; aber wie oft hatte Marquis Fenelon versichert, daß sein König in keiner Weise zum Nachtheil Preußens gebunden sei, wie hatte er zum Abschluß gedrängt; und war nicht vorauszusehn, daß das Pfälzer Haus, so von beiden großen Hösen auß Neue garantiert, desto schwieriger sein werde, das geringste Zugeständniß zu machen? Es war schon auffallend genug gewesen, daß Marquis Fenelon nach dem Abschluß vom 5. April das übliche Geschenk, so glänzend es war, durchaus nicht annahm, allerbings mit der Wendung: daß er es noch nicht verdient habe, daß er es zu verdienen hoffe, indem er ein noch sesteren Eröffnungen machte er nicht; er deutete an, daß vielleicht, zu seinem Bedauern, Valory dazu ausersehen sei. daber Balory kam mit Chetardie erst Ende September nach Berlin.

Und bis dahin war von Seiten Frankreichs in Mannheim entweder nichts gethan oder nichts erreicht. Gegen Baron Seckendorff, der in Mannheim im Juli zu Besuch gewesen, hatte der Kurfürst von den Propositionen, die preußischer Seits an den Marquis Feneson gemacht seien, gesprochen mit dem Bemerken: er könne sie nicht annehmen, er würde unverantwortlich handeln, wenn er seinen Mündel mit einer bloßen Listere von Berg wollte abspeisen lassen. Und des Kurfürsten Beichtvater, der Jesuit Seedorf, "der die ganze Mannheimer Maschine dirigiert," sagte: wenn Preußen sich mit Navenstein und Winnendal begnügen wolle, so werde man bald handelseins sein. Wan mußte in Berlin glauben, daß es dem französischen Hose kein Ernst mit dem Vertrage vom 5. April sei. Begreislich, daß man sich für alle Fälle vorsah. Es waren für den Fall, daß der Kurfürst starb, alle Maaßregeln getroffen, um nach Maaßgabe des

<sup>1)</sup> Raesfelb, Saag 30. Juli.

Bertrages vom 5. April sofort Besitz zu ergreifen, "möglichst ohne Gewaltsthätigkeit"; Sousselds Dragoner standen an der bergischen Grenze, um die nöthigen civilrechtlichen Maaßregeln zu decken; drei Monate sollten dann, wie von Frankreich vorgeschlagen war, dem Psalzgrafen von Sulzbach Zeit gegeben werden, der französischen Bermittelung sich zu fügen; "sollte aber dieser Prinz und seine Parthei S. M. in der ruhigen Possession stören, so werden dieselben dagegen die erforderlichen Mesures nehmen und sich mit aller Macht bei Dero Recht manuterieren so gut Sie können; wobei sie aber solcher Gestalt an die Bergleichspunkte nicht weiter gesbunden sein wollen."1)

Der heftigen Bewegung, welche die öftliche und weftliche Politik Europas in diesen Sommermonaten her und hin warf, hielt sich der König völlig fern; weber die Sendung des Schweden Aubenschild und sein Erdieten einer preußisch-türkischen Allianz, noch daß Brackel aus Wien nach Berlin kam und Anknüpfungen versuchte,2) hatte irgend eine Folge; weder die Handels- und Smuggel-Freiheit, welche die englische Nation als ihr Recht in Anspruch nahm, noch die Berlegenheiten, welche der Republik der Nieberlande aus dem begonnenen Constict erwuchsen, schienen für Preußen Anlaß genug, seine geschlossene Hatung aufzugeben. Wenn, wie vorauszusehen, der oceanische Dominat, wie ihn England sorderte, mit dem diplomatischen auf dem Continent, den Frankreich schon hatte, auf die Wensur gingen, so versprach das, nach der Ansicht in Berlin, ein Schausspiel zu geben, "bei dem vorerst die Zuschauer mehr zu gewinnen hätten, als die Acteurs.")

Der König war in dieser Zeit von dem Kronprinzen begleitet nach Preußen gereist, theils um die Regimenter dort zu besichtigen, vor Allem um seine Salzdurger in Litthauen zu besuchen. Er hatte wohl Grund, sich seines Werkes zu freuen; er war heiter und gütig, gegen den Kronprinzen voll Herzlichkeit und Vertrauen, "so wie ich mich immer gesehnt habe," schreibt dieser, "daß er gegen mich sein möchte." )

<sup>1)</sup> C. O. Gumbinnen 17. Juli 1739.

<sup>2)</sup> Bodemiís 15. Suíi: pour sonder les intentions de V. M. et pour voir de près de quel bois on se chaufferoit chez nous en cas qu'il prit envie à la Russie débarassée de la guerre des Turcs d'entâmer elle même la première ses prétendus perfides voisins les Suédois.

<sup>3)</sup> Podewils an den König 14. Nov. Und der König darauf: le plus sûr est d'être spectateur tranquille jusqu' à ce qu'on pourra voir plus clair.

<sup>4)</sup> Der Kronpring an die Kronpringeß, Gumbinnen 18. Juli: Le Roi est de la meilleure humeur du monde. Betersborf 27. Juli: je ne saurois assez me louer du Roi, il est en vérité tel que je puis le souhaiter et que j'ai toujours désiré qu'il fût envers

Es war bes Königs lette Reise. Die Anstrengungen, die er sich zumuthete, dann das Aufbrechen alter Gichtwunden, die übereilt geheilt wurden, die Symptome der wieder eintretenden Wassersucht, unter denen er nach Berlin zurück kehrte, erfüllten seine Umgebung mit Sorge. Er suhr fort seine Geschäfte zu besorgen, wenn ihn auch dann und wann sein Leiden an das Zimmer sesselte; seinen Marginalien aus dieser Zeit sieht man es an, wenn die Schmerzen seine Hand unsicher machten.

## Wachfende Wirren der europäifchen Politik.

In der allgemeinen Politik folgte den traurigen Friedensschlüssen im September, welche die östlichen Machtverhältnisse so tief trasen, der förmsliche Ausbruch des Krieges zwischen England und Spanien, der die Machtsverhältnisse des Westens zur längst gefürchteten Katastrophe trieb.

Allerdings hatte Frankreich unter des Cardinals Leitung sich seit Jahren, wie es schien, barauf gerüstet, daß sie eintreten werde. Er hatte — vielleicht keiner so früh wie er — erkannt, daß der Kern der englischen Gleichgewichtspolitik der amerikanische Handel, darum die in tausend Wechseln gleiche Eifersucht gegen jeden fremden Einfluß am spanischen Hofe sei; mochte Holland es sich gefallen lassen, daß die englische Kaufsfarthei den Welthandel, die englische Marine die Oceane beherrsche, sür Frankreich war der noch so große Continental-Einfluß kein Ersah für daß, was die Seeherrschaft Englands wie allen anderen, so dem französischen Bolke mehr und mehr zu verkümmern drohte. Rastloß hatte er daran gearbeitet, die französische Marine empor zu bringen; sie war in einem Zustande, wie sie ihn seit dem Tage von la Hogue nicht wieder erreicht hatte; sie schleunig zu verfärken, wurden zahlreiche Fregatten in Holland gekauft, in den schwebischen Häsen Säsen Schiffe für französische Rechnung gebaut.

Aber der Cardinal hatte keineswegs den Wunsch, das Glücksspiel eines Seekrieges zu versuchen; er wollte stark gerüstet sein, um zwischen die Habernden mit dem Worte des Friedens zu treten; er gedachte mit seiner höheren Weisheit den empörten Stolz der Einen und das ungestüm ansmaaßliche Kraftgefühl der Anderen in die gebührenden Schranken zu weisen!) und so, wie er sich gern sagen ließ, "wie auf dem Lande, so auf dem

moi. Der König schenkte ihm bamals bas große Gestilt von Tratehnen de la manière du monde la plus flatteuse pour moi. Brief an Camas 10. Ang. 1739.

<sup>1)</sup> Podewils an den König 22. Juli auf Anlaß eines Briefes aus Paris über den spanisch-englischen Streit qui découvre les sentiments du vieux renard sur ce sujet, qui IV. 3.

Meere das Gleichgewicht zu erhalten". Hatte er doch, als auch französische Kauffahrer von Admiral Haddock angehalten, französische Güter auf spanisichen Schiffen mit Beschlag belegt waren, statt Genugthung zu fordern, sich mit einer bescheidenen Ausgleichung für die Geschädigten begnügt, ja im Anfang September noch einmal seine Bermittelung zwischen England und Spanien angeboten und Borschläge gemacht, die nur die Leidenschaft hüben und drüben unannehmbar sinden konnte.

Die Spanier sahen in der Friedensliebe des Cardinals halben Verrath an ihrer nationalen Sache: ihre Königin, die wieder nur an italienische Ersoberungen dachte, schäumte vor Buth über den "Psassen,") der ihre Pläne von Neuem freuzte; und in England war das Geschrei "fein Friede, fein Durchsuchungsrecht, keine Mediation." Walpole wagte nicht mehr, dem ausgesprochenen Verlangen der Nation, so unheilvoll es ihm erschien, entsgegen zu treten; am 30. October erfolgte die förmliche Kriegserklärung. Sie wurde in London und in ganz England mit Jubel, Freudenseuer, Glodengeläut begrüßt.

"Eine Bravade gegen Frankreich" nannte man sie in Paris. Walpole meinte, daß der Cardinal um keinen Preis sich zum Kriege entschließen werde, daß Frankreich also solche Ausgleichungsvorschläge machen müsse, die England annehmen könne, und diesen werde die Krone Spanien nimmersmehr sich fügen, sie werde von Reuem mit Frankreich darüber zerfallen, sich in Englands Arme wersen. Die öffentliche Meinung in England aber war gegen Frankreich noch heftiger erbittert als gegen Spanien; sie wurde nur noch leidenschaftlicher, als sie sah, wie der Cardinal sich durchzuschleichen, unter der Formel der "strictesten Neutralität" lauernd den schließlichen Gewinn des begonnenen Kampses zu erhaschen gedachte; oder, wie ein französischer Minister es ausdrücke, man werde zunächst ruhig zusehen, wenn aber eine der beiden Kronen zu weit gehen wolle, dann stehe es Frankreich zu, zu sagen wie der liebe Gott: "bis hierher und nicht weiter."<sup>2</sup>)

paroit roder autour du pôt et qui sans vouloir sérieusement une rupture ouverte est peut-être bien aise de se taire valoir et de voir les autres se ruiner en dépenses et préparatifs inutiles, pendant que la France augmente sa marine, ses finances et toutes les autres ressources dont elle pourra faire usage avec le temps.

<sup>1)</sup> Chambrier 15. Febr.: le cardinal veut garder toujours les dehors et certains ménagements à ce qu'il parait parce qu'il est si peu sûr de la Reine d'Espagne, qui l'appelle dans sa colère petit prestolet, qu'il craint qu'elle ne se jette à la fin entre les bras des Anglois.

<sup>2)</sup> Borde, Wien 30. Dec. nach einem Schreiben des Prinzen von Liechtenstein aus Paris: il appartiendroit à la France de dire comme le don Dieu: vous irez jusque là mais pas plus loin.

Mit Ungebuld harrte die englische Nation des Signals, sich auf die Franzosen zu stürzen; ihre aufstrebende Marine, ihren aufblühenden Seehandel, ihre anmaaßliche Superiorität in der europäischen Politik niederzubrechen, die die Aufgabe Englands; immerhin um den Preis eines allgemeinen Krieges.

Das englische Ministerium begann, um Allianzen auf dem Continent zu werben, um wo möglich gegen die verbundenen höfe von Paris, Madrid, Stockholm eine energische Coalition zu bilden. Nur erst Dänemarks war es gewiß. Zum Schut der deutschen Lande des Königs hätte man wenigstens auch das hessische Kriegsvolf zur Verfügung haben müssen; aber der König von Schweden schwankte, ob er nicht dem Verlangen seiner schwedischen Räthe gemäß auch als Landgraf von Hessen in das französische Vündniß treten, so Frankreichs Fürwort für die Wahl seines nächsten Erben, des Landgrafen Friedrich, zur Nachfolge in Schweden gewinnen solle. In Wien ließ Georg II. anzeigen, daß er 130,000 Gulden Türkensteuer zu zahlen angewiesen habe; 2) dann ließ er Erbietungen machen, des Kaisers Interessen in Italien mit seiner Flotte zu unterstützen; die Wiedereroberung von Reapel und Sicilien wurde als Preis der erneuten Allianz geboten

Der Wiener Hof war zu tief erschöpft, um sogleich auf diesen Köber anzubeißen: "England hat still gesessen, als wir am Tanz waren; jetzt, da die Reihe an England kommt, werden wir still sitzen," so hieß es Ende October; Ende November ließ man schon merken, "daß es nicht an dem guten Willen, sondern nur an dem Bermögen sehle;" aber außer den Subsidien forderte der Wiener Hof auch, daß Außland zustimme und Holland mitgehe. In Petersburg erneute England seine Bemühungen; im Haag setzte es die begonnenen Berhandlungen eifrigst fort; an beiden Orten zunächst ohne Erfolg.

"England pocht an alle Thüren, Freunde zu gewinnen", sagt Podewils. Auch in Berlin wurde angeklopft. Guy Dickens forderte eines schönen Morgens Aubienz, um Aufträge seines Königs, die an S. M. perfönlich gerichtet seien, zu überbringen. Der König ließ ihm antworten:

<sup>1)</sup> Andrié's Ansbriide 13. Nov.: pour affoiblir le commerce de la France duquel les Anglois sont extrêmement jaloux. 8. Dec.: Frantreich's Bestreben sei à exclure presque toutes les autres puissances des négociations publiques s'étant, comme on pourroit dire, érigée en directrice générale. Chambrier 22. Jan.: ils souhaitent infiniment de faire une guerre générale en faisant entendre à tous ceux à qui ils le pourroient persuader, que le sujet de guerre, qu'ils ont contre l'Espagne, regarde toute la partie de l'Europe qui ne voudra pas vivre en amitié avec la France et l'Espagne.

<sup>2)</sup> ad captandam benevolentiam, fcreibt Borde 28. Oct.

"in London werde dem preußischen Gesandten nicht gestattet, Anträge an den König zu bringen, bevor sie den Ministern vorgelegt seien; in Berlin müsse in gleicher Weise versahren werden". 1) Umsonst sprach Sun Dickens sein lebhaftes Bedauern aus, zumal "da seine Commission den Art sei, daß vielleicht seit vielen Jahren keine so angenehme Proposition dem Könige gemacht worden sei; die Herren Minister würden sich ewig Vorwürse darüber zu machen haben, wenn sie nicht Alles anwendeten, ihm die gessorderte Audienz zu schaffen." Der König blied bei seiner Ablehnung, 2) und Gun Dickens behielt seine Commission für sich. Die Nachrichten von den englischen Erbietungen in Wien zeigten bald genug, was England wolle; mochte für England und Hannover der allgemeine Krieg erwünschter sein, als der bloß englischs hannövrische, wenn Frankreich die Wassen ersgriff, — dem Interesse Preußens entsprach er nicht; als einen Miethssaul, sagte der König, lasse er sich nicht brauchen. 3)

Wenige Tage später kamen Chetardie und Balory nach Berlin. Nicht daß sie vorerst nicht von der engeren Allianz sprachen, war auffallend; denn der Cardinal hatte den Bunsch geäußert, daß man gegen Chetardie den Schein bewahre, als sei er in das Geheimniß nicht eingeweiht. A) Aber auffallen mußte, daß Fenelon (13. Oct.) im Gespräch mit Raesfeld im Haag zur Aussührung des geheimen Vertrages in Vorschlag brachte: Preußen solle, sobald der Kurfürst gestorben, Verg in Vesitz nehmen und zugleich in Maunheim den

<sup>1)</sup> Der König eigenhändig zur E. D. vom 14. Sept.: "die Leute haben uns betrogen 20 Jahr; da war ich jung, igo bin ich 52 Jahre; nun soll es mit Gottes Hilse nicht ansgehen. Den Franzosen traue ich nicht weiter, als daß sie mich nöthig haben, daß ich nicht partie gegen sie nehme; erzo müssen sier wohl bewahrt halten; indeh verlasse mich auf meinen großen Allierten, der Alles dis dato wohl bewahrt hat und weiter bewahren wird; und die Engländer Betrüger de l'Europe sind und niemals Tractaten gehalten haben, und England (so als Hannover mit mir steht und mir en particulier seind sind, darum sie mir nicht einen Tropsen Wasser gönnen".

<sup>2)</sup> Der König an Bobewils 13. Nov.: si les Anglois entraînent l'Empereur pour lui faire ravoir Naples et Sicile, cela mettra l'Empereur en bon état! n'ai je pas eu raison, que les insinuations à moi de Guy Dickens étoient des tromperies pour me rendre suspect envers la France?

<sup>3)</sup> Der König eigenhändig zur E. O. vom 15. Sept. an die Minister: "Erstlich bei Kaiser, Frankreich, England müssen die fremden Minister ihr Andringen beim Odinisterium thun und nicht immediat, ergo ich halte mich eben so gut. Zum Andern hat man mich in guten Zeiten negligiert und itzo, da man in Noth ist, will man mich wie ein eheval de louage gebrauchen, wie vor alten Zeiten. Itzo bin ich auf einen andern Fuß, da ich mich conservieren werde durch Gottes Gnade".

<sup>4)</sup> Podewiis an den König 1. Aug.: que M. de Chétardie paroisse ignorer totalement le traité en question. Telle est la marotte de ce vieillard jaloux de son secret et soupçonneux au possible.

Wunsch aussprechen, die Sache in Güte beizulegen und zu dem Zweck drei Monate Frist geben, dann werde sich Sulzbach an Frankreich wenden, und Frankreich den preußischen Antrag für angemessen erklären und die Ansnahme empfehlen; das Alles, ohne des geheimen Vertrages zu erwähnen. "Die Franzosen scheinen sich von dem Vertrage loswickeln zu wollen", schrieb der König; doch wolle er deßwegen nicht ombragiert sein, da er sich in gutem Stande besinde und die Hände frei habe. Daß Fenelon bei Raesseld dieß und das versuchte, zu ersahren, ob er nicht Austräge zum Abschluß der engeren Allianz habe, machte die Sache nicht eben besser; hatte man doch früher in Paris gesagt, daß Valory mit dieser Verhandlung beauftragt sei. Raesseld wurde angewiesen zu antworten: da die Krone Frankreich die nähere Verbindung gewünscht habe, so erwarte man ihre Vorschläge.

Die Mittheilungen Chetardies ließen keinen Zweifel, daß Frankreich fehr weit entfernt fei, bem Wiener Hofe großes Bertrauen zu schenken. Es hatte wohl nicht erft einer Andeutung, die preußischer Seits im Frühling 1738 in Paris gemacht war, bedurft, um den Cardinal auf den Gedanken zu bringen, daß der Raifer Duffeldorf und die julichsche Erbschaft am liebsten selbst gewonnen hatte. Chetarbie hatte bavon zu sprechen, baß in Wien die Absicht sei, bei dem erwarteten Tode der Kaiserin sofort eine neue Vermählung einzuleiten, und zwar mit ber Tochter bes älteren Pfalzgrafen von Sulzbach, ber Enkelin bes alten Rurfürften von Mannheim, die nach der früheren pfälzischen Ansicht das nächste Recht auf die julich= bergischen Lande hatte. Freilich noch lebte die Kaiferin, — sie hat ihren Gemahl viele Jahre überlebt; die nähere Gefahr war, daß fich ber Kaifer von England gewinnen ließ, baß er mit englischem Gelbe fich wieber in Stand fette, baß er, wenn Frankreich mit in ben Seekrieg verwickelt war, losbrach entweder gegen das bourbonische Stalien, ober gegen Lothringen. Es mußte bem Cardinal Alles baran liegen, die kaiserliche Macht so zu um= ftellen, daß fie trot Englands Drängen Frieden zu halten gezwungen mar.

In ben letzten Decembertagen zeigte Marquis Valory dem Könige an, daß er die erwarteten Anträge zu machen Befehl erhalten habe. Der König befahl seinen Ministern Podewils und Thulemeier mit ihm in Conserenz zu treten; Borcke war nicht in das Geheimniß des Vertrages vom 5. April 1739 eingeweiht. 1)

<sup>1)</sup> Anf ein Schreiben des Cardinals Fleury im April 1739, où il parle de ses soupcons contre quelque ministre du conseil de V. M., und auf Podewils Bemerkung (2. Mai an den König) je sais que le Marq. de Chétardie s'est souvent échappé de dire que la

In ber Conferenz — sie wurde am 30. December gehalten — trat Balory mit einer gewissen Ungeduld auf: nichts sei leichter, als die Parazgraphen einer Defensivallianz zu entwersen und in Geheim= und Separat=artikeln zu fassen, was Jeder dabei möchte ausbedingen wollen; aber bevor sein Hof, wie preußischer Seits gewünscht worden, ein Project vorlege, müsser über gewisse Fragen um Erklärung bitten. 1) Die Fragen, die er dann dictierte, sind bezeichnend genug; zuerst: "was der König zu thun gedenke, wenn Frankreich sich genöthigt sähe, in dem zwischen England und Spanien entstandenen Kriege Parthei zu nehmen"; sodann: "wie der König sich entscheiden werde, im Fall der Wiener Hof gewisse Artikel des letzten Friedensschlusses unerfüllt lasse"; noch weiter griff die dritte Frage: "was des Königs Weinung und Interesse sei, wenn, wie nur zu wahrscheinlich, die Wahl eines römischen Königs bei Ledzeiten des Kaisers zur Sprache komme"; endlich: "in welchem Verhältniß der König zu den Häuptern der katholischen Parthei im Reich sei oder zu sein wünsche".

Fragen, die Valory mit Recht als ein Zeichen der großen Offensherzigkeit seines Hofes rühmen konnte. 2) Sie ließen einen tiefen Blick in das politische System des Cardinals thun; sie zeigten, daß Frankreich in den Krieg gegen England mit eintreten wolle, wenn es Preußens sicher wäre, daß es dann von dem Wiener Hofe erwartete, er werde für England die Waffen ergreifen, die Wahl des Herzogs von Lothringen durchzusehen, vielleicht Lothringen wieder zu nehmen suchen; sie zeigten ferner, daß Baiern, Cöln, Pfalz mit Frankreich einig seien, sich solchem Vorgehn des Kaisers zu widerseten, und daß sie Preußen zum Genossen ihres Bundes zu haben wünschten.

Was Frankreich für so weitgreisende Forberungen, die es stellte, gewähren wolle, davon hatte Balory nicht gesprochen; mochte Preußen seine Gegenforderungen stellen. Aber hatte Preußen irgend einen Anspruch oder Bunsch, der dem Gewinn entsprochen hätte, den Frankreich machte, wenn

France ne pouvoit jamais prendre conflance à ce ministre (Borcte) porté comme elle le croyoit pour la cour de Vienne et celle de la Russie, en quoi comme je suis persuadé on peut lui avoir fait du tort, hatte ber König bestimmt, Borcte auszuschichtießen, pour flatter un peu les idées du cardinal, quoique je suis très persuadé de la sidelité de Gen. de Borcke.

<sup>1) &</sup>quot;Gewisse Fragen die er uns in die Feder dictiert." Podewils und Thulemeier an den König 30. Dec. 1739.

<sup>2) &</sup>quot;cette façon de procéder dénote une grande franchise de la part de la France et fait voir qu'elle ne marchande pas sur les ouvertures." Des Königs Marginal: "ich habe mich gestern expliciert, barnach sollen Sie was dressieren."

es im Reich mit den Säuptern ber fatholischen Barthei auch Breußen für sein politisches Spftem gewann? und war ber Cardinal im Ernft gemeint, fich gegen den Wiener Sof zu kehren, oder wollte er Preußen und die drei Rur= fürsten nur möglichst weit gegen benfelben engagieren, um mit dem so bedrohten Raifer hinter ihrem Rücken fich zu verständigen? Es fehlte nicht an Un= zeichen dafür. Auf den Sülferuf der Republik Genua hatte Frankreich bas wieder emporte Corfica unterworfen; die Infel war von französischen Trup= pen befett; es hieß allgemein, daß ber Infant Don Philipp von Spanien, dem eben jest Ludwig XV. Tochter vermählt wurde, das "Königreich" Corfica erhalten, daß der Herzog von Lothringen ihm Toscana abtreten und dafür die öftreichischen Niederlande bekommen, daß Frankreich für bes Kaifers Zustimmung zu jener neuen bourbonischen Krone die Bahl bes Lothringers zum römischen Könige gutheißen werbe. Man erfuhr mit Bestimmtheit, daß Mobinson in Wien diese Projecte aufs Gifrigste betämpfe, daß der Wiener Sof England fo gut wie Frankreich fürchten und hoffen laffe.

Am 7. Januar übergaben Pobewils und Thulemeier bem Marquis Balory bes Königs Antwort; sie fügten hinzu: "dieselbe enthalte weit mehr, als man am französischen Hofe erwartet haben dürste; weiter könne S. M. vor der Hand nicht herausgehn, da er noch nicht eigentlich wisse, was französischer Seits mit der defensiven Allianz beabsichtigt werde".

Des Königs Antwort besagte in Betreff des gegenwärtigen Krieges, er werde völlig neutral bleiben, auch wenn Frankreich sich veranlaßt sähe, Parthei zu nehmen. In Betreff des letzen Friedens sei allerdings desachtenswerth, daß der Kaiser auch im Namen des Reichs zu schließen Auftrag erhalten habe, aber mit ausdrücklichem Borbehalt der Ratification des Reichs; disher aber sei kaiserlicher Seits dem Reich noch nicht einsmal Kenntniß von dem Abschluß des Friedens gegeben, geschweige dessen Ratification beigebracht; ) so könne der Wiener Hof diesen Borwand leicht benutzen, namentlich die Abtretung Lothringens in Frage zu stellen und von Reichswegen den Krieg gegen Frankreich zu erneuen; Preußen werde alle ihm zu Gebote stehenden Sinslüsse anwenden, dieß zu hindern, müsse sich aber vorbehalten, wenn es doch zum Reichskriege komme, sein Contingent zu stellen, ohne übrigens damit sein Berhältniß zu Frankreich beeinträchtigt sehn zu wollen. Die Wahl eines römischen Königs sodann sei eine so delicate Sache, daß S. M. sich noch nicht entscheiden könne, auf

<sup>1)</sup> sans que S. M. à raison de son contingent ainsi fourni soit censée avoir contre-

wen sie zu richten und ob sie schon jest zu wünschen sei; ber König wünsche vertraulich in Kenntniß gesetzt zu werden, was Frankreich darüber denke. Endlich die Häupter der katholischen Parthei im Reich betreffend, wenn damit Baiern, Pfalz, Cöln gemeint seien, so habe der König zur Zeit mit ihnen kein näheres Verhältniß, werde aber gern, so weit es sein Interesse und seine Convenienz gestatte, die Freunde Frankreichs als seine eigenen Freunde ausehen.

Valory nahm biese Erklärungen mit ber Miene entgegen, als wenn sie ganz ben Bünschen seines Hoses entsprächen, überreichte (22. Jan.) sein Allianzproject, in dem dann eben das, worauf es für Frankreich ankam, formuliert war. Er fügte hinzu, daß sein Hof allerdings eine nähere Verbindung Preußens mit den Häuptern der katholischen Parthei, namentlich mit Baiern, für höchst ersprieslich halte und Alles thun werde, eine solche zu fördern. 1)

Der König, so leibend er war, las das Project, wies seine Minister an, ihn bei Balory "wegen anhaltender schwerer Unpäßlickseit" zu entschuldigen, übrigens mit ihm zu chipotieren; er sagte zu Podewils: "es werde nicht so eilig sein; wenn ihn Gott wieder genesen lasse, werde sich Alles bald finden; wenn es anders mit ihm bestimmt sei, so werde es lediglich auf den Aronprinzen ankommen, der schon eine solche Parthei zu ergreisen wissen werde, wie seine Gloire und Interessen, auch die Conjuncturen mit sich bringen dürften."

Er hatte schon nicht mehr auf Genesung zu hoffen;2) wie hätte er sich jett noch auf einen Vertrag einlassen sollen, mit dem sein Nachfolger an das französische System gekettet gewesen wäre? Nicht daß er die frans

venue aux engagements qu'Elle a pris ou prendra encore avec S. M. T. Ch. Der Kaiser hat ben Frieden endlich im März 1740 an den Reichstag gebracht. Die Krone Spanien war nach endlosen Beitläufigkeiten 21. April 1739 beigetreten.

<sup>1)</sup> Basort an den König 20. Febr.: que vue la nature des circonstances il semble qu'on ne puisse pus trop penser actuellement à former des liaisons particulières avec l'Electeur Pal. ni même avec celui de Cologne; mais si V. M. jugeait de son interest et de celui de l'Empire à s'unir plus particulièrement avec l'Electeur de Bavière, avec lequel le Roi mon maître a eu de tout tems des liaisons plus étroites, il stipuleroit volontiers d'y aider V. M. par le mouvement de ses dons offices pouvant compter que les conseils auroient quelque considération; wenn zwei so machtige Fürsten Hand in Hand gingen und auf dem Reichstag gleich stimmten, so werde das großen Eindruck machen.

<sup>2)</sup> Er schreibt an Filrst Leopold, ber anfragt, ob nicht die Reduction ber Truppen in Oestreich benutzt werden könne, einige Tausend Mann anzuwerben, 3. Febr. 1740: "ich bente zu sterben und habe Alles an meinen altesten Sohn gesagt, was ich weiß."

zösischen Anträge zurückgewiesen hätte. Aber das Gegenproject, das er (6. März) übergeben ließ, enthielt eine Reihe von Punkten, über die noch Wochen und Monate verhandelt werden konnte.

Satte Frankreich in dem zweiten Geheimartifel geforbert, zu biefer Mlianz auch Schweden und Dänemark beranzuziehen, "um bas Gleichgewicht im Norden besto besser zu erhalten," so forberte bas Contreproject: daß Preußen um keinerlei Urfache willen verbunden fein folle, Barthei gegen Rufland zu nehmen, wenn auch Schweben ober Danemark ober beibe Kronen dieser Mliang beiträten. Es murbe ein vierter Beheimartifel bindugefügt: da der spanisch = englische Krieg des Handels wegen geführt werbe und daher für Preugen eine frembe Sache fei, fo ftimme Frankreich bei, daß ein frangöfischer Krieg in ben spanischen und italienischen Staaten fein casus foederis sein, sondern Preußen völlig neutral bleiben folle. 1) In anderen Separatartiteln behält fich Preußen vor, im Kalle eines Reichsfrieges fein Reichscontingent zu ftellen, in Betreff ber Königswahl, ju ber jest kein Anlaß fei, sich eintretenden Falls mit Frankreich ins Ber= nehmen zu feten. Bor Allem, Preußen forbert bie französische Garantie für bie Succeffion in Oftfriesland, forbert bei Erneuerung ber frangofischen Berträge mit ber Schweiz die Aufnahme Neufchatels in diefelben, forbert Frankreichs Mitwirkung, daß in Polen das Wahlrecht, die Verfaffung, das Recht ber Diffibenten erhalten werbe. 2)

Diese Gegenvorschläge überraschten in Paris nicht wenig; man hatte gehofft, Preußen billigeren Kauses zu gewinnen; man wünschte lebhaft den Handel zu schließen, bevor der Thronwechsel, der sichtlich nahe war, größere Schwierigkeiten schaffe. Der Cardinal sandte Bemerkungen über das Contreproject nach Berlin, die in sehr verdindlichen Formen das beseitigen sollten, was dem französischen Interesse nicht bequem war, und für geringe Zugeständnisse einige weiter gehende Forderungen machten; in Betress Außlands gaben sie zu, daß Preußen nicht Parthei gegen die Kaiserin

<sup>1)</sup> Für den casus foederis hatte der König die Hülfeleifung — Frankreich überließ ihm, fie zu bestimmen — auf 10,000 Mann Cavallerie und 6000 Mann Infanterie französischer Seits, auf 10,000 Mann Infanterie und 4000 Mann Cavallerie preußischer Seits angeset.

<sup>2)</sup> Art. sec. 7. Les avis certains qu'on a que le Roy de Pologne et Electeur de Saxe travaille sous main à rendre la couronne de Pologne héréditaire dans sa maison, dessein autant plus pernicieux que s'il venoît à réussir la souveraineté sur la Pologne en seroit une suite naturelle et détruiroit l'équilibre dans le Nord, L. L. M. M. prennent par cet article les engagements les plus solennes pour empêcher de toutes leurs forces, que le dessein susdit ne puisse jamais être mis en exécution n. f. w.

nehme, aber zugleich forberten sie, daß Preußen nicht zu Gunsten Rußlands Barthei nehme; 1) in Betreff Oftfrieslands äußerten sie, daß Frankreich von dem Recht Preußens nicht genug unterrichtet sei, um sich für dasselbe so stark auszusprechen; allerdings wünsche man dem Könige von Herzen dieß Land, aber es seien auch andere Prätendenten vorhanden, auch habe Holland wegen der Nachbarschaft und seiner Garnisonen großes Interesse an dieser Frage; 2) selbst in Betreff Neuschatels wurde nur eine halbe Aussicht gegeben.

Der König befahl weiter zu "chipotieren," nach ben Marginalien, die er auf die "Bemerkungen" geschrieben, eine Antwort zu verfassen; am Ende April wurde sie dem Marquis Valory zugestellt. "Es ist Alles so eingerichtet", melden Podewils und Thulemeier dem König, "daß man lange genug darüber wird chipotieren können, auch wird Frankreich kaum auf den Fuß die Antwort schließen wollen; wenn aber doch, so ist kaum ein Fall denkbar, daß E. M. in Krieg kommen könnten, also die Hände genugsam frei und allen Bortheil auf Ihrer Seite haben, da wir jetzt beinahe im Bloßen stehn und keine Allianz haben, solches aber um so mehr bedenklich scheinet, weil der größte Theil der europäischen Puissancen übel für uns intentioniert ist." Der König schrieb mit schon zitternder Hand darunter: "gut." Was seinen Ministern bedenklich schien, war gerade das, was er jetzt wollte. 4)

Seit der spanisch=englische Arieg entbrannt war, schien der "General= frieg" so gut wie gewiß; er war da, sobald sich Frankreich für Spanien erklärte. Schon im Februar war an allen Hösen die Furcht oder Hossnung, daß die Erklärung in kürzester Frist erfolgen werde; als (April) die Nachricht einlief, daß Ansang Januar Portobello von Admiral Vernon

<sup>1)</sup> à ne prendre aucun parti en faveur de la Russie. Des Königs Marginal: point contre la France. Die réflexions seines Hoses überreicht Balory am 6. April.

<sup>2)</sup> Marginal des Königs: "sollen das ganze Stettin mit Borpommern garantieren, benn ihre Garantie von Pommern ist Tractat von Rottembourg expiriert". (sic)

<sup>3)</sup> Die preußische réponse aux réslexions de la cour de France sur le contreprojet ist nach einer Conserenz des Königs mit Podewils und Thulemeier (12. April) am 14. April dem Könige vorgelegt, der darauf bemerkt: "sollen es so machen wie ich habe gesagt, chipotieren, aber die Hände frei; oder sie (d. h. die Franzosen) müssen besser tuden als sie hier thun; wenn ich soll . . . . (ein unleserliches Wort) muß Düsseldorf unser sein. " Die réponse wurde am 29. April an Balory übergeben.

<sup>4)</sup> Ein undatiertes Mem. aus dieser Zeit, vielleicht von Podewils, hat nach Darlegung der politischen Lage Preußens zum Schluß die Worte: voild les différents parties qui s'offrent à nos réflexions et dont il faut choisir nécessairement un, si on ne veut pas être pris au dépourvu le cas existant; puisqu'il est moralement impossible, que nous puissions flotter plus long tems dans cette incertitude, dénoués de système, d'amis et de secours, sans couler à fond, avant que nous nous en appercevions.

genommen sei — ein Ereigniß, das in England mit übertreibendem Jubel geseiert wurde — schien Cardinal Fleury nicht länger zögern zu können. Man sagte in London: Frankreich werde, da es den Spaniern unmittelbar wenig helsen könne, eine Diversion machen und vielleicht die jülichsche Sache zum Vorwand nehmen; 1) der kaiserliche Gesandte in London verssicherte, daß seine Nachrichten aus Frankreich ernstester Art seien, und daß er seinen Hof auf die Gesahr der östreichischen Niederlande aufmerksam gemacht habe.

Aber ber Cardinal zögerte, fuhr fort, in London Vermittlungsanträge zu machen, 2) aber unannehmbare; man glaubte, daß er vielmehr den Fortgang des Krieges wünsche. Den Engländern kostete dieser Krieg ungeheure Anstrengungen 3); und es brachte ihnen wenig Gewinn, wenn sie ein Paar spanische Schiffe ausbrachten oder eine Hasenstadt nahmen, die sie doch nicht behaupten, von der auß sie noch weniger erobernd in das Land einzudringen wagen konnten; die spanischen Kaper thaten ihrem Handel unverhältnismäßig größeren Schaden, je länger der Krieg währte, desto größeren. Und sie hatten Port Mahon, sie hatten Gibraltar zu verlieren, sie hatten Landungen des Prätendenten zu fürchten; zumal da sie kaum ein Paar Schiffe in den heimischen Gewässern behalten hatten, um mit desto größeren Flotten desto raschere Erfolge in den amerikanischen zu erzielen. 4) Nur daß ihnen da Frankreich mit einer Drohung entgegenztrat: für Frankreich würde, ließ Cardinal Fleury erklären, die erste engzlische Eroberung im spanischen Amerika das Signal zum Kriege sein.

Wie England an alle Thuren anklopfte, eine große Coalition zu

<sup>1)</sup> Andrié, 5. April: die Einnahme von Portobello habe in Bersaisse großen Einbrud gemacht, es seine mehrere Geheimrathssitzungen gehalten; es transpiriere, daß Nachrichten hergekommen qui donnent lieu à croire que la France doit avoir parlé d'une manière extrêmement équivoque sur son dessein de se démasquer en vengeant l'Espagne, sa famille et son allié u. f. w.

<sup>2)</sup> Königl. Resc. an Andrié 7. Mai 1740, über die Antunft des französischen Ministers Busin in Loudon, die nach Andriés Bericht ne roulera qu'en intrigues tendantes à fomenter les divisions en Angleterre. Man höre, daß seine Borschläge ne seront pas infiniment goutés, aussi la cour de France ne paraît pas se soucier beaucoup que sa médiation a été jusqu' ici quasi abhorrée en Angleterre, il y a même beaucoup d'apparence que la France souhaite la continuation de la guerre.

<sup>3)</sup> Chambrier, 6. Mai. Man meine in Paris, que plus les Anglois font d'efforts dans cette guerre, moins ils seront en état de se rendre dans la suite le tien et le soutien d'une ligue contre la France.

<sup>4)</sup> Balpole fagte: what, may not one poor ship be left at home? must every accident be risked for the West-Indies, and no consideration paid to this country? Coxe IV p. 147.

Stande zu bringen, eben so mar die französische Diplomatie in voller Thätiakeit, nur mit bem Borfprung ber schon seit Jahren auf biesen Moment gerichteten Borbereitungen, mahrend England erft "feine Kugeln zu gießen begann, mährend schon geschoffen murbe". England hatte nur erft Danemark gewonnen, einen nicht eben kriegsluftigen Bunbesaenoffen: und König Georg verlobte eine feiner Töchter dem Erben von Beffen-Caffel ber lange umsonst geworben, jest plöglich, bamit nicht König Friedrich von Schweben auch als Landgraf von Hessen auf die Seite Frankreichs trete: England gewann so weitere 6000 Mann Miethstruppen. Aber Frankreich hatte Schweben, das vor Ungebuld brannte, sich auf die Russen zu stürzen, und wenn bas nicht thunlich, auf Danemark, auf Bremen= Berben, ober wohin sonst Frankreich wollte, wenn bafür die künftige Sülfe aegen Rukland zu gewinnen mar. Es war bas Werk bes französischen Ambassadeurs bei der hohen Pforte, daß die schwedischtürkische Defensip= allianz wirklich geschlossen wurde (Decbr. 1739); im Frühighr standen 30,000 Mann Schweben in Kinnland, die Ruffen eben so ftark ihnen In jedem Augenblick konnte es dort jum Zusammenftof kommen: wenn Rugland nur Miene machte, ber englischen Coalition beizutreten, brachen auf den ersten Wink von Versailles her die Schweben los. Sie wußten, wie tief von Bartheien zerriffen ber ruffische Sof sei: sie standen mit denen, welche Biron, Ostermann, Münnich, alles Fremde ver= abscheuten, in Berbindung; die Entbedung der Conspiration, in Folge beren sechs Dolgorucis hingerichtet wurden, die wenig spätere, der gefähr= licheren, bes Cabinetsministers Graf Wolinsky bestätigten nur zu fehr. was man schon bei bem eiligen Abschluß bes Türkenfriedens gesagt hatte. "baß bie inneren Gebrechen bes ruffischen Reiches größer seien, als man es sich bisher vorgestellt." 1)

Tropbem war es für Preußen von großer Wichtigkeit, welche Parthei Rußland nehmen werde. Graf Münnich drängte zum Angriff auf Finnsland; Biron fürchtete diesen Krieg, der sein Herzogthum schwer treffen konnte; mit England hatte man den Handelsvertrag, der so großen Vortheil zu gewähren schien; und bei dem tiesen Versall der russischen Marine — von 33 Linienschiffen waren kaum 14 seetüchtig — war man ohne engslische Hülfe gülfe gegen die schwedische Flotte, auch wenn keine französische Escadre zu ihr stieß, verloren. In der That unterhandelte Fürst Tscherbatow in London ganz insgeheim um ein Bündniß; und so entgegenkommend

<sup>1)</sup> Königl. Refcript an Marbefelb 12. Jan. 1740.

war England, baß ber ruffifche General Reith, ein Schotte und entschie= dener Jacobit, ber Bruder bes Lord Marischal, ber beim Prätenbenten war, am englischen Sofe die verbindlichste Aufnahme fand. Anderer Seits war Marquis Chetardie, ber bem Petersburger Sofe feit bem Frühling 1739 angefündigt war, nach wochenlangem Aufenthalt erft in Berlin, bann in Narva, endlich Ende December eingetroffen; aber Wochen, Monate vergingen, ohne daß er irgend welche Eröffnungen machte, nur gelegentlich Entschuldigungen für Schweben, bas bei ber nationalen Stimmung nicht anders könne, das ja nur eine Barriere gegen Rugland muniche, -"als fei ber Zweck feiner Sendung, ben ruffischen Sof lächerlich zu machen." Beinlich genug empfand man in Betersburg ben Drud bes "jegigen unnatürlichen Systems in Europa", wie es Biron nannte; er hoffte auf einen "Generalfrieg, ber entweder bas alte Gleichgewicht herstellen ober das Haus Bourbon auf den höchsten Gipfel der Macht und in die Lage bringen werbe, allen andern Buissancen Gesetze vorzuschreiben." Aber auf das Lebhaftefte empfahl Marquis v. Botta, der kaiserliche Gesandte, die innige Berbindung Ruglands mit Frankreich. 1) Aus Wien famen bringende Mahnungen, ben Bruch mit Schweben zu meiben: Rufland werbe, wenn es die freie Sand zu bewahren wiffe, bei bem zu erwartenben Generalfriege "eine brillante Rolle" fpielen können. Borftellungen, die doch auch ihre Wirkung thaten. Es kam hinzu, daß August III. und die Republit Polen eben jest mit Oftentation ben Grafen Dainsti nach Beters= burg fandten, als follte öffentlich gezeigt werden, daß die Aergernisse über die rücksichtslosen russischen Durchmärsche in Polen vergeben und vergessen, die vertrauliche Verbindung Bolens mit den beiden Raiserhöfen, wie fie 1733 begründet worden, in voller Blüthe sei; und Graf Dainsti hatte zugleich eine ganze Külle von Beschwerden über Breußen vorzutragen, "die Raiferin gleichsam zur Schiederichterin zwischen Bolen und Preußen zuseben."

Der König beauftragte Marbefelb (13. Febr.), den russischen Misnistern zu sagen: er erwarte, daß man ihn wegen dieser polnischen Dinge nicht werde behelligen wollen, da ihm bei seiner großen Consideration und Freundschaft für die Kaiserin nichts schwerzlicheres würde wiedersahren tönnen, als wenn in ihrem Namen Dinge an ihn gebracht würden, worin

<sup>1)</sup> Darauf das Königl. Resc. vom 2. Febr.: "das ist gewiß ein ganz fremdes und unvermuthetes Phänomen, und haben diesenigen wohl Recht, die eine solche Berbindung für ein dem Interesse des östreichischen Hoses höchst gefährliches Wert ansehen, worunter nothwendig sehr schälliche und der Aufrechterhaltung des gegenwärtigen Systematis von Europa präjudicierliche Absichten verborgen sein müssen."

er ihr Fürwort unfräftig sein zu lassen sich unumgänglich genöthigt sähe." Er ersparte bem russischen Hofe ben Vorwurf nicht (9. Jan.), "baß bas jepige Deconcert, durch welches dem Hause Bourbon das von Rufland sebst beigelegte Uebergewicht in den europäischen Anglegenheiten in die Hände gespielt worden, ursprünglich aus der unglücklichen Entschließung bes russischen Hofes herstamme, wider sein eigenes Interesse und seine alten Maximen dem Kurfürsten von Sachsen den polnischen Thron zuzu= wenden". Er liek auf jene Aeukerung von der brillanten Rolle, die Ruk= land bei dem Generalkriege spielen werde, andeuten, daß Aukland für solchen Fall wohl nicht eben viel werde leisten können, wenn es nicht mit Preußen Hand in Hand gehe: "gegen die Türken könne es dem Kaiser große Affistenz leisten, es könne in den polnischen und schwedischen Wirren eine considerable Figur machen, aber was es in einem Generalkriege, ber boch wohl nur gegen Frankreich gemeint sein könne, für eine brillante Rolle spielen solle, davon könne man sich aar kein Concept machen; es könne höchstens als Auxiliarmacht bes Kaifers auftreten, und der Wiener Hof werde nach den Erfahrungen von 1735 eine so kostsvielige Hülfe wohl nur in der äußersten Noth suchen, gewiß nicht, so lange er noch irgend anderswo Truppen bekommen könne."

Mochte Ostermann, der Herzog von Curland, die Kaiserin selbst von Zeit zu Zeit sich in die lebhaftesten Freundschaftsversicherungen gegen Preußen ergehen, 1) Preußen blieb in den Formen der verbindlichsten Hösslichkeit kühl; es wurde, je näher der Generalkrieg zu drohen schien, besto zurüchaltender.

Um so mehr, da durchaus nicht zu durchstauen war, ob noch das System von 1733 die beiden Kaiserhöfe unter sich und mit Polen-Sachsen verband, oder wie weit die Vorgänge des Türkenkrieges sie auseinander gebracht hatten. Für Preußen änderten sich die politische Frage in ihren Prämissen, je nachdem die dreiöstlichen Mächte sich trennten oder gemeinsam auf die englische, auf die französische Seite traten.

<sup>1)</sup> So Marbeselbs Bericht vom 19. Sept. 1739. Der Herzog von Curland habe im Beisein vieler fremder Minister zu ihm gesagt: "es soll an einigen auswärtigen Hösen die Rede gehen, als wenn die Kaiserin und der König von Preußen in keinem guten Bernehmen ständen; uns ist nichts davon bewußt; gesetzt auch es wäre wahr oder sie wären gar in Krieg mit einander verwickt, so würden sie doch, solate ein Oritter von ihren Zwistigkeiten prositieren wollte, es machen gleich den Schweizern, nämlich sich wieder verseinigen und den dritten Mann auf den Kopf schlagen; denn natürsich bleibt doch natürzlich, beiderseits Majestäten haben kein widriges, aber in vielen Stilden ein gemeinsames Interesse. Ueber welchen Discours die Umstehenden große Augen machten." Aehnliches öfter.

Namentlich die Wege des Wiener Hofes schienen völlig unberechenbar. Ein kaiserlicher Minister hatte bei der Nachricht von der englischen Kriegserklärung im November gegen Borke geänßert: "jetzt geben uns die Engländer gute Worte, allein unsere alten Alliierten haben uns so weit fallen lassen, daß wir nicht mehr im Stande sind, ihnen zu helsen; die unumsgängliche Nothwendigkeit und nicht unsere Inclination hat uns bewogen, in den französischen Hof unser Vertrauen zu sehen und dessen Vormundsschaft mit Geduld zu ertragen; wie uns aber diese Krone in dem Friedensschluß mit der Pforte hintergangen, liegt der ganzen Welt vor Augen; unsere Umstände sind auch leider so beschaffen, daß wir es nicht ressentieren können, sondern verschmerzen müssen, woran unsere Alliierten ebenfallsschuld sind; wir vermögen vor der Hand nichts zu thun, als den Engländern viel Glück zu wünschen und abzuwarten, wozu sich andere Mächte entschließen werden; denn Frankreich wird nicht lange still sigen."

Allerdings war der kaiserliche Hof in höchst bedrängter Lage; es ist der Mühe werth, aus Borckes schlichten und theilnehmenden Berichten Einzelnes mitzutheilen, auch darum, weil sich aus ihnen vornehmlich die Auffassung der östreichischen Verhältnisse, die man in Berlin gewann, bildete.

Das Unglud ber brei Kriegsjahre schien mit bem schimpflichen Frieden, der geschloffen war, erst seine ganze Wirkung zu entwickeln. Die dringenofte Aufgabe war, die furchtbar zerrüttete und zusammenge= schmolzene Armee wieder in schlagfertigen Stand zu feten; man wollte fie auf 130,000 Mann bringen, ihr eine neue Formation geben. Monate lang wurden Conferenzen gehalten, welche Organisation zu mählen, wie bas nöthige Gelb aufzubringen sei; es kam in Borschlag, bei ben Infanterieregimentern Stab und Brimaplana, die bisher übergroß (von den 2300 Mann bes Regiments 518 Köpfe) gewesen waren, zu mindern und für die Ersparniß bas Regiment auf 2960 Mann zu bringen, - fünftig nicht mehr bloß 10 Monate Sold zu zahlen, fondern volle 12, - einen eignen "Fundus" wie fcon Prinz Eugen empfohlen, für die Armee zu gründen, diesem 7 Millionen Gulben zuzuweisen und ihn völlig von der Hoffammer Aber nicht bloß die Hoffammer widersetze fich dieser zu trennen. Neuerung, die, fo fagte man, ihr ben wichtigsten Theil ihrer Functionen entziehen werbe; aus allen Landen bes Raifers liefen die heftigften Beschwerben über die Leiftungen, die ihnen zugemuthet, über die Quartiere, die auf fie angewiesen wurden, ein. Die "Stände bes Staates von Mai= land" beschwerten sich, daß sie schon seit 1732 für 28,000 Mann Contris

bution zahlen müßten, während nie mehr als 12,000 Mann im Lande gelegen hätten; Toscana, das 6000 Mann in Garnison nehmen sollte, stellte die Unmöglichkeit dar, daß das verarmte Land so viel Bolk untershalte; Böhmen, das sein Contingent von 6000 Recruten dießmal in Geld, 41 Gulden für den Mann, leisten sollte, erklärte, daß es weder so viel Mannschaft, noch viel weniger so viel Geld ausbringen könne; vor Allen Ungarn war in trostlosem Zustande, die Kriegssuhren, das endlose Marosdieren der elend verpstegten Truppen, dazu Misernte, Hungersnoth während des unerhört langen und strengen Winters, endlich die ungeshemmt weiter grassierende Best ruinierten das Land vollständig.

Und die kaiserliche Verwaltung war nicht der Art, helsend und für= forgend einzugreifen. Ueberall, wo man nachzuforschen begann, zeigten sich Unterschleife, Bedrückungen, Erpressungen, die Beamteten bis in die höchsten Stellen hinauf bei ihnen betheiligt. Da und dort begannen Bauernaufftände: der in Steiermark und Karnthen, zunächst gegen ben übergroßen Wilbstand ber Herrschaften und Güter gerichtet, nahm den bösartiasten Charakter an : das Kürassierreaiment Carassa, das hingeschickt wurde, machte den Widerstand nur ergrimmter und trokiger, man mußte ein Baar Regimenter Aufvolk nachsenden. In Wien selbst mar die Masse ber Bevölkerung erbittert und zügellos, schimpfte öffentlich, daß Sandel und Wandel darniederliege, daß die Vornehmen üppiger und schwelgerischer benn je den Carneval feierten, daß, obschon die Cassen leer seien, für des Raisers Jagben, die Carnevalslotterie der Raiserin, des Grafen Uhlefeld Sendung nach Constantinopel, ber Carbinale von Wien, Brag, Olmut Sendung zur Lapstwahl nach Rom Hunderttausende weggeworfen würden. Der Kaiser selbst war, von so vielem Misgeschick gebeugt, nur noch lässiger in den Geschäften denn soust; unzählige Sachen schliefen Jahr und Tag auf des Raisers Tisch und warteten auf "allergnädigste Resolution:" unter biesen bes Grafen Sedenborff Unterterfuchungsacten, sie maren seit dem März 1739 geschlossen und eingesandt; der Kaiser liek sie liegen. Und unter den Ministern mar der Zwiespalt größer und bitterer benn je. Daß der Pring von Hildburghausen, der bei Krozka mit dem Fußvolk die Cavallerie vor gänzlichem Untergang gerettet hatte, mit jedem Tage mehr Einfluß gewann, war bem Grafen Sinzendorff und feinem altöftreichischen Anhang unerträglich; Graf Starbemberg vertheibigte gegen bes Bringen Vorschläge über den Militairetat das Recht der Hoftammer: die Raiserin= Wittme spann die mit München angeknüpften Beziehungen weiter, mabrend die Stainville und Toussaint des Lothringers sinkende Sache über

Waffer zu halten suchten; und der kluge Bartenstein, der Convertit, ohne ben der Kaiser nichts that, verstand sich zwischen Allen hindurch zu winden, in der Stille gegen den Prinzen arbeitend, zumal seit dieser die Beziehungen zu Preußen herzustellen empfahl.

Schon im Herbst 1739, wie wir sahen, hatte England sich um den Wiener Hof zu bemühen begonnen; und auf geschehene Mittheilung davon in Petersburg war dort geantwortet worden: die Kaiserin glaube allerbings, daß dem Wiener Hofe die Allianz mit den Seemächten nicht bloß sehr nüglich, sondern bald unentbehrlich sein werde. Aber wie hätte man sich aus den Fesseln der französischen Freundschaft winden können, zumal da man nach dem letzten Feldzug und dem Friedensschluß sich selbst gestehen mußte, nicht eben auf Rußlands Dankbarkeit Anspruch zu haben? Nur Frankreich konnte das kaiserliche Italien vor neuen Angrissen der spanischen Bourbonen schüßen, zu denen dann auch wohl Sardinien sich wieder gesellt hätte; nur Frankreich konnte verhüten, daß, wenn der alte Kurfürst in Mannheim starb, jene rheinischen Lande in die kegerischen Hände Breußens kamen.

Aber wessen man sich zu Frankreich zu versehen hatte, dafür war das Berhalten Kurdaierns ein nur zu sichres Wetterzeichen. Nach dem Abschluß des Belgrader Friedens begann der Münchner Hof üble Laune zu zeigen; daß das bairische Hülfscorps, auf ein Drittel seines Bestandes zusammensgeschmolzen, nicht die ausbedungenen sechs Monate Winterquartiere, noch die Necrutierungsgelder ausgezahlt erhielt, gab den Anlaß zu sehr undequemen Erörterungen; dann weigerte Baiern den nach den Niederlanden dislocierten drei kaiserlichen Regimentern den Durchmarsch, da sie erst sechs Wochen Quarantaine gehalten haben müßten; bald folgten andere Aergernisse. Was den Münchener Hof so erbitterte, war, daß der Kurprinz von Sachsen auf seiner Rückreise von Benedig nach Wien kommen und, wie es hieß, dort mit der zweiten Tochter des Kaisers, die man für den bairischen Kurprinzen zu gewinnen gehofft hatte, verlobt oder gar gleich vermählt werden sollte.

Daß Frankreich das Berhalten des Münchener Hofes leitete, konnte man in Berlin nicht bezweifeln. Kurz nachdem Marquis Balory seine Allianzanträge gestellt hatte, begann der bairische Gesandte in Wien, Graf Perusa, Beziehungen zu Borcke zu suchen, ihm vertrauliche Mittheilungen zu machen; er entdeckte ihm, daß sein Hof in Betreff der jülichschen Succession dis jetzt in kein Concert getreten sei, daß derselbe ein gütliches Abkommen zwischen Preußen und Pfalz gern sehen werde; er legte ihm

einige Tage später die ciffrierte Depesche, die er so eben aus München empfangen babe, vor, in ber ausbrudlich angegeben marb, daß Baiern ber in Berfailles (13. Januar 1739) gefchloffenen Convention zu Gunften Sulabachs so menig wie früheren Concerten beigetreten fei; er wieber= holte den Bunich gutlicher Berftandigung: fein Berr, der Kurfürft, erwarte fich von ber Hochberzigkeit bes Königs von Breußen nicht andere als folche Bedingungen, bei benen sich bas Pfälzer Haus beruhigen könne. 1) Man trug in Berlin tein Bebenten, fich ju einer folden gutlichen Berftandigung sehr geneigt und zu allem Billigen bereit zu erklären; man sprach ben Wunsch aus (12. April), daß Kurbaiern seine Intentionen näher bezeichnen moge. Darauf eine sehr verbindliche Antwort: aber ba sich größere und einflufreichere Sofe der Sache angenommen, so wolle es sich für Baiern nicht schicken. Vorschlägezu machen zumal da das Afälzer Saus wahrscheinlich keinen Schritt thun werbe ohne die Gutheihung derjenigen Mächte, die bisher an der Sache so großes Interesse genommen. Also Baiern deutete an, daß es von dem, mas zwischen Preußen und Frankreich geschehen sei, Renntniß habe, und daß es gleich bem Pfälzer Hause ber leitenden Hand Frankreichs folgen werbe.

Wenn auch der Wiener Hof fortfuhr, öffentlich und an fremden Höfen sein höchst inniges und vertrautes Berhältniß zu Frankreich hervorzukehren, über die Gefahren dieser Freundschaft täuschten sich weder die Minister noch der Kaiser selbst; am wenigsten, wenn Frankreich die Reducierung der kaiserlichen Armee empfahl, da ja nach geschlossenem Türkenfrieden auf einen langen Auhestand zu rechnen sei. So gut wie in Berlin, wird man in Paris gewußt haben, wie England unter der Hand fortsuhr, in Wien zu arbeiten, wie Robinson mit Starhemberg und Bartenstein nächtliche Zusammenkünste hatte, wie der Prinz von Hilburghausen seine Bemühungen unterstützte und von ihm unterstützt auf schleunige Herstellung und Mehrung der kaiserlichen Armee drängte.

Sehr begreissich, daß man unter diesen Umständen sich endlich auch einmal Preußens erinnerte. Zuerst der Prinz von Hilburghausen machte gegen Borcke Andeutungen entgegenkommender Art: der Kaiser wünsche herzlich das alte vertrauliche Verhältniß wieder herzustellen, wozu die Conjuncturen wohl Anlaß und Mittel geben würden. Und der König ließ antworten (23. Januar): "er sei darüber um so mehr erfreut, da er sich

<sup>1)</sup> pour qu'Elle voulut exiger de la maison Palatine des sacrifices auxquelles celleci ne sçauroit consentir. Borde 6. April.

feiner Sache zu erinnern wisse, durch die er seiner Seits zu der bisherigen großen Kälte des kaiserlichen Hoses gegen ihn Anlaß gegeben habe; 1) er werde dem Prinzen dankbar sein, wenn er dazu helsen wolle, die auch in kleinen Sachen gestissentlich gesuchten Aergernisse, über die er sich zu besichweren habe, so die über die Werbungen im Reich, abzustellen".

Auch Graf Sinzendorff nahm Gelegenheit von der Sache, die Preußen und den Wiener Hof getrennt habe; zu sprechen — ein sicheres Zeichen, daß Weisungen in solchem Sinne gegeben sein mußten; nur daß der Hofcanzler sie nach seiner Art aussührte. Er fragte Borcke: wie es denn jett mit der jülichschen Sache stehe, er habe lange nichts davon gehört. Und Borcke darauf: er habe nicht mehr davon gesprochen, weil er gesehen, daß er sich umsonst bemühe, den Wiener Hof von seinen verfänglichen Prinzipien abzubringen, namentlich seit derselbe "die bekannte Convention mit Frankreich" (vom 13. Januar 1739) geschlossen habe. Darauf Sinzenzdorff: "es wäre doch sehr zu wünschen, daß die Sache abgethan werde"; und auf den Einwand Borckes, daß es mit dem bloßen Wünschen nicht gethan sei, schloß er: "es wäre zu wünschen, daß man hier etwas dabei thun könnte".

Also wenigstens "aus der Indolenz, die der Wiener Hof bisher affectiert hat", begann er hinauszutreten, wie das Rescript auf Borces Bericht sagt; wenn Sinzendorff wieder auf die Sache zu sprechen komme, solle Borce ihm antworten: der Wiener Hof wisse, wozu er sich in dem Bertrage von 1728 verbindlich gemacht habe; aber da derselbe seit einigen Jahren darauf keinerlei Rücksicht mehr genommen, vielmehr gethan habe, als ob der Bertrag gar nicht mehr existiere, so habe man es müssen dahin= aestellt sein lassen. 2)

Mit bem Prinzen so gut wie mit Sinzendorff verhandelte Borcke weiter. Der Prinz gab die besten Hoffnungen (27. Febr.): man möge ihm nur Zeit lassen, die Sache in ein gutes Geleis zu bringen. Dann später

<sup>1)</sup> Königl. Resc. 23. Jan. "... und zwar nicht allein in wichtigen uns und unser Interesse zum höchsten importierenden Affairen, wie z. B. die jülich-bergische Sache wäre, sondern auch in andern und absonderlich in Werbungssachen, in Betress deren man dort noch immer ein rechtes Studium daraus mache, uns Berdruß zuzusügen und uns auf das Empfindlichste zu beleidigen, ohne daß Kais. Maj. den geringsten Nutzen davon hätte ober ihrem Interesse durch unsere Werbungen geschadet werde".

<sup>2)</sup> Königl. Refc. 30. Jan. ".. fo wäre uns nichts anderes übrig geblieben, als daß wir es hätten müffen dahingestellt sein laffen, um von Gott und der Zeit zu erwarten, was, wenn der Fall sich begebe, aus der Sache endlich werden könnte und würde, und dabei müßten wir um so mehr verbleiben, da der Hosauler selbst zu vernehmen gegeben, daß man bei der Sache alldort nicht viel thun könne".

(6. April): ber Kaiser neige im Herzen zu ber alten Freundschaft mit Preußen; aber jeziger Zeit, wo noch Alles in gänzlicher Ungewißheit schwebe, könne man nicht rasch zum Ziele kommen, zumal da "verschiedene andere Gemüther noch nicht genugsam präpariert seien"; im tiefsten Bertrauen nannte er Bartenstein und Starhemberg als solche; "aber in ben Werbungssachen werbe geschehen, was der König wünsche; das werde einen guten Ansang geben".

Richt ganz damit stimmte Sinzendorffs Verhalten. Bohl erkundigte er fich, mas auf seine Aeußerungen aus Berlin geantwortet sei; er lebnte ben Borwurf ab, baß ber kaiserliche Hof es sich selbst zuzuschreiben habe, wenn die julichsche Sache bisher nicht ausgemacht sei: "wir haben nichts barin gethan, wir werben die Berpflichtungen des Tractates von 1728 alle mal halten und erfüllen" (16. März). Es lag nahe, ihn ba beim Wort zu halten: "es wurde uns zu großer Beruhigung gereichen, wenn ber Hofcanzler uns eine schriftliche Declaration verschaffen wollte, burch welche wir beffen versichert wurden". 1) Das freilich hatte Sinzenborff nicht erwartet; "was ich neulich geäußert", sagte er zu Borcke, "das habe ich bebingungsweise gemeint, daß nämlich ber Kaiser seine Berpflichtungen halten und erfüllen murbe, wenn von ber anderen Seite bas Gleiche geschehe;" er meinte: "seit 1728 seien leiber viele Dinge geschehen, die ber Sache eine gang andere Geftalt gegeben hatten". Wenn Borde erwiederte, baß es um so nöthiger sei, sich endlich klar zu stellen und allen Ameifel aus bem Wege zu schaffen, so erklärte ber Hofcanzler: "er wisse nicht, mas er barauf antworten solle".

Man hatte in Berlin bem Wiener Hofe die Einsicht zugetraut, Angesichts der mit jedem Tage sich ernster gestaltenden Weltlage endlich einzuslenken; der König war so weit gegangen, den Wunsch auszusprechen, daß der Kaiser einen vornehmen Mann, dem er sein Vertrauen schenke, nach Berlin senden möge, um die Verständigung zu erleichtern; nur war Vorcke angewiesen, den Vorschlag "mit Delicatesse" vorzubringen, "damit es nicht als eine Avance aussehe und der kaiserliche Hof anderer Orten üblen Gebrauch davon mache". Daß Sinzendorff so, wie es geschehen, die Declaration ablehnte, ließ "mehr als beutlich abnehmen, daß der kaisersliche Hof im Geringsten nicht gewillt sei", den Tractaten von 1728 ein Genüge zu leisten.<sup>2</sup>)

<sup>1)</sup> Königl. Refc. vom 26. März.

<sup>2)</sup> Königl. Refc. 7. Mai: "... baraus mehr als beutlich abzunehmen und mit Hanben ju greifen, bag ber taiferliche hof im Geringften nicht gewillt ift, ben mit uns 1728

Noch ein Anderes ergab sich daraus. Man kannte in Berlin die Convention vom 13. Januar 1739, die den Kaiser in der jülichschen Sache an Frankreich band; wenn der Wiener Hof, wie im Januar es den Anschein hatte, sich mit Preußen in dieser Frage zu verständigen wünschte, so mußte er des Willens sein, sich der drückenden Freundschaft Frankreichs zu entwinden, die alte Verbindung mit England herzustellen. Was immer inzwischen geschehen sein mochte, die Versagung der Declaration zeigte, daß die Vemühungen Englands in Wien dem Uebergewicht Frankreichs erlegen seien; d) vielleicht weil man sich gern überzeugte, Frankreich werde, wenn man sich dem englisch=spanischen Halte, um so gewisser in Ruhe bleiben; vielleicht auch, weil man Frankreichs Partheisnahme sür Baiern zu entwassen hosste, indem man sich ganz seiner Freundschaft anvertraute; gewiß in der Zuversicht, Preußen am sichersten niederzuhalten und an weiterem Machtzuwachs zu hindern, wenn man in der innigsten Allianz mit Frankreich verharrte.

Man scheute nicht mehr die Demüthigungen, die sich daraus ergaben, nicht mehr die Gefahr, welche die um so rascher schwellende Superiorität Frankreichs wie Allen, so schließlich auch dem Kaiser bringen mußte. Man ging so weit, in Paris durch den kaiserlichen Gesandten, Fürst Liechtenstein, "bittere Klage" darüber zu führen, daß Baiern mit Preußen in geheimem Verständniß sei, und daß beide Höse Hand in Hand gingen, dem kaiser-lichen Interesse im Reich überall entgegenzuarbeiten.

Gewiß hat Cardinal Fleury nicht unterlassen, bem Kaiser Frankreichs mächtigen Schutz zuzusagen. Ebenso hingen die Herren in Holland, benen er den Handelsvertrag erneut hatte, an seinen Blicken, in der

wegen ber Succession getroffenen Engagements ein allianzmäßiges mit Treue und Redlichteit verknüpftes Genlige zu leiften."

<sup>1)</sup> Chambrier 11. Mär; . . . il paroit que la cour de Vienne est résolu de se conserver le plus qu'elle pourra en bonne intelligence avec celle cy; il semble même, qu'elle s'est un peu rechauffée, depuis qu'elle a fait connoître qu'elle ne prendroit aucun parti contraire à la France tant que cette dernière continueroit d'en agir de même envers l'Empereur.

<sup>2)</sup> Chambrier 22. April: M. le cardinal me disoit dernièrement que le Prince de Liechtenstein lui avoit fait connoître comme si V. M. s'entendoît avec l'Electeur de Bavière pour contrecarrer la cour Imp. dans l'Empire, et du Votum que V. M. avoit fait donner pour les Mois Romains (50 Römermonate waren am 15. Febr. 1740 burch Stimmenmehrheit bewilligt) que l'Empereur a demandé, la dite cour s'étoit extrêmement estomaquée. Der Carbinal habe hinjugefligt: cette cour est toujours d'une ambition étonnante, elle voudroit que le Nord fut entièrement à sa disposition, et si le fils du Landgrave Wilhelm devenoit un jour Roy de Suède, elle parviendroit à son but en s'attachant tant par elle que par l'Angleterre la Russie, la Suède et la Danemark.

jülichschen, in ber oftfriesischen Sache seiner Beisheit sich getröftenb. zitternd por dem Augenblick. mo seine Mäßigung ein Ende baben werbe. Ebenso martete ber schwedische Reichsrath Graf Tessin in Baris auf ben Moment, wo ber Cardinal Schwebens Angriff auf Rugland gestatten werde; und zugleich unterhandelte von des schwedischen Königs wegen der casselsche Minister von Asseburg, ob er nicht Frankreichs Zustimmung gewinnen könne, daß der junge Landgraf Friedrich — benn noch war er der enalischen Brinzessin erft verlobt, noch nicht vermählt — zum Nachfolger für die Krone Schweden außersehn werde. Nicht minder war der Streit zwischen Cassel und Darmstadt 1) um die Grafschaft Hanau an den Carbinal gebracht; in der julichschen Successionssache hoffte noch jede Parthei von ihm ihre Buniche erfüllt zu sehen; die jungen herren von Afalz-Zweibrücken waren in Paris, um fich dem Carbinal als geeignete Candi= baten für den schwedischen Thron zu empfehlen; der Kurfürst von Baiern war erbötig, nach bes von der Bfalz Tod die Bormundschaft für deffen Erben, den Sulzbacher, zu übernehmen, wenn Frankreich die Truppen, die es für die Behauptung der jülichschen Succession zugesagt, ihm stellen werde; er hoffte burch Frankreichs Gunft noch größere Dinge ju gewinnen, wenigstens Oberöftreich und Tyrol, wenn ber Kaifer ftarb; und wie zuvorkommend immer ber Rurpring von Sachsen am Wiener hofe aufgenommen murbe, bie sächsischen Minister suchten nicht minder die Ansprüche seiner Mutter, ber älteren josephinischen Erzherzogin, beim Cardinal ins Licht zu ftellen.

Die Geschicke Deutschlands, Europas lagen in des alten Cardinals Hand; nur er noch hielt den Ausbruch des allgemeinen Krieges auf. Mit seiner Friedenspolitik übte und gewann Frankreich größeren Einfluß, als es selbst in den glänzendsten Tagen Ludwig XIV. gehabt hatte.

. Aber nur mit Mühe hielt er die hocherregte Stimmung Frankreichs zurück; sie forberte immer dringender die Rettung der verwandten Krone Spanien, die von der Uebermacht und dem Uebermuth Englands erdrückt werde, den Krieg gegen England, das sich zum Herren des amerikanischen Handels zu machen, die Alleinherrschaft der Meere zu gewinnen im Begriff sei. 2) Eine Flotte, wie sie England nie zuvor ausgesandt, 27 Linien:

<sup>1)</sup> Chambrier 12. Febr. . . . vu la dépendance dans laquelle se trouve la maison de Darmstadt avec cette couronne non seulement pour toutes les terres qu'elle possède sous la souveraineté de cette couronne u. s. w. Gemeint sind die steben Aemter der Grafschaft Lichtenberg und das Amt Lutenhausen aus der hanauischen Erbschaft, sämmt-lich im Unterelsak.

<sup>2)</sup> Chambrier 6. Mai: Frantreich sehe avec une impatience inexprimable que les Anglois veulent s'arroger l'Empire de la mer. Eben biesen Ausbruck dominion of the

schiffe, bazu eine bebeutende Zahl von Fregatten, Brandern, Transportschiffen, ging unter Admiral Ogle nach Westindien, sich mit der des Lord Bernon zu vereinigen; eine andere Flotte unter Commodore Anson um Cap Horn ins stille Meer, von Westen her ihr Unternehmen zu unterstützen; General Lord Cathcart, der sich auf Ogles Flotte mit eingeschifft, erhielt den Besehl über alle englischen Truppen in Amerika; es war auf Eroberungen im großen Styl abgesehen. Eine andere Flotte unter Admiral Norris war nach Ferrol bestimmt, die spanische Escadre unter dem Herzog von Ormond und Lord Marischal, die den Prätendenten, wie es hieß, nach Schottand führen sollten, abzusangen; eine andere Flotte unter Haddock freuzte bei den Balearen, der gegen Port Mahon bestimmten spanischen Expebition zu begegnen. Nie hatte sich die Krast Englands gewaltiger gezeigt; Spanien schie ihr erliegen zu müssen, wenn nicht endlich Frankreich zu See und zu Land Erleichterung brachte.

Da plöglich landete Georg II. in Solland, eilte nach Sannover. Er hatte am 10. Mai das Parlament vertagt, am 19. Prinzeß Marie mit bem jungen Landgrafen Friedrich vermählt. Also ber Schwedenfönig als Landaraf von Seffen-Caffel hatte dem frangofischen Sofe ben Rücken ge= fehrt; wie ohnmächtig er in Schweben sein mochte, hemmen konnte er immerhin die frangofische und friegerische Barthei, die dort am Ruber mar: und vor Allem, fein Schritt ermuthigte beren Gegner, bie Friedensparthei. bie "Rachtmuten", wie fie fie nannten. König Georg II., hieß es, fei nach Sannover gegangen, um von bort aus bas eingeleitete Werf ber großen Coalition gegen die Bourbonen zu vollenden; ichon fei ihm der Wiener, der Betersburger hof fo gut wie gewiß vielleicht werde auch in Stockholm ber Wind umfegen. Andere meinten, es gelte einen Frieden mit Spanien gu schließen; die Königin, und sie vermöge in Madrid Alles, werbe bereit fein, Bugeftanbniffe zu machen, wenn bafür ihrem zweiten Sohne, Don Philipp, eine Krone in Italien geschaffen werbe, jene Krone von Corfica, zu ber auch Toscana, Parma, Piacenza geschlagen werden follten; "wenn Franfreich bamit einverstanden ift, so werben biese brei Mächte benjenigen, benen bamit etwas entzogen wird" - bem Raifer, bem Bergog von Lothringen -"es leicht über den Ropf hinwegnehmen". 1) Es wäre der "generale Krieg"

sea braucht ber Sprecher in ber Ansprache an König Georg II. Merc. hist. et pol. 1740 I. p. 667.

<sup>1)</sup> So ein Königs. Resc. an Borde 24. Mai: "bes Königs von England unvermuthete Heraustunft nach Hannover ist ein Phänomen, worüber viel raisonniert wirb" u. f. w.

auf Kosten bes Hauses Destreich vermieben, es wäre die sinkende Macht bes Kaisers um den besten Theil ihrer Positionen in Italien tiefer herabsgebrückt worden.

So bie Lage ber politischen Welt in ben Sterbetagen bes Königs.

Seit Monaten hatte er sein Ende erwartet; es schlich, wie es bei dem Leiden, an dem er hinsiechte, zu sein pflegt, langsam heran; so schwer er litt, seine Geschäfte führte er unausgesett weiter; wenn ihm Mitleid geäußert, Schonung empfohlen wurde, sagte er wohl: "Könige müssen mehr als andere Menschen aushalten können". Dann brachte ihm der März einige Erleichterung; er konnte wieder einmal "die Tädagie" um sich versammeln; als unerwartet auch der Kronprinz von Rheinsberg kommend hereintrat, standen die Versammelten zu ehrerbietigem Gruß auf, gegen das strenge Geseh dieser Gesellschaft. Also um der "aufgehenden Sonne" willen überstrat man es; der König ließ sich sosort auf seinem Kollstuhl aus dem Zimmer schieben, sandte den Besehl zurück, daß die Gesellschaft ein Ende habe; als sich Pöllniß, einer aus dem Kreise — er selbst erzählt es — am solgenden Morgen zum Dienst meldete, hieß es: "kein Zutritt".

Der König sehnte sich nach seinem Potsbam. Endlich Ende April kamen nach dem ungewöhnlich langen und harten Winter sonnige Tage; man konnte die Uebersiedlung wagen. Der König rief, als er in den Reise-wagen gehoben war: "lebe wohl Berlin, in Potsbam will ich sterben". Den Armen Berlins ließ er ein letztes Geschenk, 100,000 Thaler, zurück.

Potsdam schien ihm wohlzuthun. Aber nach der Mitte des Mai fühlte er seine Kräfte sinken. Es schien Zeit, den Nachfolger mit der Lage der Geschäfte vertraut zu machen, die er in-wenigen Tagen übernehmen sollte. Der König beauftragte seinen Minister Boden aus dem Generaldirectorium, sich zum Kronprinzen nach Auppin zu begeben, um ihm die inneren Berbältnisse, zuerst die Etats, dann das Accisewesen u. s. w. darzulegen. Zwei Tage später sollte Podewils und Thulemeier ihm ebenso "eine vollständige Insormation von der itzigen Situation der auswärtigen Affairen" geben, ihm auch "von allen secretis nichts verschweigen".

Der Kronprinz kam ihnen zuvor. Die Königin hatte ihm am 26. eine Staffette gesandt, daß er eilen müsse, wenn er den König noch lebend treffen wolle. Am 27. früh kam er nach Potsdam; in der Nähe des Schlosses sah er eine Menge Menschen, in ihrer Mitte den Bater auf seinem Rollstuhl, der sich bei dem sonnigen Wetter hatte hinaussahren lassen, Anordnungen für den Bau eines Diensthauses beim Marstall zu treffen; wie er den kommenden Sohn sah, streckte er ihm die offenen Arme entgegen; der

Kronprinz sank knieend an seine Bruft; weinend hielten sich Bater und Sohn umarmt.

Der König hieß ihn bleiben. In ber Nacht wuchsen die Beklemmungen; er fühlte seine Kräfte sinken. Er ließ Probst Roloff aus Berlin kommen, mit ihm vom Sterben und dem Jenseits zu sprechen. Der strenge Geistliche drängte ihn hart, hielt ihm seinen Zorn, seinen Sigenwillen, seine Bedrückungen vor, mahnte ihn, seinen Feinden zu vergeben; auch dem Könige von England, versprach der König, melden zu lassen, daß er ihm Alles vergeben habe; er trug der Königin auf, ihm das zu schreiben, sobald er todt sei; trot des Probsten Mahnung, es gleich thun zu lassen, beharrte er dabei, "sobald ich todt bin". Am Abend wurden noch zwei Geistliche ins Schloß beschieden, ihn zum Sterben vorzubereiten. Der reformierte Cochins und der lutherische Garnisonsprediger Desseld: "ich kann nicht leben noch sterben; ich habe euch kommen lassen, damit ihr mit mir betet". Bis in die Nacht hinein blieben sie um ihn, unter frommen Gesprächen und herzlichen Gebeten.

Am Sonnabend den 28. fand der König die Kraft, dem Kronprinzen eingehend die Lage des Staates darzulegen; er ließ Podewils dazu ins Zimmer rufen, der zwei Tage darauf "diesen langen Discurs" niedergesschrieben hat. 1)

Podewils hat nicht aufgezeichnet, was der Kronprinz gesprochen. Es wird den König im vollsten Maaße befriedigt, ihn mit der freudigen Zuverssicht erfüllt haben, daß sein Werk in dessen Hand wohl aufgehoben sei: "Gott thut mir große Gnade", sagte er zu den wieder eintretenden Generälen und Ministern, "daß er mir einen so braven Sohn gegeben hat"; der Kronprinz küßte seine Hand, benetzte sie mit Thränen; der König umsschlang seinen Hals: "O Gott, ich sterbe zufrieden, da ich einen so würdigen Sohn und Nachfolger hinterlasse".

Rascher sanken nun seine Kräfte. Er ließ den Sarg hereintragen, den er sich hatte machen lassen "von Sichenholz mit kupfernen Griffen"; "das ift das Bett, in dem ich ruhig zu schlasen gedenke". Er dictierte — Boden mußte schreiben — die Instruction "an meinen lieben Sohn, wie ich will, daß Ihr es mit meinem Leibe halten sollt, wenn der Allerhöchste mich aus dieser Zeitlichkeit wird zu sich nehmen", Punkt für Punkt, deutlich und mit der Ruhe eines Unbetheiligten, wie man seine Leiche waschen,

<sup>1) &</sup>quot;Kürzlicher Inhalt bes Discurfes welchen S. Kön. Maj. mit Dero Kronprinzen Kön. Hoh. ben 28. Mai 1740 bes Nachmittags um vier Uhr in meiner Gegenwart gehalten, so viel ich mich bessen den 30. Mai 1740.

öffnen, dann kleiben, in den eichenen Sarg thun, wie den Sarg zur Garnissonkirche führen, mit welchen Liebern ihn geleiten soll u. s. w.; "und sollen übrigens keine Façons mit mir gemacht oder vorgenommen werden". Dann empfahl er dem Kronprinzen seine Brüder und Schwestern, die Königin; er ermahnte die jüngeren, dem älteren Bruder zu gehorsamen, nie etwas zu thun, was gegen des Staates Ruhm und Wohlsahrt sei, brave Soldaten zu werden.

Dann folgten noch zwei schwere Tage, die letzten Agonien. Am Dienstag früh um Sonnenaufgang ließ er Cochius von Neuem rusen, sich in seinem schweren Todeskampf an den Tröstungen der Religion auszurichten: "ich habe mein Herz jetzt von Allem losgerissen, was mir lieb gewesen, von meiner Gemahlin, meinen Kindern, meiner Armee, von meinem Staat, von der ganzen Welt". Möglich, daß sein Leiden noch Tage und Wochen währte; er beschloß, die Regierung jetzt schon in des Sohnes Hand zu legen. Die Minister, die Generäle und Adjutanten, die Familie wurden berusen, des Königs Declaration zu vernehmen, die, da seine Stimme nur noch den Nahestehenden vernehmbar war, von einem der Officiere laut wiederholt wurde: "daß er die Regierung niederlege, Staat, Land und Leute, die volle königliche Sewalt und Souverainetät dem Kronprinzen übertrage". Es mußte sogleich eine Acte darüber aufgesetzt werden, Podewils nach Berlin eilen, den geschehenen Wechsel in der Regierung zu verstündigen.

Nun war Alles gethan und in Ordnung; nun endlich mochte der Tod sein Amt thun. Es traten Ohnmachten ein, das Losringen der Seele von der sich lösenden Hülle begann. Der König ließ sich einen Spiegel reichen, besah sich darin: "bis hierher bin ich schon todt". Dann wieder Ohnmachten; nach jeder reichte er dem Arzt die Hand hin, den Puls zu fühlen, wie lange er noch zu leben habe; dann endlich schien der Puls auszubleiben: "Herr Jesus, du bist mein Gewinn im Leben und im Sterben". Dann eine neue Ohnmacht, kein Erwachen mehr.

Er verschied am 31. Mai um drei Uhr Nachmittags. 1)

<sup>1)</sup> Friedrich II. (oeuv. I. p. 174) il mourut avec la fermeté d'un philosophe et la résignation d'un chrétien. Il conserva une présence d'esprit admirable jusqu'au dernier moment de sa vie, ordonnant ses affaires en politique, examinant les progrés de sa maladie en physicien et triomphant de la mort en héros. Ober wie es in dem Briefe au Boltaire 27. Suni (oeuv. XXII. p. 12) heißt: et avec le héroisme d'un grand homme, nous laissant à tous des regrets sincères de sa perte et sa mort courageuse comme un exemple à suivre.

So schloß dieß denkwürdige Leben. Die einzelnen Züge desselben zu einem Charakterbilde zusammenzufassen, liegt außer dem Bereich unserer Aufgabe. Wohl aber, wie sie auf die Entwickelung des preußischen Staates gerichtet ist, dürsen wir, an dieser Stelle rückwärts schauend, aus der zerstreuenden Breite der Erzählung diesenigen Momente zusammenzusassen versuchen, durch welche die Jahre Friedrich Wilhelm's I. für den Ausbau und Ausbau des Staates bedeutend geworden sind, die überdauernden und weiterwirkenden Ergebnisse bieses thätigen Lebens.

Und das mag dem folgenden Nachtrag ober Nachwort zur Rechtfer= tigung dienen.

Das achtzehnte Jahrhundert erscheint anders, wenn man von 1789 rückwärts, von 1700 vorwärts sieht. Nach Friedrich dem Großen und Joseph II., nach der Aushebung des Ordens Jesu und der Befreiung Nordamerikas ist es aller Welt klar und gewiß geworden, wohin der Drang und die Arbeit des Jahrhunderts gerichtet gewesen war; und der Judel Europas begrüßte die Revolution, die das von der Monarchie begonnene Werk mit der erwachten Kraft der Bölker zu vollenden, den Wust seudaler und hierarchischer Zustände hinwegräumend, den modernen Staat und mit ihm die Freiheit für immer zu begründen verhieß.

Der Beginn des Jahrhunderts hätte Alles eher als folchen Gang ber Dinge erwarten laffen. Gelbft bas, mas in biefer Richtung bes mobernen Geiftes die nächftfrüheren zwei, drei Menschenalter ichon gewonnen hatten, ichien wieder rudläufig zu werben. In England waren bie fühnen Schöpfungen Cromwells ber Restauration und ber episcovalen Sierarchie erlegen; die mächtige monarchische Bewegung Frankreichs erlahmte in der wachsenden inneren Erschöpfung und an der Bigotterie Ludwig's XIV.; bie Souverainetat, die ber große Rurfürft fühn ergriffen und in großen Formen organisiert hatte, schien mit der gewonnenen Königsfrone ihr Werk vollbracht und nur noch in dem Brunk der Majestät ihre Recht= fertigung und Aufgabe zu fehn. Seit ber "glorreichen Revolution" in England hatte das ftändische Wesen neuen Ruhm und neue Zuversicht; das parlamentarische England wurde das Borbild ber privilegierten Classen nah und fern; ihnen schien die Zukunft zu gehören. Es galt für die thörichte Berirrung misvergnugten Chrgeizes, wenn einer ber geiftvollften Staatsmänner, die England gehabt hat, ber "Tyrannei" ber regierenben Partheien, bem burch Bestechungen moberierten Parlamentarismus

Walpoles mit der "Idee eines patriotischen Königs" entgegentrat, darlegend, daß nur die volle und energische Monarchie die Macht und die Freiheit Englands, die Nation retten könne. Auf solche Monarchie sah die vor= nehme Welt Englands und des Continents mit Achselzucken; erschien sie doch, wo sie noch war, nur willkührlich, soldatisch, gewaltsam, besten Falls in Gestalten wie Karl XII. und wie Peter der Große, deren Unumschränktsheit durch starren Troß, durch asiatische Rohheit desto verabscheuungswürsdiger war.

Unter dieser Ungunst der europäischen Meinung — und nicht bloß unter dieser — hat Friedrich Wilhelm sein Regiment geführt; und er ist seines Weges gegangen, ohne sich durch sie irre machen zu lassen.

Es war, wie wir sahen, ein burchaus einfacher und praktischer Gebanke, ben er von dem ersten Moment seiner Regierung an verfolgte, und aus dem sich ihm Alles, was er des Weiteren that, folgerichtig ergab; derselbe Gebanke, in dem der Große Kurfürst gelebt hatte.

Hier ist vielleicht die Stelle, ein Moment zu berühren, das für das Berhältniß dieses Staates zum Kaiser und zur östreichischen Politik die Erläuterung, für seine reichsrechtliche Stellung maaßgebend ist.

Daß der Große Kurfürst die Souverainetät im Herzogthum Breußen gewann, vereinte in seiner Person bas Berzogsrecht, bas er ichon befaß, mit dem Majestätsrecht über das Herzogthum, das bisber der Krone Bolen zugestanden hatte; und trop des überaus heftigen Gegenkampfes der Herren Stände, beren Libertät eben in solcher Zwitterstellung unvergleichlich ge= diehen mar, behauptete er diese Bereinigung. In ähnlicher Beise aab der westphälische Friede allen deutschen Territorien, deren der Kurfürst eine bedeutende Zahl besaß ober erhielt, das Recht der "Landeshoheit", die Souverainetät. Seine, wie alle Territorien, so schroff particularistisch sie sich in der Erschlaffung des Reichsstaates ausgeprägt haben mochten. waren immer noch Glieber des Reichs geblieben; das Imperium war, theoretisch wenigstens, die Boraussetzung und Bedingung ihrer Eriftenz gewesen; unter bessen Macht und Autorität hatte ihr Sonderrecht und Sonberleben seine Stelle, seinen Schutz und seine Regel gehabt. Der Sinn bes westphälischen Friedens mar, daß dieß Imperium, dieser Inbegriff höchster Competenz der öffentlichen Macht — bis auf gewisse Reservatrechte des Raisers — auf die Landesherren der Territorien überging, daß sie das landesherrliche mit dem Majestätsrecht in sich vereinten. Mochten viele und die meisten Territorien zu schwach sein, für sich mehr als dem Namen nach Staaten zu werden, — fraft jenes auf ihn übergegangenen Majestäts=

rechtes für seine Territorien hatte ber Kurfürst die Sprengstücke deutschen Landes und Bolkes, die er besaß, und Preußen dazu zu Einem Regiment zusammengesaßt, zu Einem Staate zusammengeschmolzen, in dem die geschlossene Einheit die Kraft und den Werth jedes einzelnen Theiles um die Wucht des Ganzen steigerte, — einem Staate, der damit Macht genug besaß, das Imperium, das ihm zustand, zu manutenieren und Land und Bolk mit demselben zu schüßen, also das zu thun, was das Reich zu thun längst unfähig geworden war, wenn es auch den Namen und Schein dafür auszecht erhalten hatte. So gründete er einen Staat deutscher Nation innershalb des Reiches deutscher Nation, seinem Land und Bolk ein neues politisches Sein an Stelle des verwesenden und utopischen im Reich.

In voller Schärfe erfaßte Friedrich Wilhelm I. die so verstandene Souverainetät, handhabte sie im Innern und nach Außen. Sosort begann ihm das Jerwürfniß mit der östreichischen Politik, das in wechselnden Formen seine Regierung erfüllte. Er brauchte wohl den Ausdruck, "man müsse dem Kaiser geben, was des Kaisers ist"; daber, so war seine Meinung, auch nicht mehr. Der Wiener Hof aber war eifrig daran, das verslorne Imperium herzustellen, der kaiserlichen Autorität auch die Reichsschieder, die ihr entwachsen waren, wieder zu unterwersen, vor Allen den mächtigsten, den neben Destreich einzig mächtigen unter den deutschen Staaten unter die alte Formel des Reiches zu beugen; ein Bestreben, dem nur zu gern die deutschen und außerbeutschen Nachbarn und Neider Preußens Borschub leisteten. Durch des Königs Widerstand gegen die imperatorische Politik des Kaisers Karl's VI. wurde dann, als dieser starb, der für die beutschen Geschieße entscheidende Act möglich, die Losreißung des Kaisersthums vom Wiener Hofe und den öftreichischen Landen.

Wir haben dargestellt, wie Friedrich Wilhelm dieselbe Souverainetät im Junern handhabte, wie er sosort bei seinem Ansang rücksichtslos ihre Competenzen verwandte, sich die Mittel zu schaffen, um seinen Staat, gestährdet wie er war, zu schützen und zu behaupten. In jenem Aufsatzur Instruction" für den Kronprinzen vom Jahre 1722 legt der König, der damals seinen Tod nahe glaubte, aussührlich dar, was noch Alles für den Staat, für jede einzelne Provinz, in jedem Zweige der Verwaltung zu thun sei; dann, als wenn ihm der Sohn den Borwurf machen könnte: "warum hat mein Bater nicht Alles selbst so gethan, wie er hier schreibt"?

<sup>1)</sup> In Bobewils Aufzeichnung "wirklicher Inhalt bes Discurfes vom 28. Mai 1740."

antwortet er: "da mein Bater starb, war das Land Preußen von der Menschenpest und von der Viehpest fast ausgestorben, die Domainen im ganzen Lande meist verpfändet oder in Erbpacht, die Finanzen in einem solchen Zustande, daß ein Bankerott nahe war, die Armee in schlechtem Stande und von kleiner Zahl, so daß ich alle gewesenen Unrichtigkeiten nicht genug beschreiben kann. Da ist es gewiß ein rechtes Meisterstück gewesen, daß in neun Jahren alle Geschäfte wieder in gute Ordnung und Versassung gebracht sind, Ihr auf Euren Domainen nichts mehr schuldet, Eure Armee und Artillerie in so gutem Stande ist, wie nur irgendwo in Europa; und ich versichere Euch, daß ich von meinen Bedienten wenig Assistanz gehabt habe, wohl aber von ihnen direct und indirect contercarriert worden din. Also habe ich in den neun verstossenen Jahren nicht mehr thun können". Es wurde ihm zu Theil, in noch zweimal neun Jahren mehr zu thun.

Die Welt draußen hat vor Allem von seiner Armee und von seinem Schatz gesprochen, mit wachsender Misgunst, mit ungeheuerlichen Uebertreibungen. Schon 1728 sprach man im englischen Parlament von den 100,000 Mann, die er unter den Waffen habe; und 1735 wurde nach Wien gemeldet, er habe 30 Millionen baar im Schatz und lege jährlich noch 8—900,000 Thir. hinzu.

In der That belief sich der Schatz, den er seinem Nachfolger hinterließ, auf 8,700,000 Thlr., und, wenn man die Cassenbestände, sowie die Goldund Silbereinrichtungen, die als zum Schatz gehörend angesehen wurden, hinzurechnet, auf etwas über 10 Millionen. 1)

Und die Armee war von 38,000 Mann, die sie 1713 zählte, schließlich auf 83,000 Mann gebracht, von benen für den Festungsdienst und die Landregimenter höchstens 10,000 Mann, wenn ins Feld zu ziehen war, zurückblieben. 2)

Un Flächeninhalt ber zehnte, ber Bevölkerungszahl nach ber brei-

<sup>1)</sup> In den sehr inhaltreichen "Freimilthigen Anmerkungen über des herrn Ritter v. Zimmermann Fragmenten" 1791 wird I. p. 30 ff. der Nachweis versucht, daß der König vor 1720 wohl kaum etwas in den Schatz gelegt habe. Die vorliegenden Etats erweisen, daß im ersten Jahr (bis Trinitatis 1714) 506,261 Thir. in den Tresor getommen sind.

<sup>2)</sup> Friedrich II. (Oeuv. I. p. 190) giebt ben Stand der Armee an auf 66 Bataillone und 1 Bataillon Festungsartillerie, 4 Garnisonbataillone und 1 Bataillon Festungsartillerie; 111 Escadronen. Er zählt nicht mit die 4 Landregimenter. Nach dem Sat: 750 Mann im Bataillon, 150 Mann in der Escadron, und in jeder Compagnie 10 Mann Ueberscomplette, sind Feldtruppen 53,700 Mann Insanterie, 18,870 Mann Cavallerie.

zehnte ober vierzehnte unter ben Staaten Europas ftand Preugen nach feiner Militairmacht auf ber vierten ober britten Stelle; nur bie französische, die man auf 150,000 Mann, die russische, die man auf 130,000 Mann rechnete, waren ihr voraus, die öftreichische, die durch den Türkenfrieg furchtbar zerrüttet war, wenigstens für den Augenblick nicht mehr, und gewiß übertraf sie diese wie die ruffische an Zucht, Dreffur und gediegener Organisation; in Mitten ber militairischen Misere im beutschen Reich, wo, was noch irgend an Kriegswesen nennenswerth war, zum Bermiethen gehalten murbe, eine wirkliche Kriegsmacht, über beren politische Bedeutung Freund und Keind sich nicht mehr täuschen konnten. Daber bes Königs Mahnung an seinen Sohn 1722, die Armee wohl zu confer= vieren, fie nie für Gelb und Subfidien an England, Solland, ben Raifer zu geben, sie nie und unter keiner Bedingung zu separieren: "bann wird man Euch suchen und Ihr werdet die balance von Europa halten"; wenn aber das Reichscontingent zu stellen ift, dann möge er Truppen von kleinen beutschen Kürsten miethen, "10 Escabrons und 10 Bataillone, die müssen für 14,000 Mann Reichstruppen gelten".

Wie oft sich die gesandtschaftlichen Berichte mit dem Schat und der Armee des Königs beschäftigen, sie kommen so gut wie nie auf die Frage wie er es macht, daß sein Land und Volk — nicht ganz 2½ Millionen Seelen — die Kosten eines so großen Kriegsstaates und noch obenein Ueberschüsse für den Schat aufzubringen vermag, daß die Sinnahmen des Staates stetig steigen und daß sichtlich der Wohlstand sich in gleichem Maaße hebt. Denn in der That war die Staatseinnahme, die in dem Statsjahr 1713/14 sich auf 3,655,000 Thr. belief, 1729/30 auf 5,483,000 Thr. und 1739/40 auf fast volle 7,000,000 Thr. gestiegen. 1)

Es war nur dadurch möglich, daß die Aräfte des Landes hoch angespannt und mit der Anspannung zugleich gesteigert, daß alle Zweige des öffentlichen Dienstes mit der größten Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit verwaltet wurs den. Wir sahen, wie der König sein Volk zu arbeiten lehrte und zwang. Er selbst gab das Beispiel strengster Sparsamkeit, rastloser Arbeitsamkeit, ein Beispiel, wie man seiner Pslicht leben müsse. Er erzog einen Beamtenstand, dessen Ghre war, bei karger Sinnahme streng im Dienst, pslichtgetreu, uns bestecklich zu sein. Mit wie viel Härte und Zwang immer, in seinem Staat sollte Jeder lernen und sich gewöhnen, im Ganzen und für das Ganze zu

<sup>1)</sup> Diese Ziffern weichen von benen, die Riebel, Staatshaushalt Beil. XI, giebt, bebeutend ab; fie find für 1713/4 und 1729/30 den Etats entnommen, die der König seinen testamentarischen Beisungen für den Kronprinzen beigefügt hat.

leben, wie ein gut exerciertes Bataillon marschiert, jeder mit Fühlung rechts und links, in gleichem Schritt, nach dem Commando.

Bas gegen ein solches Regiment zu sagen ift, liegt auf der Hand. Kür die bürgerliche Freiheit, wie sie das Bolk in England, Holland, in den beutschen Reichsstädten hatte oder zu haben meinte — benn andere als ftaatliche Kesseln banden sie um so härter, — für die stolze politische Kreiheit, beren sich ber polnische Abel, ber Abel in Schweben, die Nobilität und Gentry in England rühmten, gab es in biefem militairifch-monarchischen Preußen keine Stelle. Dafür bot es die Fürsorge eines Königs, der sein eigenes höchstes Interesse barin fab, "bas Beste und Aufnehmen seiner Unterthanen" zu fördern,1) ber die Macht besaß, die felbstsüchtige ständische Libertät niederzuhalten und den kleinen Mann in den Städten, den Bauer und Insten auf dem platten Lande gegen den Druck der Stadtherren und Gutsherren zu schützen, - ein Königthum, in dem man zum ersten Mal wieber inne wurde, daß etwas wie die tribunicia potestas der Römer jum Wesen des Staates gehöre und daß die Krone deren natürlicher Träger sei. Nur daß es hier nicht wie in Lord Bolingbrokes "Joee eines patriotischen Rönigs" die Volkssouverainetät war, aus dem sich das neue Attribut bes Königthums ergab; hier war es ber unmittelbare und praktische Ausbrud ber Staatsibee, ber sichere Instinct ber Macht.

Wir haben die militairischen und politischen Organisationen kennen lernen, die der König von solchem Gesichtspunkt aus schuf; wir haben gesehen, wie dessen weitere Durchführung zu neuen Formen der Besteuerung zu neuen Drdnungen für Stadt und Land, zu scharfen Schnitten in das alte Lehnswesen, in die ständischen Privilegien, in die gutsherrliche Gewalt führten, wie mit der Militairorganisation sich ein völlig neues Princip für die socialen und Standesverhältnisse ergab. Auch in seinem persönslichen Verkehr machte der König wenig Unterschied zwischen Abel und Nicht Abel; zu den Festen bei der Vermählung der Markgräfin von Baireuth wurden auch "Rausseute und andere honnete Personen bürgerslichen Standes nehst ihren Eheliebsten" zu Hofe geladen; <sup>2</sup>) er hat es einst

<sup>1)</sup> So Podewils Aufzeichnung vom 30. Mai 1740. Beiteres findet fich in der Universitätsliteratur von halle mit Einschluß der Wöchentlichen Anzeigen, wo Aufsätze vom Kanzler Ludwig, von dem Cameralisten B. B. Gasser u. s. w. In Dr. Zinks Grundrif zur Einleitung in die Cameralwissenschaften, Leipzig 1742 II. p. 63, finden sich ein Baar Paragraphen "von den Einrichtungen des berühmten und großen Wirthes, nämslich des verstorbenen Königs in Preußen Maj."

<sup>2)</sup> So die Boffische Zeitung 1731 Mr. 143.

feinem Kronprinzen hart genug vorgeworfen, baß er über die Standes unterschiede anders bente. 1)

Beachte man, daß in dem Cantonreglement vom 15. September 1733 gesagt war: "alle Cinwohner des Landes seien für die Waffen geboren".2) Es bedeutete etwas, daß so gut die Gutsdörfer wie die Amtsdörfer in die Cantons gezogen wurden. Anderer Orten galten die Singesessenen der Gutsdörfer dafür, nur ihrem Gutsherren unterthänig zu sein, sie gehörten gleichsam nur mittelbar dem Staat an. Das Cantonreglement war der erste Schritt? zum Staatsbürgerthum.

Freilich in der Form einer schweren Last. Aber disher hatte die ländliche Bevölkerung dafür gegolten, nur zum Bestellen ihres Ackers und zu Diensten und Frohnden für die Gutsherrschaft geboren zu sein; mit der Cantonpslicht erhielt sie einen anderen Werth und ein anderes Selbstgefühl; mit der rothen Halsbinde und dem Büschel am Hut waren die jungen Bursche, die Bauern- wie Häuslersöhne, des Königs Leute; dann im Regiment lernten sie Parition, Achtsamkeit, Reinlichseit, eine Welt neuer Vorstellungen; kehrten sie, in der Regel nach fünf Jahren, als gutgediente "Beurlaubte" in ihr Dorf zurück, so hatten sie des Königs Nock getragen, und wußten von dem Regiment und dessen Thaten in Italien, Ungarn, und Brabant, von Fehrbellin, Hochstädt und Stralsund zu erzählen; jährlich ein Paar Wochen zum "Landregiment" einberusen, blieben sie in der Erinnerung ihrer Soldatenzeit und im Zusammenhang mit den Dingen über ihres Junkers Gut hinaus.

Dazu die Aufhebung der Leibeigenschaft, wenigstens in den Amtsbörfern; für die Eingeseffenen der Güter, wenigstens gegen den rohsten

<sup>1)</sup> Der König an ben Kronprinzen (27. Sept. 1728) Oeuv. XXVII. 3. p. 10; er wirft ihm vor, daß er ".... zum Andern hoffärtig, recht bauernstolz ist, mit keinem Menschen spricht als mit welchen, und nicht populär und affabel ist" u. s. w.

<sup>2)</sup> So König I. p. 244 nach bem "gebruckten Cantoureglement". Ich habe mich vergebens nach biefem Druck umgethan, kann also nicht angeben, ob v. Gansauge p. 98 mit Recht Zweisel gegen Königs Angabe äußert. Mit der Bemerkung, daß die Acten über die Cantoneinrichtung bis auf die wenigen Stück, die er mittheilt, untergegangen sind, hat v. Gansauge nach meinen bisherigen Nachsorschungen nur zu sehr Recht; vielleicht, daß sich in den Archiven und Registraturen der Provinzen noch etwas auffinden läßt.

<sup>3)</sup> Der ersie besinitive Schritt. Denn schon in der "Circularverordnung" wegen ber Landmiliz vom 1. Febr. 1701 sollen die Eingesesselenen "unter den Aemtern und Denen von der Ritterschaft" enrolliert werden, und wird "das besondere gnädigste Bertrauen" außesesprochen, daß "Unsere Basallen und Unterthanen uns dabei willig an die Hand gehen werden." Doch wurde, da sich bei den Gutsdörfern Schwierigleiten ergaben, 1703 die neue Ordnung auf die töniglichen Amtsbörfer und städte beschränkt. Das Rähere bei Gausange p. 92, 220 f.

Misbrauch gutsherrlicher Gewalt, der Schut des scharfen Prügelmandates;
— es waren Anfänge zu dem größten Werk des Jahrhunderts; nach dem Druck und der Nacht von Jahrhunderten begann es hier für die ländliche Bevölkerung zu tagen; an der Hand des Königthums begann sich der Bauernstand aufzurichten.

Denn zugleich — und das ist das Bedeutsamste — wurde Hand ansgelegt, ihm das zu schaffen, was ihn allein der Freiheit fähig machen konnte. Der König begründete das Landschulwesen.

Auf eine Anreaung des reformierten Kirchendirectoriums 1) erliek ber König 1717 eine "generelle Berordnung" an alle Confistorien und Kirchlichen Beborden "in allen koniglichen Landen", daß die Aeltern, namentlich auch auf dem platten Lande, bei nachdrücklicher Strafe gehalten fein follten, ihre Kinder vom fünften bis jum zwölften Sahre im Winter täglich, und im Sommer, wenn fie bei ber Wirthschaft benöthigt, jum wenigsten ein ober zweimal die Woche zur Schule zu schicken; fie follen für jedes Kind in der Woche zwei Dreier zahlen, und wenn sie zu arm find, sollen die zwei Dreier "aus jedes Orts Almosen" bezahlt werden. Freilich es fehlte an allem Nöthigsten, in erster Reihe an Lehrern, wenn man nicht den ersten besten Subjecten die Kinder anvertrauen wollte. Da war es benn von großer Bebeutung, daß herrmann Franke in seinem Hallischen Waisenhause auch den Unterricht der Kinder als ein Werk des practischen Christenthums, als einen Beg, "bas Evangelium zu leben". in Uebung gebracht hatte; Jahr aus, Jahr ein ließ er bie 900 bis 1000 Baisen seiner Anstalt von "Studiosen der Theologie" unterrichten, beren er 90 bis 100 in seinem seminarium praeceptorum vereinte; die Pfarrämter bes Landes, die überwiegend mit den Candidaten der hallischen Schule besetzt murben, kamen mehr und mehr in die hande von Theologen, die lehren gelernt hatten, die auch, wie ein Rescript von 1738 es fordert, "die Aufficht über die Schulmeister in allen das Lehramt und Leben angehenden Fällen zu führen", die, wie ein anderes Rescript sagt, "die Weise zu informieren, ihnen vorzuschreiben" befähigt waren. Schon arundete Pastor Schinmeier in Stettin ein ähnliches Seminar (1735), ein anderes auf des Königs Befehl (5. Dec. 1736) der treffliche Abt Steinmet in Maadeburg. Bor Allem die Schule wurde den Dorfgeiftlichen ans Berg gelegt, es murbe ben Superintenbenten und Bröhften bie regelmäßige

<sup>1)</sup> Die Eingabe, unterzeichnet von dem Präsidenten des Directoriums v. Pringen und den Räthen, ift d. d. Berlin, 31. Juli 1717; auf die milndliche Entscheidung bes Königs (27. Sept. 1717) ersolgt dann die generelle Berordnung vom 23. Oct. 1717.

Visitation ber Schulen zur Pflicht gemacht; sie wurden angewiesen "sich der Präparation tüchtiger Schulmeister entweder selbst oder unter ihrer Leitung durch geschickte Schulcollegen und fromme Studiosen anzunehmen", und wer gute Schulmeister wisse, solle sie dem Probst anzeigen.

Wie aber die Schulhäuser, den für ben Schulmeister nöthigen Unterbalt ju schaffen? In ben Amtsborfern tonnte ber Riscus eintreten; jedem Schulmeister in den Dörfern wurde 1/2 Sufe "frei von Bins und anbern oneribus" beigelegt, auch ein Deputat Holz zugewiesen. Aber nicht eben oft hatten die Gutsberren in ihren Dörfern große Neigung zu ihren Batronatspflichten für die Rirche auch noch die für die Schule zu übernehmen. Namentlich Preußen und Lithauen waren weit zurück; als ber König ein Rahr nach dem Rescript von 1717 dorthin fam, fand er wenig gethan: "bas Landvolf," fagt ein Rescript vom 2. Juli 1718, "befindet fich in einem höchst deplorablen Zustand in Ansehung alles Wissens und Thuns"; es forbert auf das Nachdrücklichste "mit zusammengesetzen Kräften boch endlich ber Unwiffenheit abzuhelfen". Es half wenig; felbst die Rammer machte Schwierigkeiten aller Art. 1) Aber der König blieb uner= müdlich, erließ die ftrengften Weifungen, gab reichliche Gelbunterftugungen; endlich 1732 trat unter Borfis des Geb. Rathes v. Kunheim eine Commission von Rammerbeamten und Geistlichen in Köniasberg zusammen, einen Schulgrundungsplan2) zu entwerfen, ber bann nach Besprechung der Geiftlichen mit ihren Dorfeingeseffenen angenommen und durch Rescript vom 26. Februar 1734 bestätigt wurde. Der König wies (24. Febr. 1735), um die Durchführung bes Planes zu ermöglichen 40,000 Thaler an; er erhöhte bann (8. Aug. 1736) biefe "Schulfonds-Summe" auf 50,000 Thaler, die als Mons pietatis für alle Zeit bestehen bleiben follte und seinen Rach:

<sup>1)</sup> Darauf Königl, Rese. vom 31. Jan. 1722. "Dieses ist nichts, denn die Regierung will das arme Land in der Barbarei behalten; denn wenn ich baue und verbessere das Land und mache keine Christen, so hilft mir Alles nichts; sie sollen sich mit Obermarschall Prinzen zusammenthun, auch Porst und Reinbeck soll zusammen mir vorschlagen, wie die Sache am Besten und Kürzesten anzustellen ... und zum Oberdirectorio muß ein Weltlicher sein, den man von hier aus hinsenden muß, der ... ein Gottes Mann ist." Borowsti, Kirchenregistratur Anhang I. vom Landschulwesen Preußens p. 177.

<sup>2)</sup> Das sind die "principia regulativa oder General-Schul-Blan, nach welchem das Landesschulwesen im Königreich Preußen eingerichtet werden soll". Sie umsassen alle externa des Schulwesens; durch das Königl. Resc. an die Consistorialprässdenten Cocceji und Reichendach (1. Aug. 1736) erhielten die principia Gesetzeskraft. Leider ist die Geschichte des Landschulwesens bisher nur für Preußen genauer zu versolgen; es wäre wünschensewerth, daß in den Archiven der übrigen Provinzen Nachforschungen angestellt würden, ob sich da nicht mehr erhalten hat, als was bisher zur öfsentlichen Kenntniß gekommen ist.

folgern zu besonderer Pstege und weiterer Mehrung empsohlen wurde. Im Jahre 1738 waren im Bereich der Königsberger Regierung zu den früher vorhandenen 320 Dorsschulen 855, in Lithauen 275 neu eingerichtet; in der Stadt Königsberg wurde die Armenschule von 1300 Kindern besucht, die von 65 Studiosen der Theologie Unterricht empsingen; "seit zwei Jahren", berichtet der wackere Hosperdiger Schultz schon 30. Juli 1736, "ist niemand mehr von jungen Leuten ohne vorgängigen nöthigen Unterricht im Christenthum und im Lesen consirmiert worden". Es wurde durch das "fernerweite Sdict" vom 19. December 1736 das Sdict von 1717 über die allgemeine Schulpslicht von Neuem eingeschärft, wie denn schon seit 1716 angeordnet war, daß bei allen Regimentern der Feldprediger Schule zu halten und dafür zu sorgen habe, daß alle Recruten lesen und schreiben lernten und im Christenthum unterrichtet würden.

So der oft genannte preußische "Schulzwang"; allerdings ein Eingriff in das Recht der Aeltern über ihre Kinder, und, wie in manchen hochgebildeten Ländern noch jetzt gesagt wird, gegen die Principien der bürgerslichen Freiheit. Mit Recht, wenn man meint, daß der Staat, d. h. die überdauernde Gemeinschaft Aller, nicht eben so ein Recht hat auf diezienigen, welche er umfaßt, wie sie auf ihn. König Friedrich Wilhelm, der in Hungerjahren seine Magazine öffnen ließ, den Dürftigen billiges Brod zu schaffen, hat nicht gezweiselt, daß er eben so die Kinder seiner kleinen Leute geistig nicht dürse verhungern lassen.

Freilich von Pflege ber schönen Kunfte, ber höheren Wiffenschaften war bei diesem Könige nicht viel die Rede. Die Akademie der Wissen= schaften, die sein Bater durch Leibniz hatte einrichten lassen, war im Berkommen; die Universität Frankfurt erlebte jene schnöde Disputation in bes Königs Beisein, in Folge beren Johann Jacob Moser seinen bortigen Lehrstuhl aufgab; von der Universität Halle wurde der Philosoph Christian Wolf verjaat, weil er den Frommen des Waisenhauses als ein Frrlehrer und Atheist erschien. Nur die unmittelbar practischen Disciplinen fanden Gunft und Förderung. Ebenfo im Bereich ber Künfte; gebaut wurde genug, aber Keftungen, Cafernen fo folibe wie möglich, Schulen, Hofpitäler, Armenhäuser ohne Schmud und für bas unmittelbare Bedürfniß, Rirchen in sehr magerem Styl. Die Malerei, die Sculptur, die unter König Friedrich I. so glanzenden Aufschwung gewonnen hatten, galten für unnüten Lurus, und man empfahl sich eben nicht, wenn man Geschmack für biese "Allotrien" zeigte. Wie erst ber Gegensatz gegen ben eitlen Brunk bes väterlichen Hofes, so mochte bann bas literarische und äfthetische Treiben in bem Kreise ber Königin, bem sich heranwachsend auch Bringes Wilhelmine und der Kronpring mit vollem Gifer hingaben, - und nur zu eng hingen andere bebenklichere Dinge bamit zusammen, - bes Konigs Abneigung und Misachtung gesteigert haben. Im Laufe ber Jahre, und man barf fagen in bem Maage, als fein Berhältniß zum Kronpringen fich ausglich und berglicher wurde, hat der König auch in diesen Dingen ruhiger und freier geur= theilt. In bem lebhaft fortgeführten Streit ber lutherischen Orthoborie gegen Wolf, in bem besonders der hallische Theologe Joachim Lange den rechten Bionswächter fpielte, hörte ber König auf, Parthei gegen die Philosophie zu nehmen; er bestellte auf den Antrag des Brobsten Reinbed eine Commission, Bolfs Schriften einer Brufung zu unterziehen. 1) Mit Entzuden schreibt ber Kronpring, daß des Königs Anficht fich merklich geandert habe, daß er von den Wiffenschaften als von lobenswerthen Dingen spreche. 2) Bald folgte jene benfwürdige Berordnung über das Studium der jungen Theo: logen (7. März 1739), in ber es hieß: "fie follen fich bei Zeiten in ber Philosophie und einer vernünftigen Logit, als zum Erempel des Professor Wolf, recht festsehen". Ja der König felbst las jest mit Gifer Wolfs Schriften, "täglich brei Stunden"; 3) er lud Wolf ein, nach Salle zurud zu kehren, er bot ihm ein reiches Gehalt, er nahm die Widmung seines zweiten Theiles der allgemeinen practischen Philosophie an.

Von des Königs Verhalten zu den firchlichen Dingen ist gelegentlich gesprochen worden. Auch da bestimmt ihn vor Allem das Bedürfniß der Gemeinden; er will durchaus nicht, daß die Kanzel zu Controversen, zu politischer Agitation misbraucht wird; er will Erbauung, Seelsorge,

<sup>1)</sup> Manteuffel schreibt an Brühl 26. April 1736: Les partisans de Wolf et du bon sens, à la tête desquels se trouve le Prince Royal, ont regagné quelque terrain . . . sie haben erreicht que l'ostracisme de la philosophie n'a pas encore été expédié, exft sollen Lange und Brobst Reinbed in des Königs Gegenwart disputieren; Grumbkow sagt auf des Königs Frage dans sa vivacité que Lange est un Tartusse ignorant, der gern den Lutherischen Papst in des Königs von Breußen Landen spielen wolle. Ueber die zur Brüffung der wolsischen Schriften niedergesetzte Commission s. Büsching Beiträge I. p. 12 f.

<sup>2)</sup> Der Kronpring an Camas 21. Dec. 1738. (Oeuv. XVI. p. 159.) J'ai trouvé un changement sensible dans l'humeur du Roi, il est dévenu extrêmement gracieux, doux, affable et juste, il a parlé des sciences comme de choses louables et j'ai été charmé et transporté de joie de ce que j'ai vu et entendu. Tout ce que je vois de louable me donne une satisfaction interne et que je ne puis presque cacher. Je sens redoubler en moi les sentiments de l'amour filial lorsque je vois des sentiments si raisonnables et si justes dans l'auteur de mes jours.

<sup>3)</sup> Der Kronprinz au Suhm 14. Det. 1739; ainsi nous voilà arrivés au triomphe de la raison, et j'espère que les bigots avec leur obscure cabale ne pourront plus opprimer le bon sens et la raison.

Tolerang; "ich bin gut reformiert", schreibt er in ber Anstruction für ben Kronprinzen 1722, "glaube aber, daß ein Lutherischer eben so aut selia werden fann, und ber Unterschied nur von den Prediger-Zänkereien berrührt"; er selbst besucht ben lutherischen wie reformierten Gottesbienst, er baut Simultanfirchen, er kommt immer wieder auf Berfuche, beibe evangelische Bekenntniffe zu vereinigen, zurud. Seine katholischen Unterthanen werben auch kirchlich in keiner Weise behindert; er kauft denen in Berlin ein Haus, das er zu ihrem Gottesdienst einrichtet; er sorat dafür, daß katholische Geiftliche die Garnisonen bereifen, um monatlich einmal die Ratholischen in seinen Regimentern zum Gottesbienst zu versammeln. Nur die Refuiten, namentlich die aus der Republik Volen, will er durchaus nicht in seinen Ländern sehen. Für die evangelischen Gemeinden, die unter dem Druck katholischer Herrschaft leben, ist er unablässig thätig und hülfreich: wie er benn noch in ben letten Jahren seines Lebens fich in ben lebhaftesten Ausbrücken beim Kaiser für die Evangelischen in Schlesien und Ungarn permendet.

Verzen gelegen. Wir sahen, welche Versuche zu ihrer Resorm, zur Schaffung eines "Landrechts") schon 1713 gemacht wurden; es liegt ein Rescript an die Juristensacultät in Halle "wegen Absassung einiger Constitutionen zum Landrecht" vom 18. Juni 1714 vor, in der hervorgehoben wird, daß die principia juris naturalis allenthalben vorausgesetzt werden sollen. 2) Aber die Arbeit sand, wie es scheint, nicht den Fortgang, den der König gewünsicht hatte; "ich habe", schreibt er 1722 in der Instruction für den Kronprinzen, "Alles angewandt, daß die Justiz gut und kurz gesaßt sein solle, aber leider habe ich nicht reussiert". Wenigstens in einzelnen Provinzen wurden glücklichere Versuche gemacht. Nach Preußen hatte der König 1718 seinen Geh. Kath Samuel von Cocceji gesandt, und das Corpus juris Prutenici, "das wohl verbesserte Landrecht des Königreichs Preußen," das nach Berathung mit einer Deputation aus allen Collegien der Provinz abgesfaßt worden war, erhielt 1721 Gesetzskraft. 3) In Cocceji, der in seinen

<sup>1)</sup> Diefen Ausbrud "bas entworfene Landrecht" brauchen die Minister Creut und Bartholdi (13. April 1713) von dem oben I. p. 12 erwähnten "unvorgreistichen Entwurf."

<sup>2)</sup> Diese Orbre ist mitgetheilt von Laspepres in Repschers und Wildas Zeitschrift VI. p. 1 ff. Es wird auf die Leitung und Mitwirfung von Christian Thomasius besonders gerechnet, dessen Raturrecht eben mit den principis juris naturalis gemeint ist. Für das Folgende ist namentlich Trendelenburgs vortressliche Schrift "Friedrich der Große und sein Großtanzler Samuel von Cocceji" 1863 benutzt.

<sup>3) &</sup>quot;Sothanes Landrecht ift ... in benen nöthigen Dertern geandert, die Misbranche

Schriften bas von Grotius, Bufendorff und Thomasius entwickelte Natur= recht weiter führte und mit den positiven Rechten, namentlich bem römischen. vereinte, fand ber König seinen Mann. Er hatte ihn am liebsten fogleich jum Chef bes Juftizwesens gemacht; 1) boch nahm er Anstand, ben Eblen von Plotho, ber Präfident bes Geheimen Justigrathes mar, zu entfernen; und als dieser starb (1731), ernannte er — es ift nicht zu erseben, aus welchen Gründen — Balthafar von Broich zu beffen Nachfolger. Cocceji war seit 1722 Bräfibent bes Kammergerichts, mit bem Auftrag, bort dieselbe Reform, wie in Breußen durchzuführen; das von ihm eingereichte "ohnmaaßgebliche Broject, wie die Justig beim Kammergericht zu verbessern ift" (19. Dec. 1724), erhielt bemnächft (16. April 1725) die fönigliche Bestätigung. Seit 1727 Mitglied bes Geheimen Rathes und Vortragender in allen Juftisfachen gewann er weiteren Einfluß auf die Entwicklung bes Rustigwesens, der in einer Reihe wichtiger Anordnungen hervortrat. 2) Dann Ende 1737 wurde er zum Minister Chef de Justice ernannt, und nun endlich konnte ber Plan von 1714 wieder aufgenommen werben, dem ganzen Staat, wie bes Königs Ausbruck ift "ein beständiges und ewiges Landrecht" zu geben; 3) es wurde bas Werk begonnen, bas bann in ber folgenden Regierung in dem Corpus juris Fridericiani einen erften Abschluß erhielt.

Genug ber Einzelnheiten. Man fieht wie dieß Regiment nach allen Richtungen hin arbeitet und ben fortschreitenden Ibeen Bahn bricht.

Freilich geschah es in ben Formen königlichen Eigenwillens, unum=

abgeschafft, was zur Berkürzung der Processe bienlich, eingerlicht, die zweiselhaften Texte erstärt, insonderheit Alles nach dem gegenwärtigen Zustand des Königreichs Preußen einsgerichtet", so die constitutio procemialis d. d. Berlin 27. Juni 1732. Coccejis Instruction war vom 30. Juli 1718.

<sup>1)</sup> In des Königs Infiruction von 1722 für den Kronprinzen heist es: "Plotho tauget nichts, machet Cocceji zum Präsidenten an Plothos Platz und gebet ihm die Discettion aller Eurer Justiz, denn er ein redlicher habiler Mensch ist."

<sup>3)</sup> Königl. Resc. an das Kammergericht 26. Febr. 1738: "sind wir auch entschlossen ein besonderes Landrecht in unseren Landen einzusühren und das jus Romanum, so weit es applicabel, zum Fundament nehmen zu lassen. Und in dem Resc. 1. März 1738: Cocceji sei beaustragt "davor zu sorgen, daß ein beständiges und ewiges Landrecht versertiget, das consuse und theils auf unsere Lande nicht quadrierende jus Romanum abgeschafft und die unzählige Menge von Edicten gedachtem Landrecht einverleibt werde".

schränkter Gewalt; es fehlte nicht an Irrthümern und Misgriffen, beren Wirkungen nicht immer verstanden wurden, noch wieder beseitigt werden konnten. Die Art, wie der König selbst versuhr und seine Civil= und Militairbehörden versahren ließ, selbst abgesehen von der Härte, die so zu sagen zum Costüm der Zeit gehört, war nur zu oft roh, maaßlos, selbst mit der Faulheit und Rohheit, die zu überwinden war, nicht zu rechtsertigen. Nicht immer sand oder wählte der König Männer wie Coccesi für die Justiz, wie den sessen Friedrich von Görne für das Generaldirectorium, wie den besonnenen Christian von Brand für das Kirchen= und Schulwesen; nicht immer solche, die ihm wie Marquard von Prinzen, wie später General v. Schwerin auch zu widersprechen wagten; noch in den letzten Jahren konnte es geschehen, daß ein geistvoller und eigennütziger Projectenmacher, wie es Eckhardt war, sein Vertrauen gewann und misdrauchte; und wenn die provinzialen Behörden gegen dessen verderbliches Treiben Einsprache erhoben, wurden sie mit Donnerwettern ab und zur Ruhe verwiesen.

Die hergebrachte Ueberlieferung hat mit Vorliebe berartige Dinge festgehalten; und aus den hunderten von unbeglaubigten, halbwahren und gang falschen Anecboten, wie sie aus ben Kreisen ber Lakaien, Cangleien und Bureaus. 1) aus benen ber horchenden und lauernden Divlomatie. beibe Seckendorff an der Svike, aus den Memoiren des Freiherrn von Böllnit und benen der Markräfin von Baireuth in Umlauf gekommen find, ift bann bas Zerrbild enstanden, bas in ber preußischen Geschichte bafür gilt, diesen König barzustellen, wie er gewesen. Es genügt, baran zu erinnern, mit welcher Bewunderung derjenige von ihm fpricht, ber vor allen Andern und in jeber Richtung ben Werth beffen, mas ber König geleistet hat, zu erproben und danach zu urtheilen berufen gewesen ist, sein Sohn und Nachfolger. Und wenn diefer, sich und ihn ehrend, den Ausbruck braucht: "er schweige von den häuslichen Aergernissen dieses großen Fürsten; man musse für die Fehler der Kinder einige Nachsicht haben aus Rücksicht auf die Tugenden eines solchen Baters", so liegt es nabe, dem so ausgesprochenen Gebanken eine allgemeinere Anwendung zu geben.

Nur noch ein Wort von ber auswärtigen Politik bes Königs. Wir haben sie in allen ihren Wendungen und Windungen verfolgt; sie war fast

<sup>1)</sup> Balori 6. Mai 1740: on est sujet d'augmenter ses torts et on se taît sur ce qu'il a fait du bien, ou on en affoiblit le mérite de manière qu'il n'en reste rien; la plupart de ceux, qui approchent ce prince, l'irritent contre tout le monde et sont les premiers à charger le recit de ce qui se passe dans l'intérieur, des circonstances les plus désavantageuses (angeflihrt in Rante, Reun Bilder I. p. 492.).

immer nur benfenfiv; sie zögerte, schwankte, griff in entscheidenben Momenten sehl; immer mistrauend, wurde sie wiederholentlich getäuscht. Sie erschien die ersten Jahre von Rußland abhängig, im Weitern noch abhängiger vom Wiener Hose; sie nahm von dem hannövrischen Hose mehr als eine Insulte hin. So allgemein war schließlich die Ueberzeugung, der König sei in den Fragen der auswärtigen Politik völlig unselbstständig, völlig rathlos, ohne Einsicht oder Entschluß, die Zuversicht, er würde sich lieber Alles gefallen lassen, als zu den Wassen greisen, daß selbst ein sokleiner Herr, wie der Fürst-Wischof von Lüttich ihm Jahre lang Troß zu bieten und über die preußische Herrschaft Herstall das Recht der Landes-hoheit zu behaupten wagen durfte.

In jener von Podewils aufgezeichneten letten Unterredung mit dem Kronprinzen liegt uns des Königs eigenes Zeugniß darüber vor, was er gewollt, gethan, erreicht, nicht minder, wo er fehlgegriffen habe, gleichsam die lette Rechenschaft über seine auswärtige Politik; und die Rathschläge, die er nach den Erfahrungen seines Lebens dem Nachfolger giebt, stellen zugleich ins Licht, wie er diese Erlebnisse selbst aufgefaßt hat.

Zunächst spricht er sich über diejenigen Momente seiner Politik aus, die ihm von der Mit- und Nachwelt zum Vorwurf gemacht worden sind, über die hannövrische Mianz von 1725 und seinen Austritt aus derselben, über die enge Verbindung, in die er 1728 mit dem Kaiserhof getreten, über den geheimen Tractat, den er 1739 mit Frankreich geschlossen. Er weist auf seine "Resolutionen und Marginalien" hin, welche dem Kronprinzen die Motive zeigen würden, die er gehabt, diese und jene Demarche, diese oder jene Entscheidung zu tressen, "weil er sich in Allem, was er gethan, die Ehre und Mehrung seines Hauses und die Wohlsahrt seiner Länder zu seinem einzigen Augenmerk und zum Ziel aller seiner Handlungen genommen habe".

In benkwürdiger Darlegung entwickelte er dann sein Verhältniß zu den einzelnen Mächten und seine Ansicht über sie, eine Darlegung, auf die wir in den Ansängen Friedrich's II. zurücksommen werden. Sie zeigt, daß der König sich sehr lebhaft bewußt ist, — "er habe es in vielen Fällen erfahren", sagt er — wie die östreichische Politik allezeit dahin gestrebt habe, Preußen niederzuhalten, und von dieser "invariablen Maxime" werde man in Wien nicht abgehn; er erinnert, daß man von der Person des Reichsoberhauptes, dem alle Rücksicht und Ehrerbietung zu gewähren sei, den Erzherzog von Destreich, der ein Reichsstand und wegen Böhmen Kurfürst des Reiches sei, trennen müsse. Mit nicht minder scharfen Wendungen unterscheidet er in der Person Seorgs II. den König von England

und den Kurfürsten von Hannover; die Politik Hannovers sei in beständiger Jalousie und Misgunst gegen Preußen, sie trachte selbst nach den Successionen, auf die Preußen ein unbestreitbares Recht habe; und daß Georg II. jetzt nach Hannover gekommen sei, habe nach seiner Ueberzeugung keinen andern Grund, als in der Nähe zu sein, um von dem bevorstehenden Thronwechsel in Preußen sogleich seinen Gewinn zu machen; wie er es denn an keinen "Cajolerien, Avancen, Offerten und allen nur erdenklichen Känken" sehlen lassen werde, den Kronprinzen in sein Netz zu ziehen. Nicht minder empsiehlt er dem Kronprinzen Borsicht gegen Frankreich; er habe ihm bereits von dem Project der neuen Allianz, auf die Frankreich angetragen, Kenntniß geben lassen, aber er bleibe dabei, daß man sich ohne neue convenable Bedingungen mit Frankreich nicht tieser einlassen dürse; wenigstens Düsseldors und das ganze Herzogthum Berg müsse Frankreich zugestehn.

Ueberhaupt warnt er ihn vor Allianzen, die ihm militairische Berpflichtungen auflegen; seine Hauptmaxime sei gewesen, die Hände so lange als möglich frei zu behalten, nie seine Armee zu trennen und durch Gewährung von Auxiliartruppen zu schwächen, was leicht dahin führen könne, daß Preußen "keine andere Figur mache als der Herzog von Gotha oder von Würtemberg, oder der Landgraf von Cassel." Er empsiehlt ihm, den fremden Gesandten an seinem Hofe zwar "alle mögliche Politesse und Distinction zu thun", aber ihnen im Geringsten nicht zu trauen, noch weniger unmittelbar mit ihnen zu verhandeln, sondern schriftliche Borträge von ihnen zu sordern und diese an seine Minister "zu reislicher Ueberlegung" zu schicken; er wisse aus eigner Ersahrung, "wie leicht ein großer Herr hintergangen und betrogen werde, wenn er mit fremden Ministern immediate tractieren wolle, weil letztere privilezierte espions seien und bafür bezahlt würden, daß sie betrügen sollten." 1)

Endlich die sehr bezeichnende Aeußerung über Krieg und Frieden. "Es sei eine bekannte Sache, daß Frieden dem Kriege auf alle Weise vorzuziehen sei. Der Kronprinz werde auch am besten dabei sahren, wenn er zur Erhaltung seines Staates, zum Besten und Aufnehmen seiner Unterthanen und zu seiner eigenen Beruhigung den Frieden so lange als möglich zu erhalten suche und keinen Krieg leichthin ansange, weil man nicht allemal Meister wäre, denselben zu endigen, wie man wollte. Inzwischen aber, wenn es nicht anders sein könne und es die Nothwendigkeit erfordere,

<sup>1)</sup> ne fut ce que pour tirer les vers du nez.

werbe ber Kronprinz, nachdem er Alles wohl und reistlich überlegt, unter Gottes Beistand und Segen seine Parthei zu ergreisen, seine Macht mögslichst zusammenzuhalten, die einmal ergriffene Parthei auch, soweit es sein Interesse fordere, mit Festigkeit zu behaupten wissen".

Diefer Gebanke, fich fo lange als irgend möglich ben Frieden zu bewahren, hatte ben König immer geleitet. Er mag ihm zu weit gefolgt, er mag den raffinierten Künsten, mit denen die anderen Mächte nah und fern ihre Politik trieben, nicht gewachsen, bald zu mistrauisch, bald zu leichtgläu= big gewesen sein, er mag in die großen politischen Berhaltniffe einzugrei= fen weder genug Rühnheit des Entschluffes, noch Weite des Blides gehabt, er mag "bas ftolze Borrecht der Initiative", bas ihm die Weltlage oft genug barzubieten schien, nicht zu würdigen verstanden haben, - wie er einmal war und feine Aufgabe faßte, waren ihm die auswärtigen Berhältniffe teineswegs die Summe ber Politif, wie er ichon 1714 geschrieben: "ich wollte, ich wäre dieser Teufelsgeschichten frei, weil fie mich von den Dingen abziehen, die mir nütlicher find". Es war feine Phrafe, wenn er bem Kronprinzen empfahl, "zu feiner eigenen Beruhigung" ben Frieden fo lange als möglich zu bewahren; die Berantwortlichkeit des königlichen Amtes burfte bem, ber es in so völliger Unumschränftheit übte, boppelt schwer auf die Seele fallen, wenn er zugleich fo gewiffenhaft mar.

Gewiß hätte er mit solcher Armee, mit solcher Kriegsbereitschaft, mit solchem Schatz eine glänzendere Rolle spielen, er hätte neue Provinzen, so 1720 Curland, 1725 Schlessen, 1733 Westpreußen gewinnen können, während er jetzt, da Jedermann auf seine Kriegsschen rechnete, nicht einmal sein Pfandrecht auf Elbing, den wirklichen Besitz von Limpurg, die Landeshoheit in Herstall zur Geltung bringen, schon nicht mehr der Succession in Ostsriesland, in Mecklendurg sicher sein, von der jülichschen Erdschaft nur das halbe Berg zu gewinnen hoffen konnte.

Aber war seine Macht schon groß genug, um über einen ersten Stoß hinauszureichen? wenn er gelungen war, auch dessen Erfolge sestzuhalten? sestzuhalten im Nothsall gegen alle Mächte, beren keine Preußens Emporstommen wünschte, kaum eine ruhig hingenommen hätte? zumal seit die heranschwellende große Frage der östreichischen Succession alle Höfe doppelt vorsichtig und empsindlich machte? Wenn sie eintrat, dann war es Zeit, das Versäumte nachzuholen.

Und so ganz ohne Wirkung war es auch bisher nicht, daß Preußen in Mitten des Gewirres der großen Politik zwischen dem Often und Westen mit seiner Kriegsmacht fest und geschlossen, auf sich selber ruhend, dastand. Mehr als einmal hatte diese nur desensive Militairmacht mit ihrer höchst unwillsommenen Zurüchaltung ungeheueren Conslicten vorgebeugt, den schon entbrannten Schranken geseht, die deutschen, wenigstens die norddeutschen Lande davor dewahrt, von Neuem das Kriegstheater fremder Mächte zu werden. Auch die nicht Wollenden mußten inne werden, daß dieß Preußen Friedrich Wilhelm's I. nicht mehr gleich den andern deutschen Territorien in den Strömungen und Gegenströmungen der großen Politik wie ein Stück Treibeis sei, sondern sesstschen und die Brandung von hüben und drüben aushalte; sie mußten inne werden, daß dieß Preußen ohne Krieg und Kriegsthaten, ohne Sitz und Stimme im Rath der großen Mächte eine Bedeutung für Europa habe, daß es, freilich in anderem Sinn als die Seemächte, das Gleichgewicht Europas erhalten könne und halte.

Vor Allem aber, mit dieser vielgescholtenen und verhöhnten Politik hatte der König seinen Landen fünfundzwanzig Jahre ungestörten Friedens gegeben. Sie waren in sichtlichem Emporblühen. Die städtische Bevölkerung der Marken, die 1713 gegen 100,000 Seelen zählte, war 1739 auf 206,000 gestiegen; Preußen und mehr noch Lithauen, deim Beginn seiner Regierung ein halb ausgestordenes Land, hatte Tausende deutscher Colonisten erhalten und war, wie es Seckendorff staunend aussprach, "nun in Cultur wie deutsche Reichslande". Weite Moorstrecken in den Marken waren entwässert und brachten reiche Erträge; für andere, die Oderbrüche, waren die gleichen Arbeiten vordedacht. Manufacturen mannigsacher Art waren entstanden, und gewannen auch nach dem Auslande immer größeren Absah, "brachten Geld ins Land". Der innere Verkehr überall war in stetigem Steigen, und mit ihm die Werthe der Güter. Auch wirthschaftlich begann sich der preußische Staat zusammenzuleben und in eigenem Leben zu pulsieren.

Der Körper des Staates, sein Mechanismus, seine Regel und Form war da; ein kunstvolles Werk wie jenes Thonbild des Pygmalion. Es sehlte, was ihm dieser Könia nicht geben konnte, der prometheische Kunke.







DD 361 D8 V.4

